







Heine

# Pämtliche Wenke.

Erfter Banb.



Salle a. s. S. Berlag von Otto Hendel. entité iniquisés

.autra W arhillm Kil



PT 2301 A1 18--Bd, 1

# Beinrich Beine.

Biographische Stizze

nod

Julius Reuper.

Princidi Princi Begrander Son

Julia Messe.



ie beutsche Lyrif ist arm an hervorragenden Talenten von starter Subjektivität. Heinrich Heine aber ist ein solches, und wenn sein dichterischer Charakter auch keineswegs so bedeutend und, weil getrübt durch den menschelichen, so abgeklärt ist wie dersenige Goethes, so ist Heine doch immerhin der größte Lyriker, den die deutsche Litteratur nächst

Goethe aufzuweisen hat.

Rein Wunder daher, daß seine Beliebtheit als Dichter in stetem Wachsen begriffen ist, wenn auch seine scharf ausgeprägte litterarische Physiognomie durchaus nicht lediglich liebens= würdige und schöne Züge aufweist, sondern im Gegenteile gar manche abstoßende, ja geradezu häßliche zeigt. Selbst feine Projaschriften haben noch jett manches Reizvolle, wennaleich ihre Stoffe und Tendengen heute großenteils veraltete, über= wundene sind. Heines prickelnder Wig, feine Fronie und äkender Sarkasmus üben noch immer ihre Anziehungsfraft aus, und je leichter seine Werke jett dem großen Bublikum zugänglich find, in um so weitere Kreise dringt auch das Verlangen nach der Bekanntschaft mit dem äußeren Lebens= und inneren Entwicklungsgange bes Dichters, ein Verlangen, das um so natürlicher und gerechtfertigter ist, als nur bei wenigen Dichtern und Schriftstellern ihre Werte sich so fehr als der Abglanz ihrer inneren und äußeren Erlebnisse geben, wie bei Beinrich Beine.

Was dieser an verschiedenen Stellen seiner Werke selbst über sein Leben erzählt hat, will mit Vorsicht aufgenommen sein, denn die Wahrheit findet sich darin sast überall mit Dichtung gemischt. Um so dankenswerter sind daher die beiden eingehenden Heine-Viographien von Adolf Strodtmann und Robert Prölf, von denen die erstere sich durch eine reichere Fülle von Material vor der zweiten, diese sich aber vor jener dafür durch größere Objektivität auszeichnet, sowie durch eine Anzahl von ichähenswerten Abbildungen und eine

Handschriftenprobe des Tichters. Außer diesen beiden Biographien liegt noch ein umfangreiches Brieswechsels und Memoirenmaterial aus den Kreisen der Berwandten, Freunde und Bekannten Heines vor, das geeignet ist, interessante, zum Teil sehr wertvolle Streislichter auf Heine als Dichter und Mensch au wersen. Puf die obgenannten Biographien besonders aber mögen jene Leser verwiesen sein, denen es um mehr Einzelheiten aus dem — übrigens ziemlich einsach verlausenen — Leben des Tichters zu thun ist, als auf dem hier zu Gebote stehenden Raume Platz sinden können.

# I. Die Knabenjahre.

(1799 - 1815.)

# 1. Frühefte Jugend.

Heinrich, ober, wie sein Vorname ursprünglich lautete, Harry Heine wurde den glaubwürdigsten Nachrichten zufolge am 13. Tezember 1799 in Düffeldorf am Nhein geboren. Allerdings werden auch die Jahre 1798 und 1800 als die Jahre seiner Geburt bezeichnet, doch wahrscheinlich mit Unzecht. Volle Klarheit jedoch herrscht über diesen Punkt zur Zeit noch nicht.

Bäterlicherseits stammt seine Familie aus Hannover. Des Dichters Bater, Samson Heine, erblickte dort als Sohn des Kausmanns Henmann Heine, dessen erste Ehe mit 6 Söhnen und 2 Töchtern gesegnet war, in dieser Ehe das Licht der Welt.

In der Stellung eines Proviantmeisters des Prinzen Ernst von Cumberland hatte Samson Heine den flandrischen Feldzug mitgemacht, worauf er sich in Düfseldorf behufs seiner

Berehlichung dem Handelsstande widmete.

Des Dichters Mutter Peira van Gelbern entstammte einer aus Holland eingewanderten jüdischen Fabrikantensamisie. In Deutschland schrieb sich dieselbe auch von Gelbern; dieses "van" oder "von" hatte jedoch sediglich eine örtliche Bedeutung und gründete sich keineswegs auf ein Abels-Diplom. Den Dichter hinderte dies freilich nicht, sich seiner mütterlichen Bervandten unter dem Namen "von Gelbern" bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten zu rühmen, was bei ihm eine um so komischere Eitelkeit verrät, als er wiederholt in beißender Weise den Abelsstolz verspottet hat.

Peira van Gelbern, die sich später den Namen Betth beisegte, genoß eine vortrefsliche Erziehung, war eine anmutige und zierliche Erscheinung, von gewecktem Geiste und poetischem Gemüt, und sprach das Englische sowohl, als auch das Französische wie ihre deutsche Muttersprache. Goethe und Rousseau waren ihre Lieblingsschriftsteller; doch auch andere Herven der deutschen, französischen und englischen Litteratur las sie mit verständnisvoller Empfänglichkeit. Heinrich Heines frühe Hinzneigung zur Poesie ist daher, freilich gegen den Willen der Mutter, größtenteils auf den Einsluß derselben zurückzuführen, während der Bater auf den Dichter eine beträchtliche Dosis don Lebensfreude, Genußlucht, Leichtsinn und Eitelkeit vererbte, seider jedoch nicht seine strenge Ghrenhaftigkeit und warmherzige Menschenliebe.

Der erste Sprößling von Samson Beines junger Che, eben Harry, erhielt diesen seinen Vornamen einem englischen Geschäftsfreunde, M. Harry in Liverpool, zu Ehren. Die hoffnungsvolle Jugend Duffeldorfs aber ließ den jungen Beine später seinen fremdländischen Vornamen bitter entgelten; end= loje, zum Teile selbst rohe Neckereien rief derselbe hervor, worunter Anspielungen auf das Grautier eines stadtbekannten Kehrichtfuhrmannes, der seinen Freund Langohr mit einem weithin gellenden "Berrüh", unter Dehnung der Endfilbe, ju benamsen pflegte, die hervorragendste Rolle spielten. Richt zum fleinsten Teile mögen diese Spöttereien es veranlaßt haben, daß der Dichter später (1825) bei seinem Glaubenswechsel den Namen Heinrich annahm. Im Familientreise jedoch wurde er auch nach dieser Metarmorphose stets noch Harry gerufen, und die Briefe an seine Mutter unterzeichnete er beständig selbst so. während er sich auf den Titelblättern seiner Werke konsequent nur "S. Beine" schrieb.

Im Jahre 1800 wurde dem Tichter eine Schwester, Charslotte, geboren. Sie ist zeitlebens nächst der Mutter der Gegenstand seiner aufrichtigsten und herzlichsten Liebe gewesen. Sin weniger inniges Verhältnis war dassenige, in welchem er zu den nachgeborenen Brüdern Gustav und Maxmilian stand, wovon der erstere später in Wien als Herausgeber eines Journals bekannt wurde, der letztere dagegen sich als Arzt in der russischen Armee eine hervorragende Stellung erward.

Von frühauf zeigte sich an Harry eine hochgradige Nervosität, und von Jahr zu Jahr wuchs dieselbe. Lautes Sprechen, Mavierspielen und jeder Lärm berührte ihn peinlich, und sein Gehör erwies sich dazur als ein äußerst scharfes. Im Elementarunterrichte, den er in einem Franzistanersfloster genoß, zeichnete er sich durch rasches Lernen auffallend aus. Auch sein poetisches Talent gab sich schon beizetten kund. Bereits in seinem zehnten Lebensjahre schrieb er für seine Schwester eine Spukgeschichte nieder, die eine außersordentlich lebhaste Einbildungskraft und ein bedeutendes Darsstellungstalent verriet.

Geringere Neigung brachte er dem Musik= und dem Tanz= unterrichte entgegen. Musiker wie Tänzer ist er denn auch zeitlebens nicht geworden. Im Zeichnen hingegen eignete er

fich eine leidliche Gewandtheit an.

## 2. Im Inceum.

In seinem zehnten Lebensjahre kam der Anabe in das Luceum seiner Vaterstadt, ein Ghunnasium, welches damals französisch war, da Tüsseldorf zu jener Zeit — von 1797 sast ununterbrochen dis 1813 — unter französischer Votmäßigkeit stand. Für Heines politische Jugendeindrücke ist dieser Umitand von außerordentlicher Bedeutung. Der Dichter selber rühmt von sich später in seiner für Philarde Chasses 1835 niederzgeichriebenen autosbiographischen Stizze, daß er schon in seiner Kindheit "die Luit Frankreichs eingeatmet" habe. Jur Weckung und Pflege eines deutschnationalen Bewußtseinst war diese Thatsache natürlich nicht geeignet. Und auch der Besuch des französisischen Luceums konnte dazu nur wenig dienen.

An der Spitse der Lehranstalt stand damals der Rektor Schallmeher, ein freisinniger katholischer Priester, der in den unteren Klassen die deutsche Sprache, in den oberen philosophische Propädeutik lehrte. Dieser erkannte frühe Heines geistige Begabung und erwarb sich um die Weckung seines Verstandes und die Leitung seiner Studien nicht unwesentliche

Verdienste

Wie der Rektor, jo waren auch die meisten Lehrer des Luceums katholiiche Geistliche, teilweise Jesuiten. Der Abbé Taulnoie lehrte die "Sistoire allemande," die französische Sprache und die Boëtik, lehtere aber auf eine Weise, die nache daran war, Heine nach seinen eigenen Bekenntnissen nicht nur die tranzösische, sondern alle Poesie gründlich zu verleiben. Der gute Abbé verlangte von seinen Schülern, daß sie franzosische Alexandriner ichmieden lernen iollten und Herdings "ein Rassinement von Grausamkeit." wie Heine in seiner kurzen Autobiographie zornerfüllt schreibt.

Frau Betty Beine und Rektor Schallmeger machten diesen poetischen Qualereien noch rechtzeitig ein Ende. Jene wollte überhaupt nicht, daß ihr Harry Verse machen lerne, und seien es auch nur französische; ein Dichter zu werden, das erschien ihr als das Schrecklichste, was ihrem Lieblinge jemals paffieren könne. So fehr fie die Dichtung auch liebte, in einem Dichter fah fie doch nur - und welche Zeitgenoffen hätten dies damals nicht gethan! - einen bemitleidenswerten armen Teufel, der für einen Bettel ein Hochzeitscarmen und dergleichen mehr auf Bestellung anfertige, um zulett im Spittel ober boch nicht weit davon zu enden. Dafür erschien Harry seiner Mutter als viel zu gut; aus ihm follte ein Großwürdenträger Napoleons werden, was ihr nicht wenige Beispiele, die sie vor Augen hatte, als möglich erscheinen ließen. Des Corfen Geschick freilich und Beines Naturell jorgten später dafür, daß die hochfliegenden mütterlichen Plane bes Sohnes eigentliche Bestimmung nicht durchfreugten.

Biele Plage verursachte Beine das Latein und das Griechische. Die Monche des Mittelalters, meinte er später, hätten so unrecht nicht gehabt, als fie das Griechische für eine Erfindung des Teufels erflärten; Gott kenne die Leiden, die er dabei ausgestanden habe. Von Erfolg aber waren seine grie= chiichen Studien trot der ausgestandenen Leiden nicht, wie jeine Zeugnisse auf das Deutlichste beweisen. Mit dem Hebraischen erging es ihm besser, und zwar deshalb, wie Seine meint, weil er die Juden von jeher gern gehabt habe. Die meisten Fortschritte machte er in der Deutschen Sprache und Litteratur. Von Geopraphie dagegen befam er nur einen ichwachen Begriff, da Napoleon dafür gesorgt hatte, daß die Ländergrenzen oft neu = foloriert werden mußten. In der Naturgeschichte eignete er sich dafür nicht unerhebliche Kennt= nisse an. Auf dem besten Fuße aber stand er mit der alt= tlaisischen Mythologie. Un dem "nackten Göttergefindel" hatte er, seinen eigenen Worten aufolge, stets seine "liebe Freude," und mit dem altrömischen Ratechismus dürfte kaum ein Schüler aus Ciceros Zeit besser vertraut gewesen sein, als Heine nach seinem eigenen Geständnisse "mit den Liebschaften der Benus."

Sein Fleiß während seiner Gymnasialsahre war jedensalls groß. Selbst die Nächte nahm er für seine Arbeiten zu Silse, gegen den Willen seiner Eltern. Er war daher auch immer unter den Ersten seiner Alasse, und bei den alljährlichen öffentslichen Schlupprüsungen teierte er regelmäßig kleinere oder

größere Triumphe.

Mit der religiösen Erziehung der Heine'schen Kinder dagegen war es nicht auf das Beste bestellt. Wie in den meisten jüdischen Familien jener Zeit, so war auch im Heine'sche Hause die Gleichgiltigkeit der Eltern gegen das religiöse Leben eine große, und von den Kindern verlangte man nur, daß sie streng das vorgeschriebene Ceremoniell beobachteten. Der Dichter wuchs daher inmitten eines starren Formalismus auf und in einer Stlaverei der jüdischen Observanz, von deren tieserer Bedeutung er kaum eine Uhnung hatte. Damit wirkte noch eine Fülle von katholischen Eindrücken aus seiner Umgebung zusammen, um seine religiösen Ansichten zu oberstächlichen und daher schwankenden zu machen. Wir haben großenteils sierin den Schlüssel zu seinem späteren religiösen Verhalten zu suchen.

Wenn sich Heine in späteren Jahren als im hohen Grade vertraut mit der Bibel erwies, und wenn die Folgen seines Bibellesens auch in seinem Prosastil vorteilhaft zu Tage getreten sind, so ist dies einerseits der Kintelsohn'schen jüdischen Schule zu danken, die der Dichter vor seinem Einstritte ins Lucum besuchte, anderseits aber auch seinen späteren

stilistischen Bibelftudien.

Teutliche Beweise von seiner dichterischen Begabung lieferte Seine zuerst im Alter von jechzehn Jahren, und schon in ihren Erstlingen zeigte seine Meuse jene Hinneigung zu Träumereien und jum Schauerlichen, der wir später immer wieder begegnen. Großen Einfluß auf die Ausbildung dieses Buges in Beines Dichterischer Physicanomie hat ein Obeim mütterlicherseits ge= habt. Simon von Gelbern, ein fleines, halb orientalisch, halb altfräntisch gekleidetes Mannchen, ein Driginal der Stadt. Das Haus dicfes Sonderlings war von oben bis unten ein wunder= liches Museum voller Retorten und Weltkugeln und allerhand Schnurrpfeifereien aus Drient und Occident. Sier. wo das Auge der Mutter ihn nicht erreichte, verträumte der Knabe seine schönsten Stunden, eine Marchenwelt um sich aufbauend. die ihn zeitlebens trot Wit und Ironie nicht völlig verlaffen hat. Besondern Zauber übte auf das jugendliche Gemut ein Seft von der Hand eines Großoheims aus, der den Drient gesehen hatte. Scheit und Räuberhauptmann gewesen und zulett fast an allen Höfen Europas wie ein Bunder angestaunt worben war, wobon nun jenes vergilbte Seft feltsame Dinge zu erzählen wußte.

Von den "Traumbisbern", welche später das "Buch der Lieder" eröffneten, bis zu dem Schwanengesange aus der "Matraßengruft" begegnen uns Nachklänge der in den Kari-

fätenkabinetten Simons von Gelbern verträumten Stunden und Tage in Heines Dichtungen und Prosaschriften wieder und wieder. Freilich oft störend, benn Beines kaltkritischer Berstand ließ den Dichter nicht an die Traumgebilde seiner Phantafie glauben, felbst mahrend bes bichterischen Schaffens nicht: ber Steptifer in Beine blickt hohnlachend zwischen den Reisen hervor, ja, grinst ben Leser nicht selten häßlich an ober zerftort wenigstens hinterdrein das kaum vollendete Gebilde dichterischer Einbildungsfraft durch die Lauge kalten Spottes, wenn nicht durch das Gift schlüpfriger Frivolität oder gar ben Ausbruch eines eflen Cynismus. Mit Recht konnte Beine darum in seinen reiferen Jahren sagen: "Manche Idiosportrasie. manche fatale Sympathien und Antipathien, die gar nicht zu meinem Naturell passen, ja sogar manche Handlungen, die im Widerspruche mit meiner Denkweise sind, erkläre ich mir als Nachwirkungen aus jener Traumzeit, wo ich mein eigner Groß= obeim war."

Auch ein Jugenbfreund trug dazu bei, den träumerischen, mit den Nachtseiten der Natur siedäugelnden Zug in Heines Wesen zu vertiesen. Es war ein frühreiser, still vor sich bins drütender Knade, der selbstgefällig den Atheisten spielte. Mit ihm zusammen sas Heine die Werke Spinozas, und daran knüpften sich dann lange philosophiiche Discussionen. Da zeines Estern diesen Umgang mißbilligten, so hielt Harrh den kelben thunlichst geheim. Umsomehr aber schloß er sich dem träumerischen Freunde an, dessen Vater das Geichäft eines Kornswucherers betrieb und auf den Sohn anscheinend eine selbstsüchtige, lieblose Venkungsweise vererbt hatte.

Bon der Jugendlettüre Heines machte besonders "Don Duichote" einen mächtigen Eindruck auf das junge Gemüt. Daneben gehörten "Gullivers Reisen" von Swift zu seiner Lieblingslektüre. Beide merkwürdige Bücher haben offenbar sein prosaisches wie sein poetisches Schaffen stark beeinflußt. —

Napoleons Stern hatte inzwischen seinen Niedergang begonnen. Friedrich Wilhelms Aufruf "An mein Volk" war (1813) erschienen und hatte auch in Düsseldorf einen zündenden Eindruck erzielt. Alle Schüler der oberen Klassen des Lyceums erklärten sich bereit, in den Krieg zu ziehen, doch nur wenigen war es vergönnt, diesen Wunsch erfüllt zu sehen. Unter jenen, denen es nicht beschieden war, die Waffen zu ergreisen, befand sich auch Heine.

Mit Napoleons Fall stürzten auch die Luftschlösser in ihr Nichts zusammen, welche sich Heines Mutter in Bezug auf die Zutunit ihres Harry erbaut hatte. Es galt nun, für diesen einen andern. als den uriprünglich ins Auge gefaßten Lebensberuf zu wählen, und so wurde Harry denn bestimmt, sich dem Handelssache zu widmen, zu welchen Ende er jett fleißig neben dem Französischen das Englische sernen und im Herbite des Jahres 1814 das Lyceum mit einer düsseldverer Handelsschule vertauschen mußte, ohne daß seine Neigung dabei in Frage gefommen ware.

# II. Lebr = und Studieniabre.

(1815 - 1825.)

#### 1. Junge Leiden.

Die kausmännische Lausbahn war keineswegs nach Harrys Geichmack; derielbe hätte lieber eine Universität bezogen, als sich in das Soll und Haben hineinzuarbeiten; allein des Vaters Verhältnisse waren derart, daß die Entscheidung des Familienzates nach dem Wunsche der Mutter und nicht nach dem des Sonnes aussiel.

Schon aniangs 1815 nahm Samson Heine seinen Harry mit nach Franksurt a. M. zur Messe, auf daß der Anblick des dort herrschenden regen Handelsverkehrs ihn mit Lust und Liebe zu seinem künitigen Beruse erfüllen möge. Und in einer Franksurter Bechielbank brachte der Later Harry dann als Bosonkör unter.

Ter Eindruck, welchen Frankfurt auf Heine machte, war im weientlichen ein ungünstiger, ja, geradezu abstoßender; teils, weil ihm diese Handels-Emporium als ein "Krämernest" erschien, teils, weil die Juden hier noch eine soziale Stellung zu erdulden hatten, die von der freien Bewegung, die sie in Tüsseldorf schon damals genossen, auf das Ungünstigste abstach, teils endlich, weil das Treiben in der Judengasse selbst, wo Schnutz und Verwahrlosung noch ihr Domizil aufgeschlagen hatten, Heine geradezu anekelte.

In dem Banthause, in dem er als Volontär untergebracht worden war, duldete es ihn nur wenige Wochen. Auch in dem Spezereiwaren Sieichäfte, in das er danach als Lehrling eintrat, hielt er es nicht lange aus. Ehe die Eltern es sich veriahen, hatten sie ihren Harry wieder in Düfseldorf und sahen sich vor die schwer zu beantwortende Frage gestellt: Was nun?

Mehrere Monate lang blieb Seine im Elternhause, bis dann Onkel Salomon Beine in Hamburg, bessen milbe

Hand von nun an fast unausgesetzt über des Neffen Geschick walten sollte, zum erstenmale in des Dichters Leben eingriff.

Salomon Seine, Samsons Bruber, war in seinem siebenzehnten Lebensjahre mit 16 Groschen in der Tasche von Hannover nach Hamburg gepilgert, um dort sein Glück zu versuchen. Zuerst in einem Wechselgeschäfte bedienstet, hatte er später in Gemeinschaft mit Hechscher ein Bankhaus gegründet, und seiner Thatkraft im Vereine mit dem ehrenhaftesten Charakter gelang es bald, ihn zu einem reichen Manne zu machen.

Salomon Heine war intelligent genug, um einzusehen, daß Reichtum an sich wohl als ein Glück, aber noch keineswegs als ein Berdienst zu betrachten sei, und so bemühte er sich redlich, sich ein solches durch die Anwendung zu erwerben, die er von einem großen Teile seines Bermögens machte. Und er besaß die Kunst, seines Reichtums mit Anstand und Edelsinn zu walten. Für humane Zwecke spendete er — und zwar keineswegs in reklamesüchtiger Weise, sondern um seinem Herzen genugzuthun — ungezählte Summen Geldes. So erbaute er lediglich aus eigenen Mitteln ein jüdisches Krankenhaus, und für ein christliches Schulhaus spendete er die Hälfte der Bauskoften, während die andere Hälfte ein reicher Christ beistenerte.

Salomon Heine gehörte daher zu den geachtetsten Millionären Hamburgs, und seine Villa bisdete einen Sammespunkt für alles, was die Haniestadt an Korpphäen der Intelligenz

und der Borfe aufzuweisen hatte.

Es war im Jahre 1816, als Salomon Heine seinen Neffen nach Hamburg tommen sieß, um ihn selbst zu einem Kausmanne auszubilden Untangs war Harry in dem Bankgeichafte von Hecker u. Co., dessen Teilhaber Salomon Heine war, thätig. Bald aber gründete er ein eigenes Kommisstonsgeichäft, wozu ihm mutmaßlich Onkel Salomon und sein Bater die Geldmittel zur Berfügung herliehen. Indessen schon im Frühzighr 1819, nach kaum einjährigem Bestande, mußte dieses Gesichäft liquidiert werden, und kurze Zeit darauf versor Samion Heine lein Bermögen, wahrscheinlich in Verbindung mit dem Zusammenbruche von Harrys Geschäft.

Wieder mußte jest Mutter Betty nach einer vielversprechens ben Laufbahn für ihren Liebling ausspähen, und als sie dies selbe in dem Studium der Rechtswissenichaft zu erblicken glaubte, mußte Ontel Salomon abermals fordernd in Heines Leben eingreisen. Er bewilligte, nachdem er die Überzeugung gewonnen hatte, daß aus dem Nessen niemals ein guter Kausmann zu machen sei, die erforderlichen Geldmittel für ein dreijähriges Rechtsstudium. Seine kehrte jetzt nach Duffeldorf zurudt, um sich für den Besuch einer Universität vollends

porzubereiten.

Der Ausenthalt in Hamburg hatte auf ihn einen noch unangenehmeren Eindruck gemacht, als derjenige zu Frankfurt. Juden und Christen, welche letztere er als "getaufte" Juden bezeichnete, machten in Hamburg auf ihn einen abstoßenden Eindruck. Das poefielose Treiben der Handelsstadt geißelte er in Briefen und Schristen wiederholt auf das Empfindlichster er in Briefen und Schristen wiederholt auf das Empfindlichster Gleichzeitig aber war die erste Liebe in seinem Berzen aufgegangen, indem Analie Heine, die dritte Tochter des Onkels Scalomon, des poeisschen Betters Leidenschaft entsacht hatte, jedoch, ohne dieselbe zu erwidern. Dieser versehlten Liebe Heines entkeimte eine Anzahl jener Lieder, die später in der Sammlung "Junge Leiden" mit veröffentlicht wurden.

Turch ein wüstes Leben suchte Heine sich für Amaliens Kälte schablos zu halten, und so streifte sein hamburger Aufentshalt von seinem Empfinden den Blütenstaub jugendlicher Innigesteit und Reinheit ab, soweit derselbe noch vorhanden war. Die dadurch entstehende Obe seines Innern spiegelte sich später

nur zu häufig wider in der Fronie seiner Dichtungen.

## 2. Jus und Litteratur.

Da das Düsseldorfer Lyceum nicht die Bestimmung hatte, für ein Universitätsstudium vorzubereiten, so mußte Heine, um die Ausnahmeprüsung für ein solches bestehen zu können, noch durch Privatstudien die Lücken seines Wissens notdürftig ausfüllen. Im Herbit 1819 legte er dann eine Ausnahmeprüsung an der Universität Bonn ab, die erst ein Jahr zuvor wieder eröffnet worden und mit Korhphäen der Wissenschaft reich ausgestattet war. Als Ergebnis dieser Prüsung erhielt er ein Zeugnis des setzten (dritten) Grades. Dasselbe hatte folgenden Wortsaut:

"Griechisch hat er nicht gesernt. Im Latein ist er von unsicheren Kenntnissen und zu geringer Übung, weshalb er auch feinen Aussah geliesert hat. Zu einer Prüfung in der Mathematik hat er sich nicht verstanden. In der Geschichte ist er nicht ohne alle Kenntnisse. Seine deutsche Arbeit, wiewohl auf wunderliche Weise gefaßt, beweist ein gutes

Beftreben."

Daß heine angesichts dieses Zeugnisses als studiosus juris immatrifuliert werden konnte, wie es thatsächlich geschah,

mußte wunder nehmen, wenn nicht vorausgesetzt werden dürfte, daß die Brüfungskommission in ihm einen jungen Menschen von Talent und Geist erblickt und daher über den Mangel an

positiven Kenntnissen hinweggesehen habe.

Obwohl Heine auch an der juristischen Fakultät einige Vorsleiungen belegte, frequentierte er doch hauptsächlich germanistische Kollegien. Mit besonderer Begeisterung ließ er sich durch die Vorlesungen von Aug. Wilh. Schlegel in den Schaß der mittelhochbeutschen Boesie und das Studium des Schönen einführen. Des berühmten Kritifers Einfluß auf beine war dabei ein vielseitiger und großer. Schlegel erweisterte Heines Formensinn, leitete ihn zur Erkenntnis der eigensartigen Schönheiten der verlichedenen Dichtungsarten und Litteraturen und stand ihm bei seinen dichterischen Broduktionen ratend und fördernd zur Seite.

Heine blidte benn auch mit außerordentlicher Begeisterung und Berehrung zu dem berühmten Lehrer empor und errich= tete ihm in seinem Herzen einen Altar unmittelbar neben dem=

jenigen des von ihm vergötterten - Napoleon.

Je mehr aber anderseits "die eisernen Paragraphen selbstfüchtiger Rechtssysteme" Seine vom Studium abstießen, umsomehr widmete er sich der Bethätigung seines Dichtertalentes. So entstanden während seines Bonner Ausenthaltes noch einige der "Traumbilder" und der "Komanzen", desgleichen sämtliche "Sonette", was alles später ebenfalls den "Jungen Leiden" einverleibt wurde.

Am 24. Oftober 1820 siedelte Heine von Bonn nach Göttingen über. Doch schon zu Anfang des Jahres 1821 zog ihm ein verabredetes, von den akademischen Behörden aber vereiteltes Duell das Consilium abeundi zu. Heine griff daher neuerdings zum Wanderstabe und verlegte den Sitz seiner

"Studien" nunmehr nach Berlin.

Welch ein Unterschied zwischen dieser Stadt und dem stillen, sast ländlichen Göttingen! Hier nur Gelehrte, Studenten und Philister, dort ein Brennpunkt geselligen, künstlerischen, wissenschaftlichen Lebens. Mit wohligem Behagen warf Heine sich besonders in den Strudel der berliner Geselligkeit. Vor allem war es der Salon des Shepaares Varnhagen von Ense und seiner Gattin Kahel, welcher Heine gastlich aufnahm. Die hervorragendsten Komantiker waren diesem Shepaar befreundet; auch die beiden Humboldt, serner Aug. Wilhelm und Friedrich v. Schlegel, Schleiermacher und andere Geistesgrößen Berlins verkehrten in dem gastfreundlichen Hause. Heines Dichterruhm

fand in bessen Salons seine Wiege. Varnhagen, der Meister des prosaischen Stils, wirkte befruchtend auf Jeine durch Lehre und Beispiel, während Nahel, die geistreiche Verehrerin Goethes, den poetischen Studenten ihrer besonderen Protektion würdigte, wosür Heine ihr später sein "Lyrisches Intermezzo" widmete.

Heitere, schöne und anregende Stunden verlebte dieser auch in dem Hause der Freifrau Elise von Hohenhausen, welche Schriftstellerin dem Barnhagen'schen Chepaare nahe beireundet war. Sie schäkte Beines Talent so hoch, daß sie ihn als den

deutschen Bpron proflamierte.

Bald nach seiner Ankunft in Berlin ersuhr Heine, daß sich seine Cousine Amalie mit einem reichen Rittergutsbesitzer aus Königsberg namens Friedländer vermählt habe. Sein Schmerz darüber, echter mit erdichtetem gemischt, ergoß sich nun in zahlreichen, zum Teile hochpoetischen Liedern, die später in

die "Jungen Leiden" Aufnahme gefunden haben.

Die erste Sammlung heine scher "Gedichte" erschien Ende 1821 in einem Berliner Berlage. Die keke, in der deutschen Litteratur unerhörte Subjektivität ihres Inhalts, die frischen Naturlaute, welche sie anschlugen, das schlichte, volkstümliche, liederartige, leichtgeschürzte Gewand, in dem sie sich präsenterten: alles dieses wirkte zusammen, um Aussehn zu erregen. Lobeshymnen wie Varodieen weckte ihr Erscheinen. Varnshagen von Ense führte die Gedichte mit seiner gewichtigen Stimme lobend in die Litteratur ein.

Von nicht zu unterschätzendem Einflusse auf die günftige Aufnahme dieser Erstlinge von Seines Muse war der Zeit-

puntt ihres Erscheinens.

Die große klassische Periode von Weimar war vorüber. Die Romantiker machten Versuche, ihr Erbe anzutreten. Im Grunde nur ein Kind des poetischen Jammers und der Opposition gegen die Überschätzung antiker Formen, begann die Romantik sich gleichzeitig in England, Frankreich und Deutschland zu entsalten. Ihr Hauptverdienst war es, daß sie jedes Kunste und Litteraturprodukt im Zusammenhange mit dem eigentümlichen Kulturleben der betressenden Nation zu erfassen sucht, gegen die Anwendung einer generalisierenden Schabsone auf die Kunskerzeugnisse verschiedener Völker entschiedenen Protest erhebend.

Allein nicht nur der Individualität jeder Nation, sondern auch der Eigenart des einzelnen Künstlers und Dichters erkannte die "romantische Schule" die Rechte freier Entfaltung zu, und in gleicher Weise förderte sie das Individualisieren der epischen und dramatischen Charaktere, gegenüber der versallgemeinernden Charakterzeichnung in Goethes und Schillers Dramen.

Von diesem Standpunkte aus türmten die Romantiker binnen wenigen Jahrzehnten durch meisterhafte Übersetzungen aus dem Französischen, Englischen und Italienischen, ja selbst aus dem Indischen, unschätzbare Bausteine zum Tempel einer wahren Weltlitteratur auf. Gleichzeitig aber versehlten sie nicht, auch aus dem verschütteten Schachte der mittelhochzeutschen Poesie eine Fülle von Edelmetall ans Tageslicht zu fördern, und den ewig jungen Vorn der Volkspoesie aufs neue sprudeln zu lassen.

Dadurch erwarb sich die romantische Schule unbestreitbar

große Verdienste um die deutsche Litteratur und Kunft.

Ihren Tugenden aber waren auch Fehler mit angeboren. Die Subjektivität, welche sie in ihre Rechte einsetzen wollte. artete nur zu leicht in Willfür und Zügellosigfeit aus, und das Sichversenken in die mustisch=religiöse und phantastische Poesie des Mittelalters, sowie in die farbenprächtige Märchen= welt des Drients führte zur Entfremdung zwischen der Dichtung und dem realen Leben der Gegenwart, führte gum poes tischen Schwelgen in einer Traumwelt, das etwas Kranthaftes an fich hatte, führte damit zugleich aber auch zu einer schranken= losen Verwilderung der Kunstform, wie und solche unter an= derem in den Tieckschen Dramen auf das abschreckendste ent= gegentritt - alles dieses umsomehr, als die Produktionskraft der Romantifer weit hinter ihrem Wollen zurückstand und die von ihnen auf den Schild gehobene dichterische Subjeftivität vielfach in ihren Schöpfungen vermißt wurde. Stimmungsschwelgerei war daher so recht eigentlich der Bodensatz der romantischen Boefie. Von Wichtelmannchen und Robolden, Käuzen und Feen, Damonen und Alräunchen wimmelte es in den Dichtungen der Romantifer, und so spiegelten diese nicht nur die Ericheinungen des Menschenlebens, sondern auch diejenigen der Ratur verzerrt wieder. Die Romantiker erfanden fich für dieje Verzerrung das Schlagwort: "romantische Gronie".

Solger, ein Nithetiter der Romantifer, führte die Fronie zurück auf die Vergänglichkeit alles Frdischen, auf "den unendlichen Schmerz, der uns erfaßt, wenn wir das Herrlichke durch fein notwendiges irdisches Dasein in nichts zerstieben sehen". —

Naturgemäß ftrebte das phantastische Treiben der Romanstiker in religiöser Hinsicht schon irühe einer christlichen

Minstik zu, bis es schließlich fast ganz in dieser aufging. In volitischer Hinsicht aber steuerte es der Neaktion entgegen. Ter Bankerott der "Schule" war damit offenkundig geworden. Nur was gesund an ihren Bestredungen war, lebte fort und besruchtete in abgeklärter Gestalt das poetische Leben wie Kunst und Dichtung einer neueren Zeit mit resormatorischen

Ideen. Seine war schon durch Aug. Wilh. Schlegel in das Bereich der romantischen Tendenzen gezogen worden. Und so wurden die Schlagwörter "Wig", "Fronie" und "Subjektivität" bei ihm zu zündenden Funken. Doch auch das Dogma von der poetischen Verförperung einer phantastischen Traumwelt, wie nicht minder die Lehre, das Kunstwert sei nicht ein Wesentliches, sondern nur die Hülle einer inneren Idee, fand an ihm einen gläubigen Bekenner. Die Schwärmerei der Romantifer für das Ideal mittelalterlicher Zustände in Reli= gion und Politik dagegen vermochte er nicht zu teilen; in dieser. Hinsicht wahrte er sich vielmehr seine volle Selbständigkeit Auch die "Ironie" war bei ihm eigenartig. Sein fritischer Verstand und sein zersetzender Witz ließen ihn nicht zum Glauben an die Gebilde seiner Phantasie gelangen, selbst mäh= rend des Dichtens nicht, und so negierte er schlieklich seine eigenen poetischen Gebilde, seine Fronie gegen sich selbst rich=

tend und dadurch poetischen Selbstmord begebend.

So gab Beine fich schon von born herein teilweise als ein Anhänger der romantischen Schule, teilweise aber auch als berselben bereits entwachsen. Die schon im Aussterben liegende Romantik erblickte in Heines Gedichten zum erstenmale ihr Ideal einer starken und freien Subjettivität poetisch verkörpert und jubelte dem neuen Reise auf dem absterbenden Baume ihrer Poesie freudig entgegen. Unbefangene Geister dagegen durschauten sofort auch das Mangelhafte der Beine'schen Boesie, und so ließen sich von vorn herein schon kritische Stimmen vernehmen, welche Beines Eigenart treffend charafterifierten. Alm gelungensten geschah dies in einer Besprechung der Ge= dichte, welche das "Kunst = und Wissenschafts = Blatt des West= fälischen Anzeigers" vom 7. Juni 1822 brachte. Noch nie, fo ließ sich diese anonyme kritische Stimme vernehmen, habe in der deutschen Litteratur ein Dichter seine Subjektivität mit einer so überraschenden Rücksichtslosigkeit und Willfür her= portreten und walten lassen, wie es in diesen Gedichten ge= schehen sei. Seine gleiche Byron; man finde bei beiden die= selbe Urschönheit, doch auch denselben Hochmut und Söllenschmerz, nur sei der deutsche Dichter an Gemüt dem englischen überlegen, während seine Fronie nicht an die eiskalte Höhe der englischen Perfissage hinanreiche. Auch dei Heine werde man an das Bild eines von Gott abgesallenen Engels erinnert. Der Dichter sei ein Romantifer, doch nicht von der Schlegelsichen Schule: Rittertum, Mönchtum, Fcudalwesen und Hierarchie gehörten nicht zu seinen Idealen; reines Bürgers und Wenschentum geben das vorherrschende Element seiner Gedichte ab; er sei ein Dichter für den dritten Stand. Etwas ganz besonders Cigenartiges seien die "Traumbilder" und die "Freskossenette".

Fast allgemein aber fand man die Gedichte bei ihrem Ersicheinen zu anstößig, als daß sie großen Unklang hätten sinzben können. Erst, als reisere Früchte Heines lyrisches Talent in seiner vollen Gottbegnadetheit zeigten, griff die Teilnahme der Zeitgenossen auf die Erstlinge seiner Muse zurück.

1823 betrat Heine auch die Arena der dramatischen Dichtung, indem er die beiden Tragödien "Almansor" und "Katcliff" veröffentlichte, zusammen mit dem "lyrischen Intermezzo," einer Sammlung "malitiös-sentimentaler Lieder", wie der Dich-

ter selbst sich später treffend ausgedrückt hat.

Dieselbe Subjektivität aber, die Heine als Lyriker auszeichenete, stand seinem dramatischen Schaffen hindernd im Wege. Seine Tragödien sind daher mehr lyrischepolemischer, als dramatischer Natur. Zugrunde liegt beiden des Dichters Verhältenis zu Amalie Heine, der angeblich ungetreuen Geliebten. In "Almansor" erscheint sein Nedenbuhler in der Maske eines (vom Islam zum Christentum übergetretenen) Renegaten, und der Dichter benützt diesen Umstand, mit einem nicht mißzuberstehenden Seitenblick auf die jüdischen Renegaten, zu einer gehäfsligen Polemit gegen das Christens und zu einer beißenden Satire auf das Renegatentum überhaupt. Im "Ratcliffiwird die Untreue der Geliebten gegeißelt. Die wunderliche Kabel diese Stückes ist mit allerlei Geistersput durchsebt, ossens dar in Anlehnung an Grillparzers "Ahnfrau"; die Charafteristit ist ichemenhaft.

Seine sette nichtsdestoweniger gerade auf diese Dichtung große Hoffnungen. Beide Trauerspiele sind jedoch an der Mitwie an der Nachwelt spurloß vorübergegangen, wie es troß einzelner Schönheiten auch nicht anders sein konnte, da dem Dichter zum Dramatifer das wichtigste gebrach: gestaltungssträitige Objektivität. Das Lampenlicht hat nur "Almansor" erblickt und zwar unter Klingemann in Braunschweig; allein

ichon bei der ersten Vorstellung wurde er zu Tode gelacht und getrommelt, wobei freilich der Umstand mitwirkte, daß ein Teil des Aublikums einen berüchtigten braunschweiger Kornwucherer namens Hein den Berfasser hielt.

Allein auch das "lyrische Intermezzo", welches Salomon Speine in Hamburg gewidmet war, brachte es trop des darin so glücklich angeichlagenen Volksliedertons noch zu keinem durchsgreisenden Erfolge, denn neben echten Herzensklängen von entzückender und hinreißender Schönheit wiederhallte es auch von dem ichrillen Mißgetön einer hohnlachenden Selbstperiislage.

Die Bekanntichaft mit dem deutich polnischen Grafen Eugen von Brega, welche Seine in Berlin machte, und ein furger Aufenthalt in deisen pojenscher Heimat gaben bem Dichter Stoff zu einer Schrift "Uber Polen", die zuerft, freilich nur unvollständig, in Gubig' "Geiellschafter" veröffentlicht wurde. To wohl fie, wie auch die für das "Runit : und Wissenichaits: blatt des Rheinisch - westfälischen Anzeigers" geschriebenen "Berliner Briefe" befundeten Heines Talent, ein vielverzweigtes Neues schnell zu überblicken und in seinen Hauptmerkmalen zu erfassen, sowie, es mit wenigen Strichen in fesselnder, withinfelnder Weise zu stizzieren - eine Gabe, die ihm in eben jo hohem Mage eigen gewesen ift, wie ihm zeitlebens das grundliche Durchdringen eines Gegenstandes fremd geblieben. Auch als vielversprechender Projaist aus Barnhagens Schule präjen= tierte Beine sich ichon in den genannten Schriften, wie nicht minder die dialettische Schärfe feines Stiles, die fich ipater immer mehr herausgebildet hat, auf Segels Ginfluß gurud gu führen sein dürfte Segels Stern leuchtete damals hell an der Ber= liner Universität, und auch Heine saß zu des berühmten Philo= sophen Füßen. In bessen Spitem aber ift er nach seinem eigenen Geständnisse nicht eingedrungen. "Sch empfand über= haupt", heißt es in einem Briefe an feinen Freund Mofer, "nie eine allzu große Begeisterung für diese Philosophie, und von Aberzeugung konnte in Bezug auf dieselbe gar nicht die Rede fein. Ich war nie ein abstrafter Denker, und ich nahm die Syn= thesen der Hegelschen Doctrin ungeprüft hin, da ihre Folge= rungen meiner Eitelfeit schmeichelten. Ich war jung und stolze und es that meinem Hochmute wohl, als ich von Hegel erfuhr. daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im Himmel residiere, sondern ich selbst hier auf Erden der liebe Gott fei. Dieser thörichte Stolz übte feineswegs einen verderblichen Einfluß auf meine Gefühle, die er vielmehr bis zum Heroismus steigerte, so daß ich mich damals eines solchen

Aufwandes von Großmut und Selbstaufopferung befliß, daß ich dadurch die brillantesten Hochthaten jener Spießbürger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und nur den Gesießen der Moral gehorchten, ganz außerordentlich verdunkelte. War ich doch selber jeht das lebende Geset der Moral und der Tuell alles Rechtes und aller Befugnis!"

Außer auf Hegels Philosophie erstreckte sich Heines akademisches Studium in Berlin auch auf die Jurisprudenz, sowie auf die altklassische, die orientalische und die altdeutsche Litteratur, wobei ihm berühmte Lehrer wie: Gans, Wolf, Bopp

und von der Hagen als Führer dienten.

Heine empfing somit in Berlin innerhalb und außerhalb akademischer Kreise vielkach geistige Anregungen; dem exclusiv studentischen Treiben jedoch blieb er hier ebenso fern, wie früher

in Göttingen.

1823 verließ er Berlin, und nach einem kurzen Aufenthalte bei seinen Eltern, die jeht in Lüneburg wohnten, dann in Hamsburg und Kuxhasen, kehrte er nach Göttingen zurück, um, dem Willen Salomon Heines gemäß, hier die juristische Doktorwürde zu erlangen, zu welchem Zwecke Onkel Salomon, wenn auch erst nach vielem Widerstreben, sich bereit erklärt hatte, auf weitere zwei Jahre die Studienkosten zu tragen.

#### 3. Dottor und Brotestant.

Anfangs 1824 wurde Heine jum zweitenmale in Göttingen immatrifuliert.

Er beichäftigte sich jetzt eifriger als früher mit der Jurisprudenz; Geschmack aber vermochte er dem "unverständigen,
juristischen Bischi-Baschi" noch immer nicht abzugewinnen. Auch ein nervöses Kopsleiden, das ihn schon seit Jahren plagte,
erschwerte ihm die Borbereitung auf das Examen. Daneben
genügte freilich auch ein schöner Sommertag oder eine freundichaftliche Anregung, um ihn vom Studium weg in gesellige
Anterhaltungen zu ziehen Auch dichterisch war er thätig und
zwar an der Novelle: "Der Rabbi von Bacharach," die
zwoch stetz Torso geblieden ist. Sie war bestimmt, die zweitaufendjährige Leidensgeschichte des Judentums ergreisend zu
schildern. Der vorhandene und später veröffentlichte Ausiang
läßt bedauern, daß diese vielversprechende Tichtung Fragment
geblieben ist.

Im Juli 1825 endlich legte Heine das juristische Examen erfolgreich ab, obwohl die Jurisprudenz nach seinen eigenen

Worten gerade die Wissenschaft war, die ihm "unter allen am

meisten fremd geblieben ift."

Zwischen dem Eramen und dem Empfange des Toktorbiploms that Heine einen Schritt, der zu den verhängnisvollsten seines ganzen Lebens gehörte: er trat zum Proteftantismus über.

Trots Beines religiojer Indiffereng mußte diefer Echritt Freund und Geind überraichen. Blutig hatte ber Dichter ftets ben Religionswechsel seiner Stammesgenoffen gegeißelt, und ichon im "Ulmanfor," der größtenteils bereits vor feinem Ber= liner Aufenthalte geschrieben wurde, hatte er dem Saffe gegen das Christentum den ichariften Ausdruck gegeben. In Berlin war er dann einem judischen Reformvereine beigetreten, der auf seine Sahne den Gat geichrieben hatte, daß die Juden, um sich die Gleichstellung mit den übrigen Staatsburgern erringen zu können, sich selbst als rüstige Mitbewerber an dem gemeinigmen Werke der Menichheit beteiligen und sich zu der derzeitigen Söbe der Wissenschaft emporichwingen müßten. Rein Geringerer als Leifings großer Freund Mojes Mendelsjohn hatte diese Idee durch Wort und Beispiel angeregt. Er hatte durch iein Leben bewiesen, daß man unverbrüchlich das mosaische Geiek halten und dennoch am Leben und Wissen der Gegenwart genießend und ichaffend vollen Anteil haben könne. In feinem Geiste zu wirken, dazu war der Verein bestimmt, den Manner gegründet hatten wie: Eduard Gans, der berühmte Rechtsphilogoph aus Begels Schule, Leopold Bung, der gelehrte Neubegründer der Wiffenschaft des Judentums, und Morig Moier, ein vorzüglicher Geichäftsmann und gleichszeitig ein bewunderungswürdiger Sprachenkenner von puris tanischer Strenge gegen sich selbst, milbe und aufopferung3= fähig gegenüber seinen Freunden.

Schon 1822 war Heine in diesen Kreis eingetreten. Die Bestrebungen des Vereins aber scheiterten an der Teilnahmlosigkeit der Glaubensgenossen. Auf Heines Entwickelungsgang jedoch war der innige Anschluß an Gans und Mojer von tief-

gehendem und bleibendem Ginfluffe.

Tie ichmachvolle Stellung, welche das in veraltete Formen damals eingezwängte Judentum genoß, veranlaßte Heine, ungefähr gleichzeitig mit Eduard Gans zum Protestantismus überzutreten. "Ich habe," heißt es in einem seiner Briefe aus jener Zeit, "nicht die Kraft, einen Bart zu tragen und mir "Juden-Mauschel" nachrusen zu lassen, noch zu fatten."—
"Der Tauszettel ist das Entrée-Billet zur europäischen Kultur,"

wißelte er an einer anderen Stelle, und an Moser schrieb er 1823 schon: "Ich verstehe sehr gut die Worte des Psalmisten: "Herr Gott, gieb mir mein täglich Brot, daß ich deinen Namen nicht lästere!"..... Es ist Thatsache, daß bei mir der ganze Mensch durch das Budget regiert wird; auf meine Grundsfätze haben Geldmangel oder Übersluß nicht den mindesten Einsluß, aber destomehr auf meine Sandlungen (!). Ja, großer Woser, der H. Hein: Der kleine Warkus (Moser) ist größer, als ich! Es ist kein Scherz, sondern mein ernstshaftester, ingrimmigster Ernst. Ich kann dir das nicht genug wiederholen, damit du mich nicht messest nach dem Maßstade deiner eigenen großen Seele."

Von Einfluß auf Heines Übertritt zum Protestantismus war übrigens seine — freilich vergebliche — Hoffnung, sich dadurch eine Universitäts= oder andere Staats-Carrière zu eröffnen, sowie der Umstand, daß eine gewisse Sorte von Kritikern ihm wiederholt sein Judentum höhnisch zum Vor=

wurfe machte.

Der Taufakt selbst wurde in aller Stille in dem preußischen Dorfe Heiligenstadt bei Göttingen durch den Superintensdenten Magister Gottlieb Christian Grimm in dessen Wohnung vollzogen. Als Taufpathe wohnte dem Akte der Superintendent Dr. Bonitz auß Laugensalza bei und als Augenzeuge außersdem noch dessen Sohn, der später so berühmt gewordene Philologe Geheimrat Bonitz. Als Vornamen nahm Heine bei dieser Gelegenheit die Namen: Christian Johann Heinrich an.

Die schiese Stellung, in die Heine gerade durch die Tause zu Juden wie Christen geraten war, machte sich dem Dichter sehr bald und schmerzlich fühlbar. Es bemächtigte sich seiner infolgedessen eine herde Bitternis und ein unbezähmbarer Saß gegen das Christentum, in dem er gewissermaßen seinen Verstührer zu einer Treulosigkeit erblickte. Zeitlebens ist der Zwieshalt in seinem Inneren, der durch das Renegatentum hervorgerusen wurde, ungeheilt geblieben, und in seinen Versen hat derselbe sich wieder und wieder herben Ausdruck verschafft.

Balb nach Vollzug des Taufaktes wurde Heines sechsjähriges Studium mit dem Doktorhuke gekrönt. Gebrauch indessen hat er von dem dadurch erworben Rechte, als Abvokat

zu fungieren, nicht gemacht.

"Bon den sieben (sollte heißen sechs) Jahren," schreibt er in seinen Memorien, "die ich auf deutschen Universitäten zubrachte, vergeudete ich drei schöne, blühende Lebenssahre durch das Studium der römischen Casuistik, der Jurisprudenz, dieser

illiberalsten Wissenschaft. Welch ein fürchterliches Buch ist bas Corpus Juris, die Bibel des Egoismus! Wie die Römer selbst blieb mir immer verhaßt ihr Nechtscodex. Diese Käuber wollten ihren Raub sicher stellen, und was sie mit dem Schwerte erbeutet, suchten sie durch Gesehe zu schüßen; deshalb war der Käuber zu gleicher Zeit Soldat und Advokat, und es entstand eine Mischung der widerwärtigken Art.

Wahrhaftig, jenen römischen Tieben verdanken wir die Theorie des Eigentums, das vorher nur als Thatsache bestand, und die Ausbildung dieser Lehre in ihren schnödesten Consequenzen ist jenes gepriesene römische Necht, das allen unseren heutiger Legislationen, ja allen modernen Staatsinstitutionen zugrunde liegt, obgleich es im grellsten Wideripruche mit der Religion, der Moral, dem Menschengesühl und der Verse

nunft steht.

Ich brachte jenes gottverfluchte Studium zu Ende, aber ich konnte mich nimmer entschließen, von solcher Errungenschaft Gebrauch zu machen, und vielleicht auch, weil ich fühlte, daß andere mich in der Abvokafferie und Nabulisterei leicht überstügeln würden, hing ich meinen juristischen Toktorhut an den Nagel."

# III. Wanderiabre.

(1825 - 1835.)

# 1. Turch Thuringen und den Harz. In Hamburg und auf Rordernen.

Schon in den letzten Herbsterien vor seiner Promotion unternahm Heine eine Fußwanderung durch Thüringen und den Harz, um Leib und Seele in der Berges- und Waldesluft gesund zu baden. Die davon erhoffte Wirfung blieb denn auch

micht aus.

Um Goethe persönlich fennen zu lernen, "ihm nur die Hand zu füssen und wieder sort zu gehen," wie Heine an den Tuchterheros schrieb, war er bei dieser Gelegenheit auch nach Weimar gepilgert. Goethe gegenüberstehend aber wußte er nichts Vessers vorzubringen, als die nicht sonderlich geistreiche Bemerkung, daß es auf dem Wege zwischen. Jena und Weimar autschmeckende Pflaumen gebe. Wie Maximilian Heine erzählt, tragte Goethe dann plöglich: "Womit beichästigen Sie sich jest?" — "Wit einem Faust," lautete — allerdings wahrheitssgemäß — Beines ichlagiertige und selbstbewußte Untwort. Goethe, dessen zweiter "Kaust" Teil damals noch nicht ers

schienen war, blickte ihn einen Augenblick verdutt an, fragte dann aber gelassen: "Saben Sie weiter keine Geschäfte in Weimar, Herr Heine?" Worauf bieser replizierte: ""Mit meinem Schritte über die Schwelle Eurer Excellenz find alle meine Geschäfte in Beimar beendet."" — Die Audienz hatte damit ihren Abschluß erreicht.

Alls litterarische Frucht dieser Ferienwanderung erichien 1826 die "Harzreise" im "Berliner Gesellichafter," von der Censur jedoch arg verstümmelt. Die Wirkung, welche sie hervorbrachte, war gleichwohl eine gewaltige. Die frisch hin-geworienen, von kedem Humor gewürzten, die verrotteten Bustande in der "Gelehrten=Republit" wie der burgerlichen Gesellschaft und dem Staatswesen mit jugendlichem Abermute geißelnden Reifeifigen glichen einem erquickenden Luftitrome. der durch die trübe Atmosphäre der Zwanziger Jahre belebend einherstrich. Mit vollen Zügen atmeten die Zeitgenoffen den Waldesduft der "Harzreise" ein; selbst Metternich, der Polizei= meister des deutschen Bundes, ergötte sich an ihr, zeigte ber Autor doch eine eigenartige, in der deutschen Litteratur bis dahin unbekannt gewesene litterarische Physiognomie. Und Heinrich Seine wurde durch die "Sarzreise" mit einem Schlage ein Schriftsteller von Ruf.

Im August 1825 besuchte er seiner Nervosität halber das Seebad Nordernen, nachdem Ontel Salomon 50 Louisd'or für diesen Zweck geopfert hatte. Luft, Ruhe und Seebad beilten ihn denn auch bald von seinem Kopsichmerze, und das Meer wurde ihm "fo lieb wie seine Secle." Gern verglich er die See mit ihren wechselnden Launen, ihrer Tiefe und ihren Stürmen feiner Dichterbruft felbit. "Mein Berg."

fang er:

"Mein Berg gleicht gang dem Mecre, Hat Sturm und Ebb' und Klut. Und manche ichone Berle In feiner Tiefe ruht."

Gleich leuchtenden Seerosen in berauschender Pracht stiegen nun jene wunderbar schönen Seebilder auf in feinem Gemute, welche die Bewohner des deutschen Binnenlandes zum ersten= male mit dem Zauber des Meeres befannt machten und in ihnen dem traditionellen Seimweh nach Welschland jene sehn= suchtsvolle Liebe zu dem "Deutschen Meere" zugeiellen follten, die, bis dahin dem deutichen Binnenländer unbefannt, beute in seiner Seele jo tiefe Burgeln geichlagen bat.

Es war ein durchaus neuer Stoff, den Heine mit dem Gedicht-Cyklus "Die Nordice" in die deutsche Lyrik einführte: boch nicht genug daran, fand er für dieses stofflich Neue gleichzeitig die passendste Form der dichterischen Einkleidung: schwungs volle, reimlose Rhythmen, in denen sich nicht nur die Erhabensheit des Meeres, sondern auch dessen schautelndes Wellenspiel trefflich wiederspiegelt.

Der erste Cyflus dieser Symmen erschien in Buchform 1826 gemeinsam mit der "Farzreise" als: "Reisebilder. I. Teil."

Den Berlag Diefes Buches hatte Julius Campe in Sam= burg übernommen, jener rührige Buchhändler, der unter den Kittichen seiner Firma mit Vorliebe freimütige junge Talente ihre schriftitellerischen Flugversuche machen ließ, insbesondere folche Litteraten, die mit der Censur auf dem Kriegsfuße standen und das Lied von einer Morgenröte der Freiheit anstimmten, welche auch in Teutschland anbrechen follte. Anaftafius Grun, Guntow, Sofimann von Falleraleben, Borne und io mancher andere rühmlichst bekannte Name der vormärzlichen Litteraturgeschichte ist mit der Berlagsfirma Hoffmann & Campe innia verknüpft. Seines Werke find in diesem Verlage von 1826 ab sämtlich erschienen. Wenngleich zwischen dem Dichter, der auf eine schöne Ausstattung seiner Schriften großes Gewicht legte, und dem Verleger, der daran wie auch an den Honoraren gerne iparte, zuweilen Zwistigkeiten ausbrachen, jo wurde der Friede doch immer bald wieder hergestellt.

Auch der Lieder-Cyflus "Die Heimkehr" hatte in dem ersten Bande der "Reisebilder" Platz gesunden, achtundachtzig Lieder, die sich auf den Schluß jenes hamburger Liedeskromanes beziehen, den Heine schon im "lyrischen Intermezzo" beiungen hatte. Finden sich unter diesen Gedichten auch einige Liedeslieder-Perlen, so variieren die meisten doch nur die in dem

"Intermezzo" schon ausgesungenen Themata.

Auch eine weitere Serie von Poesien: "Gebichte, Romanzen und Balladen" betitelt, war den "Reisebilbern" beigegeben. Toch Heines Ruhm begründeten letztere hauptsächlich durch die "Nordiee" und die "Harzeise". Seute freilich erscheint uns das Kolorit dieser start verblaßt; Lieder aus der "Seimkehr" dagegen, wie: "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten," "Du schönes Fischermädchen," "Serz mein Serz, sei nicht beklommen" und noch manche andere, haben ihre unvergängliche Schönheit in entzückender Frische bewahrt.

Bieles wirkte zusammen, um diesen und ähnlichen Liedern ihren unwiderstehlichen Zauber zu verleihen. Zunächt ichon

ihre schlichte, aber graziöse Gewandung. Tas Gefühl redet hier die von Herz zu Herz dringende Sprache der Natur, anspruchlos, einsach, ungefünstelt. Auch Rhythmus, Reim und Strophenbau haben nichts Gedrechseltes, Gesuchtes, Geziertes, wenigstens scheinder nichts fünstlich Gemachtes; in der Ibat freilich hat Heine außerordentlich sorgfältig an der Form dieser anscheinend mit poetischer Nonchalance hingeworsenen Lieder geseilt, aber mit echt fünstlerischem Takte ist es ihm meisterhaft gelungen, die ausgewandte Kunst dem Auge des Lesers zu verdechn, damit die Vordringlichkeit der dichterischen Technik nicht den reinen Kunstgenuß beeinträchtige.

Wilhelm Müllers Gedichte, A. B. von Schlegels metrische Fingerzeige und vor allem das liebevolle Eindringen Beines in den Geift des Bolksliedes waren hierin des Dichters Lehrmeister gewesen, wie dieser es seinerseits wieder für eine große Schar junger Talente geworden ift, die fich beeilten, in seine epochemachenden Fußstapfen zu treten. Daß bei vielen von ihnen Heines scheinbares Sichgehenlassen zu einem wirtlichen, daß des Vorbildes anspruchslose Grazie verzerrt wurde zur saloppen Liederlichkeit, ist dabei nicht zu verwundern, denn die Epigonen hatten es großenteils Heine nur abgegudt, "wie er sich räuspert, und wie er spuckt," ohne sein feines Formsgefühl ihm ablauschen können. Die leichtgeschürzte Anmut seiner Versifikation haben Heines Nachfolger infolgedessen viel= fach durch wuste Formzersprengung zu überbieten gesucht. Allerdings nicht gang ohne Beines Schuld und Vorgang, denn unter den Foltergualen seiner pariser "Matragengruft" hat berfelbe später es seiner Schule in zu weitgehender Bernach= läffigung der poetischen Kunftform leider häufig zuvorgethan. Jedenfalls ist es aber ein dem Dichter hoch anzurechnendes Berdienst, daß er unsere Lyrif hinsichtlich der poetischen Form und der Diftion wieder in die Bahn gesunder Boltstümlichkeit lenkte, da sie bei den Epigonen Goethes einesteils in marmorner Glätte zu erstarren, andererseits aber in schillernde Formentändelei auszuarten drohte.

Doch mehr noch, als die Form jener Heine'schen Lieder, die hier in Frage kommen, trug deren Inhalt dazu bei, seiner Lyrik ein originelles, seiselndes Gepräge zu verleihen. Die in der deutschen Litteratur unerhörte Subjektivität, welche in ihr pulsierte, ihr kecker, lebensfrischer Realismus, ihr glänzender Wit, ihre beißende Ironie — dies alles zusammen mußte Aussehn erregen. Bei den schönsten dieser Lieder aber ist es vor allem das innige, tiese, in echten Ferzenstönen redende

Geiühl, welches für den Tichter gewinnt. Biele Lieder freilich wiesen ichon zu dieser Zeit ein frivoles Spiel mit Gefühlen auf, indem der Tichter ein Gefühl nur heuchelte, um es schließestich in einer überraschenden Vointe verhöhnen zu können; indem er bloß aufbaute, um sogleich darauf wieder zu zerktören. Tenn Wig und Fronie — zu echtem Humor hat Heine fich nur selten emporgeschwungen — wurden leider ihm frühzeitig Zweck ieiner Poeiie: ia, in manchen Gedichten späterer Zeit artet die Frivolikät leider auf in Eunismus aus.

Die glänzende Aufnahme, welche der erste Teil der "Reisebilder" iand, zeitigte in Heine den Entichluß, sich gänzlich der Schriftstellerlaufbahn zu widmen. Seinen Wohnsitz schlug er nun in Hamburg auf. Der lockere Lebenswandel aber, den er hier führte, hatte häufige Zerwürfnisse mit seinen Verwandten zur Folge, namentlich mit Salomon Heine, umsomehr, als dessen Schwiegersöhne Christian Moriz Oppenheimer und Dr. Abolf Halle feine sich ihnen darbietende Gelegenheit unbenugt vorübergehen ließen, um den Dichter beim Onkel in ein ichlechtes Licht zu stellen. Hamburg wurde Heine dadurch aründlich verleibet.

1826 unternahm er mit dem Honorar für die "Reisebilder" abermals eine Badereise nach Nordernen, und es entstand dort eine neue Folge seiner Nordseebilder. Tie Veröffentlichung derielben eriolgte im zweiten Teile der "Reisebilder," der im April 1827 erichien und außer dem zweiten Cyflus der "Nordsee" auch noch die bereits srüher veröffentlichten, jest aber gesammelten "Verliner Briese" enthielt und "Das

Buch Le Grand."

Auf letteres legte Heine besonders Wert. Betitelt hatte er dieses bunte Gemisch von Ernst und Spott, von Satire, Wit und Fronie, dieses frause Turcheinander der heterogensten Gemente, nach dem Namen eines franzosischen Tambours. Es ist ein Capriccio von grenzensorer Zersahrenheit des Inhalts und der Form; sast jede Spur eines einigenden geistigen Bandes wird darin vermist, und zu funstvoller Ausgestaltung des Stoffes zu einem organischen, gegliederten Ganzen sindet sich kaum ein Anlauf vor. Heute kann das Buch "Le Grand" nur insosern noch Interesse beanipruchen, als es uns eine merkwürdige Phase in Heiches litterarischem Entwickelungsgange wiederspiegelt, gleichzeitig ein Bild jenes Düsseldorier Abeeums entrollt, in dem Heine Gumnasialiahre verlebt hat, und endlich uns des Tichters Napoleon» Schwärmerei in die grellste Beleuchstung rückt.

## 2. In London und München.

Un demselben Tage, an welchem der zweite Band der "Reisebilder" herausgegeben wurde, trat Heine eine Reise nach London an, wozu er nicht nur einen Teil des empfangenen Honorars benüten konnte, sondern auch noch von dem Infel Solomon mit Geldmitteln reichlich versehen wurde. Domit er sich in London als Neffe des auch dort rühmlichst bekannten Millionars wurdig prafentieren könne, hatte ihm der Ontel überdies noch einen Kreditbrief über 400 Bf. St. auf bas Londoner Haus Rothschild mitgegeben, jedoch mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß derselbe von dem Reffen nur porgezeigt, nicht aber realisiert werde dürfe. Mit der ersten Post jedoch, die Salomon Heine nach der londoner Landung Harrys erhielt, kam auch ein Brief von Rothschild, worin es hier. berielbe habe "das Vergnügen gehabt, seinen berühmten und charmanten Neffen persönlich kennen zu lernen, und die Ehre genoffen, ihm einen Kreditbrief von 400 Pf. St. auszugablen." Salomon Beine fuhr entjetzt von feinem Site in die Bobe, als er diese Mitteilung gelesen hatte, und außer sich vor Gr= regung sagte er: "Der Teufel hole Rothschild mit seinem Bergnügen und der Ehre, mein Geld auszugahlen!" - Die Borwürfe indessen, welche des Dichters Mutter ihrem Harry brieflich über sein Vorgehen machte, beantwortete dieser nur damit, daß er schrieb: "Alte Leute haben Capricen; was der Onkel in guter Laune gab, konnte er in bojer wieder zurücknehmen. Der Mensch muß immer sicher geben. Der Ontel selbst ware nie so reich geworden, wenn er nicht immer sicher ge= gangen wäre."

Was Heine nach London trieb, das war zunächst die Furcht vor politischen Versolgungen, die ihm der zweite Band der Neisebilder möglicherweise zuziehen könnte, nachdem schon der viel harmlosere erste Band in Österreich, Preußen und mehereren kleinen Staaten verboten worden war. Dazu kam aber noch der Bunsch, Deutschland, welches nach Heines Worten damals "nichts, als Eulen, Censureditte, Kerkerdust, Entsagungseromane, Wachtparaden, Frömmelei und Viedersinn" zu dieren hatte, auf eine Zeit lang den Rücken zu kehren, um das vielsgepriesene Land der Freiheit auß eigener Unschauung kennen zu lernen. Die entslammenden Freiheitsreden Cannings, des Führers der englischen Liberalen, klangen gerade damals bezeisternd über den Kanal herüber und weckten in deutschen Fünglingse wie Männerherzen einen jauchzenden Wiederhall.

Canning war es denn auch, dessen Borte Heines Herz in der St. Stesanskapelle, wo das Parlament tagte, berauschten. Als er den berühmten Staatsmann über Bölkerrechte "Bestreiungsworte sprechen hörte, die wie heiliger Donner über die ganze Erde rollten und in der Hütte des Mezikaners wie des Hindu ein tröstendes Echo zurückließen," da blickte der deutsche Dichter leuchtenden Auges zu dem glänzenden Redner empor, und grimmer Haß ersäte ihn gegen Wellington, der nicht nur der Besicger seines Abgottes Napoleon, sondern auch das Haupt der englischen Aristofratie war. "Das dumme Gesipenit mit der aschgrauen Seele in einem steisteinenn Körper und dem hölzernen Lächefn in dem frierenden Gesichte," so neunt ihn Heine heileistizzen.

Alber auch London selbit, dieses scheinbar endelose Hügermeer, riß den Dichter zu stammender Bewunderung hin. Nur nicht mit dem Auge des Boeten und Philosophen wollte er diesen "steinernen Bald von Häusern" betrachtet wissen, sondern mit denen des nüchternen Prosaisten. Im übrigen aber fonnten ihm weder die Engländer noch ihr Land Sympathie abgewinnen. Zeitlebens vielmehr blieben ihm Land und Leute verhaßt, und an vielen Stellen seiner Werke und Briese hat

er fich in diesem Sinne geäußert.

In London amüsierte sich Heine übrigens aufs prächtigtte. Er war aber voriorglich genug, von dem auf Salomon Heines Wechiel einkaisierten Gelde 800 Thaler Barnhagen zu schiefen, damit derselbe ihm diesen Betrag für die Zeit des Bedürsnisses ausbebe.

Gegen Ende September kehrte Heine nach Hamburg zurück, in mehrsächer hinsicht ein anderer, als er vor füns Monaten den heimischen Strand verlassen hatte. Englischer Mißmut und englische Nonchalance brachte er mit heim, und besonders

lettere ift fortan seinem Besen stets eigen geblieben.

Sein Empiang bei Onkel Salomon Heine war natürlicherweise kein freundlicher. Der Dichter aber sieß alle Vorwürse des Onkels schweigend über sich ergehen; als dieser jedoch seine Strafrede beendet hatte, bemerkte der Nesse gelassen: "Weißt du, Onkel, das Beste an dir ist doch, daß du meinen Namen trägst." Und verblüfft sieß er den erzürnten Onkel stehen.

Bald nach der Heintehr (1827) erschienen die bis dahin in verschiedenen Werken zerstreut veröffentlichten Gedichte gesammelt als: "Das Buch der Lieder."

Gleich die erste Auflage desselben wurde in 10,000 Erem-

plaren gedruckt. Michtsdestoweniger erhielt Heine für diese und alle iolgenden Auslagen nur das geringsügige Honorar von 50 Louisd'or, wie in der Folgezeit auch für jeden anderen Band seiner in Campes Berlage erschienenen Werte. Durch die große Bahl von Auslagen, welche speziell "Das Buch der Lieder" erlebte, machte diese Gedichtsammlung ihren Verzleger zu einem reichen Manne, sodaß der Tichter, der zeitzlebens aus den Geldsorgen nicht herauskam, mit Recht einmal schezweise zu seinem Bruder Maymilian sagen konnte, in Hamburg sei ihm bereits dei Ledzeiten ein Denkmal errichtet worden: das schöne neue Haus seines Verlegers.

Im Ottober des Jahres 1827 übersiedelte Heine nach München, um sich dort auf Cottas Antrag an der Redaktion der in dessen Berlage erscheinenden Blätter, des "Morgenblattes," des "Auslandes" und besonders der "Allsgemeinen politischen Annalen" zu beteiligen. Mit Beginn des nächsten Jahres übernahm Heine gemeinsam mit Lindner die Redaktion des letztgenannten Blattes; seine Beteiligung daran beschränkte sich indessen auf die Beisteuer von wenigen Artikeln; insbesondere schrieb er für das Blatt einen Teil der "Engslischen Fragmente," welche bestimmt waren, den Niederschlag

feiner englischen Reiseeindrücke gu bilden. -

Auch der zweite Band der "Reisebilder" wurde in Ofterreich, Preußen und der Mehrzahl der Kleinstaaten des Deutschen Bundes verboten. Nichtsbestoweniger trug sich Beine noch immer mit der Hoffnung, in Preußen oder Bayern eine Staatsanstellung zu erhalten. Er ließ den Regierungen dieser Länder andeuten, daß er durch seine Reisebeschreibungen wohl gezeigt habe, welch scharfes Schwert er führen könne, daß er jedoch auch imstande sei, dasselbe, wenn es sein müsse, in der Scheide steden zu lassen. Gleichwohl zerschlugen sich alle diesbezüglichen Plane. Der Ausgangspunkt derjelben war der immer wiederkehrende Wunsch Heines gewesen, die pekuniare Unabhängigkeit von der Unterstützung des Ontels ju ge= winnen. So oft er sich aber auch auf das entschiedenste por= nahm, jeine Existens hinfort nur seiner eigenen Kraft verdanken zu wollen, so war er doch niemals Mann genug, um diesen Vorjat auch auszuführen.

## 3. Nach Lucca und Helgoland.

Ende Juni 1828 gingen die poetiichen Annalen ein, und Heine plante jest eine Reise nach Italien, dem Lande der Schnsucht aller deutschen Dichter und Künftler. Barnhagen

mußte ihm zu diesem Zwecke die 800 Thaler übersenden, die Heine bei ihm deponiert hatte. Außerdem besaß dieser noch einige Ersparnisse von seinem Gehalte als Redacteur, und so

erblühten ihm jett "göttliche Tage".

Über Trient, Verona und Mailand ging die Reise nach Lucca, dessen berühmte Bäder Heine angelockt hatten. Hier in der zwischen Florenz und dem Golfe von Genua an dem weistlichen Abhange der Apenninen gebetteten Stadt dezgann der Lichter seine italienische Reise zu stizzieren, um sie später in einem dritten Bande der "Reisebilder" herauszugeben. Die Seele war ihm "so voll, so übersließend", daß er sich nicht anders zu helsen wußte, als indem er einige "enthusiasstilche Bücher schrieb."

Unterwegs erhielt Seine die Mitteilung, daß der Graf Platen ihn in einem Luftspiele lächerlich machen wolle, weil Seine in seine Reisebilder mehrere Epigramme Immermanns, wenn auch unter dessen Namen, aufgenommen hatte, durch die

Platen sich verlett fühlte.

Heiner ließ ihm durch einen gemeinschaftlichen Freund mit seiner litterarischen Rache drohen, wenn Platen seinen Vorzag ausführen werde. Nichtsdestoweniger geschah letzteres, und awar in dem furze Zeit später veröffentlichten satyrischen Lust-

fpiele "Der romantische Ddipus".

Henedig gereist und erhielt hier die Nachricht, daß sein Vater lebensgefährlich erfrankt sei. Schnell kehrte er nach Deutschland zurück, aber schon in Würzburg sand er die Nachricht von dem Tode des geliebten Vaters vor. Als Heine nach Handburg kann, wo seine Ettern schon vor einiger Zeit ihren Wohnsitz aufgeichlagen hatten, wor Samson Heine bereits beerdigt. Der Schmerz des Tickters über dieses Ereignis war ein tieser und nachhaltiger, denn wenn sein Vater auch kein gestigt hervorragender Mensch geweier war, so hatte er doch viele liebenswürdige Eigensichaften beseisen, die ihm das Herz des Sohnes in hohem Grade gewonnen hatten.

Mitten in der Trauer über diesen Todesfall wurde Heine boppelt peinlich berührt durch die Züchtigung, welche ihm Platen im "romantischen Tdipus" angedeihen ließ. Der gräfsliche Dichter nannte ihn dort "den Pindar vom Stamme Benziamin", "Petrarka des Laubhüttenkestes", "des sterblichen Gezichlechtes der Menschen Allerunverschämtesten" — wodurch sich Heine mit Recht tief verletzt fühlen konnte, da diese Angriffsmethode eine unbedingt verdammenswerte war. Noch entschie

dener zu verurteilen aber ist die Art und Weise, in welcher sich Heine nun an Blaten rächte. Es geschah dies im dritten Teile der "Reisebilder," welcher 1830 erschien und die "Reise von München nach Genua", sowie "Die Bäder von Lucca" enthielt. Heine griff, und zwar in der zweiten Abteilung dieses Buches, Platen in einer wahrhaft unanständigen, cynischen Weise an, indem er auf bloße vage Gerüchte hin des Gegners sittlichen Charakter verdächtigte und Platen in stanzbalöser Weise mit Kot besprifte.

Die Wirkung dieses Nacheaktes war für Heine eine außers ordentlich nachteilige. Freund und Feind waren einig in seiner Verurteilung. Nur Immermann schwieg, und Barnhagen suchte den Verfasser aus alter Freundschaft vor der Öffentlichkeit zu entschuldigen; im übrigen aber zogen sich Heines Freunde beschämt zurück, und seine Feinde hatten ein willkommenes Uns

griffsobjett gefunden.

Aber auch in litterarischer Hinsicht stand der dritte Teil der "Reisebilder" weit hinter dem ersten und zweiten zurück.

Die wizig, stellenweise humoristisch geschriebene "Keise nach Genua" bildet noch den besieren Teil des Buches, obwohl auch dieser viele sinnliche, kokette, eitle und unwahre Außerungen enthält. Da Heine nicht mit Goethes "italienischer Reise" wetteifern konnte, so suchte er einem für ihn nachteiligen Vergleiche mit diesem seinem Vorgänger dadurch außzuweichen, daß er seine Veodachtungen in rein subjektiver Weise zur Darstellung brachte und durch Wiß und Laune das ersetze, was ihm an universellem Wissen abging. Stellenweise ist ihm dies auch recht hübsch gelungen; die Schattenseiten seines Charafters aber treten dei der Subjektivität der Varstellung nur um so schärfer zutage.

Die "Bäber von Lucca" vollends zeigen einen bebeutenden Kückgang gegen Heines frühere "Reisebilder" Bölliger Mangel an objektiver Gestaltungskraft spricht sich darin aus neben ausdringlicher Breite in der Zeichnung der Charaktere

und der Erzählung.

Der umfangreiche, stellenweise beißend witzige, zumeist aber abstoßend persönliche Angriff auf Platen, der in dieses Cappriccio eingewoben ist, entbehrt überdies jedes organischen Zusammenhanges mit demselben und nimmt sich darin genaus so fremd aus wie Pilatus im Credo. Heine wollte übrigens in einer neuen Darstellungsform paradieren und seine früheren Werke ähnlicher Art an Pikanterie seldst übertreffen, so kam es, daß er sich und seine Erlebnisse teilweise in einem für seinen

Charafter ungünstigeren Lichte barftellt, als es ber Wahrheit

und Wirklichkeit entspricht.

"Die Bäder von Lucca" machten Heine gefürchtet und gehaßt; um seine Popularität war es in weiten Kreisen geschehen; nur das Buch der Lieder vermochte ihn vor völliger Berurteilung zu bewahren, dis es ihm später gelang, dieser Gedichtsammlung noch andere Hilfstruppen zur Kettung seines

Namens zuzugesellen.

Auch den schroffen Bruch mit dem besten, verläglichsten und uneigennützigsten seiner Freunde führte ber britte Band der Reisebilder herbei: den Bruch mit Moser. Als dieser alte, treue Freund Seines demfelben feine Mifsbilligung über die vergifteten Waffen, mit benen er Platen befämpft habe, aussprach, schrieb ihm Heine brüsk zurück: "Ich bin von Dir weder verlett, noch beleidigt worden; ... ich flage nur über die Götter, daß sie mich so lange Zeit im Frrtume ließen über die Art, wie Du mein Leben und Streben begriffest. Du haft letteres nicht verstanden, und das ift, was mir Rummer ge= macht. Du verstehft es noch nicht, haft nie mein Leben und Streben verstanden, und unsere Freundschaft hat daber nicht aufgehört, sondern vielmehr nie existiert." - Wieder einmal zeigte Beine bei dieser Gelegenheit, wie er es auch dem besten Freunde nicht verzeihen konnte, wenn derselbe seine Poeten= eitelfeit verlette. Mofer fühlte sich mit Recht auf das tiefste gefränkt, und obwohl Seine später sein Vorgeben gegen ihn oft bitter bereute, war doch das Freundschaftsverhältnis zwi= schen beiden für immer zerftört.

Erwidert hat Platen auf Heines Angriffe, seiner vornehmen Natur gemäß, nie ein Wort; selbst seine Freunde hat er vielmehr ersucht, darüber zu schweigen. Und obwohl Heines Sathre, so weit sie Platen als Dichter tras, demselben tiese Bunden beigebracht hat, so ist doch der moralisch Besiegte

Heine selbst geblieben.

Bie ichon der zweite Teil der "Reisebilder" so wurde auch der dritte bald nach seinem Ericheinen in Österreich, Preußen und den meisten deutschen Kleinstaaten verboten, die Reugier des Publisums dadurch aber nur um so mehr gereizt, und Julius Campe war ein Meister darin, immer neue Schleichewege des Buchhandels zu finden, um die verbotenen Bücher seines Verlags in die ihnen versperrten Staaten einzuschmuggeln.

Seine nahm jett seinen Stil aufs neue in die Schule und kubierte die Proja Goethes und die Sprache der Bibel, welche

lettere ihn mit gerechtsertigter Bewunderung erfüllte.

Vom Juli bis September 1830 weilte er auf Helgosland. Hier war es, wo ihn die Nachricht von der Kariser Julirevolution überraschte und mit freudiger Begeisterung erstülte. Seinem Charakter gemäß war letztere indessen nur ein ebenso schnell verlöschendes wie aufloderndes Strohseuer; kaum nach Hamburg zurückgekehrt, betrieb er neuerdings seine Staatsanstellung in Breußen.

Doch nicht bloß Utilitäts-Kückfichten ließen ihn sich von der neuen Volksbewegung so bald gleichgültig, ja, in mancher Hinficht sogar widerwillig abwenden, sondern auch ein Zugseines Wesens, den Heine selbst als seinen "aristokratischen Stolz" bezeichnet hat. Es war im Grunde nichts anderes, als ein jeder sittlichen Energie barer Hang zu müßiggängerischem Wohlseben, verdunden mit einer kindischen Eitelkeit, mit der er immer wieder den Schein zu erwecken suchte, daß er mütterlicherseits von adeliger Ubstammung sei, und mit dem er später auch den Gatten seiner Schwester Charlotte in seinen Vriesen und Verten freigebig adelte, indem er ihn als "von" Embden bezeichnete.

1831 gab Heine einen "Nachtrag zu den Reisebildern" heraus. Derselbe enthielt "Die Stadt Lucca" und "Engslische Fragmente", teils ältere, teils neuere Aufsätze, die

jedoch kein besonderes Aufsehen machen konnten.

Kurz darauf schrieb er zu Kobert Wesselhöfts Broschüre: "Kahldorf über den Adel" eine Vorrede, in welcher er der bürgerlichen Gleichheit, der Preßsreiheit und der politischen Schulung des Volkes das Wort redete, die Regierungen aufstordernd, durch weise Resormen bei Zeiten einem gewaltsamen Umsturze der Dinge vorzubeugen.

Da inzwischen seine Hoffnungen auf eine Staatsanstellung immer mehr schwanden und Seine sich seiner "Reisebilder" halber überdies vor politischen Versolgungen fürchtete, so unternahm er 1831 eine schon oft geplante Reise nach Paris, ohne iedoch zu ahnen, daß dieselbe zu einem bleibenden Aufenthalte

an der Seine führen sollte.

Nicht leichten Herzens zerschnitt er, wenn seiner Meinung nach auch nur auf turze Zeit, die Bande, die ihn an die beutsche

Heimat fesselten.

# IV. Pariser Leben und Leiden.

(1831 - 1856.)

#### 1. Runft und Politif.

Am 23. Mai 1831 traf Heine in der Seine=Stadt ein. Die gastliche Aufnahme, welche ihm das litterarische Baris bereitete. die Urbanität, die ihn hier als politischem Flüchtling umschmei= chelte, nicht zum kleinsten Teile aber auch das Meer von Unterhaltungen, welches ihn mit seinen Wellen weich umtofte alles dies flöste Seine inniges Behagen an dem Bariser Leben ein, und ausgelassene Freude erfüllte seine Bruft in einem Mage, wie vielleicht noch nie. Den weißen Cylinderhut tief im Naden, eine goldene Brille auf der Rase, die Sande in den Hosentaschen und nach dem neuesten Modejournal gekleidet: so schlenderte er, zufrieden mit sich und der Welt, über die Boulevards, durch die Museen, wie durch die königlichen Schlöffer und Garten. Seine Abende und zu einem großen Teile auch die Nächte gehörten den Theatern und anderen Veranügungslofalitäten, in deren Auswahl er keineswegs fkrupulos war. In sinnlicher wie geistiger Hinsicht fand er das pariser Treiben gang nach seinem Geschmad, und in seinem Enthu= siasmus darüber widmete er demselben zu Anfang des Jahres 1832 in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung", für die er forrespondierte, einen schwungvollen Lobeshymnus. "Paris ist eigentlich Frankreich," heißt es darin; "dieses ist nur die umliegende Gegend von Paris. Frankreich sieht aus wie ein Garten, wo alle schönften Blumen gepflanzt find, um fie zu einem Strauße zu verbinden, und dieser Strauß ist Paris, . . . schön genug, um bräutlich zu prangen am Bufen Europas. Paris ist nicht blog die Hauptstadt von Frankreich, sondern ber ganzen civilifierten Belt. . . . Berfammelt ift bier alles. was groß ist durch Liebe oder Haß, durch Fühlen oder Denken. durch Glück oder Können, durch Zukunft oder Bergangenheit. . . . . Eine neue Religion, ein neues Leben wird hier geschaffen. und lustig tummeln sich hier die Schöpfer einer neuen Welt. .... Es dämmern blutige Thaten, und unbekannte Götter wollen sich offenbaren. Und dabei lacht und tanzt man über= all: überall blüht der leichte Scherz, die heiterste Moferie."

Deutsche Empfehlungsbriefe hatten ihm die einflußreichen Salons von Rothschild und Lafahette geöffnet, und in diesen machte Heine nun eine Reihe von litterarischen und diplomatischen Bekanntschaften, die wesentlich dazu beitrugen, ihn mit

den verschiedenen geistigen Strömungen des Parifer Lebens

vertraut zu machen.

Auch Börne weilte um diese Zeit in Paris. Heine, der ihn schon von Frankfurt her kannte, stattete ihm mehrere Besuche ab, begegnete aber einer früher nicht beobachteten Kälte und Zurückhaltung. Dies hatte seinen Grund darin, daß Börne an Heines immer aufsälliger werdenden Charakterlosigsteit und dessen Pariser Lebensweise Anston nahm. Nach kleinen Keibereien kam es zwischen beiden später zum offenen Zerswürsnisse.

Und doch hatten Börne und Heine in ihren Schicksalen wie ihrem Wesen und ihren Bestrebungen viel Verwandtes. Beide maren von jüdischer Abstammung, jedoch zum Christentum über= getreten, Börne noch früher als Heine; beide befehdeten in ihren Schriften die sozialen und politischen Buftande Deutschlands; beide gingen freiwillig ins Exil; beide hatten sich als Verfechter liberaler Ideen einen berühmten Namen gemacht und wurden als Führer einer jungen litterarischen Schule zusammen genannt; beide verfügten über eine scharfe, wißsprühende Feder. Gleichzeitig aber besaß Börne nicht minder als Heine ein großes Maß von Eitelfeit und Reizbarkeit. Dazu kam noch eine Berschie= denheit zwischen beiden in Hinsicht auf ihre Charaftere und ihre Tendenzen. Börne war Republikaner aus innerster Uber= zeugung, und in politischen Dingen konsequent wie nur ein Dottrinär; Heine dagegen schwankte haltlos und planlos zwi= ichen republikanischen und monarchischen Ansichten hin und her, besaß aber zum allerwenigsten die Kraft, seine theoretische Hinneigung zu liberalen Ideen handelnd zu bethätigen und dabei felbst Opfer in Bezug auf Wohlleben und Bequemlich= feiten ou bringen. Bu alledem fam dann noch, daß Borne eine durch und durch prosaische Natur, Heine dagegen stark poetisch veranlagt war. So konnte der Antagonismus zwi= ichen beiden nicht ausbleiben, und je mehr sie in persönliche Berührungen mit einander tamen, desto früher und entschies bener mußte er zum Durchbruche gelangen.

Unfangs geschah dies nur in Brivatbriesen Börnes; später aber unterzog dieser Heines politische Korrespondenzen öffentzlich einer höhnischen Kritik. Heine begnügte sich damit, Rachebrohungen gegen Börne auszustoßen, wich diesem aber eben iv geslissentlich aus, wie Börne ihn in öffentlichen Lokalen aussuchte, da derselbe wohl wußte, was von Heines persönkhem Mute zu halten sei, wo er sich einem überlegenen Gegner— und ein solcher war Börne— gegenüber wisse. So war

Börne einstweilen lediglich der angreifende und Heine der angegriffene Teil, bis dann später auch letzterer seine Zeit gestommen glaubte, um zum Angriffe übergehen zu sollen.

Inzwischen hatte auch Aug. Wilh. v. Schlegel Baris betucht, Heine jedoch völlig ignoriert. Infolge bessen kam des Dichters Groll gegen den einst so hoch verehrten Lehrer umsomehr zum Außbruch, als Schlegel früher schon in einem Epigramm Heines Charafter scharf getadelt hatte. In einer Korrespondenz der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" griff. Heine jetzt Schlegels Versönlichkeit auf eine Weise an, die den eitlen und ordensfücktigen Kritiker der Lächerlichkeit preisgab.

Heine motivierte seine persönliche Angrissweise hinterdrein damit, daß ihm Schlegels Hochmut unerträglich sei, und daß er, da er keine Polizei zur Verfügung gehabt habe, um Schlegel daß Ehrengeleit an die Grenze zu geben, sich gezwungen gesehen

habe, ihn mittelft der Feder zu annullieren.

Auch mit den deutschen Emigranten, die sich in Baris das mals aushielten, stand Seine auf schlechtem Fuße. Allerdings waren die meisten derselben dazu angethan, mit ihrem bärensbäutigen Republikanismus, ihren Renommistereien und ihrem sleigigen Uppell an die Börsen der in Paris lebenden Deutschen Widerwillen zu erregen. Heine schloß sich vor den Landseleuten dieser Kategorie bald geradezu ab und suchte, als dies leichts half, seine Bohnung zu verheimlichen. Die Emigranten aber rächten sich dadurch, daß sie ihn in vaterländischen Zeistungen und Zeitschriften heruntersetzen und selbst Verleumsdungen nicht scheuten.

Nachdem Heine den Spätsommer des Jahres 1831 in dem Badeorte Boulogne fur mer zugebracht hatte, veröffentlichte er in Cottas "Morgenblatt" einen Bericht über die Gemälde= ausstellung im Parifer "Salon", die in dem genannten Jahre geradezu eine epochemachende gewesen war, weit bedeutender. als jahrelang vorher und hinterdrein. Seine begann mit die= fem Berichte die Vermittlerrolle zwischen Deutschland und Frantreich zu spielen, die er sich bald nach Beginn seines Barifer Aufenthaltes zu seiner Aufgabe gemacht hatte. Und dieser Anfang war im großen und ganzen ein glücklicher. Die Technik der Malerei, von der er nichts verstand, wohlweislich aus dem Spiele laffend, lieferte Beine kleine Genrebilder male= rischer Darstellung, in denen nicht nur die bedeutenderen Ge= mälde dem Leser anschaulich vorgeführt wurden, sondern auch die Eigentümlichkeiten der hervorragenden Künstler prägnanten Ausdruck fanden, por allem aber die Beziehungen der ausge=

stellten Kunstwerke zu den geistigen Strömungen der Zeit ihres Entstehens in helles Licht gesetzt wurden. Daß Feine die Berichte französischer Zeitschriften zu seiner Information benutzt hatte, wie er selber eingestand, kam seinem Reserate nur vorteilhaft zu statten und kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Seine Aufsähe waren, obwohl der Fachmann an ihnen manches Lückenhafte oder Falsche außstellen mochte, doch im allgemeinen durchauß geeignet, die zu geringe Meinung zu berichtigen, welche man in Deutschland damals noch von der französischen Malerei hatte. Sie machten ein berechtigtes Aussehen, sind später in Buchform erschienen und verdienen noch heute gesesen zu werden.

Im nächsten Jahre (1832) hielt die Cholera in Paris ihren Einzug. Heine hielt ihr tapfer Stand und pflegte seinen in Baris damals anwesenden Vetter Karl Heine, den jüngsten Sohn des Onkels Salomon Heine, mit todesverachtender Aufsopferung, wodurch er ihm das Leben rettete und der Familie Salomon Heines einen unschätzbaren Liebesdienst erwies.

Heines Bericht über die Bariser Cholerazeit in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" entrollte ein lebensvolles Bild

diefer Schreckensperiode.

Nach dem Abzuge des schauerlichen Gastes aus der Seine= Stadt begann Beine für die genannte Zeitung Korrespondenzen über frangösische Zustände zu ichreiben. Er berurteilte darin die Politik Louis Philipps in jarkastischer Weise und jagte den Sturz des Bürgerkönigs voraus, weil derjelbe dem Ursprunge feiner Macht untreu geworden fei. Auch in anderer Sinficht zeigte Seine einen richtigen Borausblick, indem er den Franzosen ichen damals das geeinigte Deutschland der Zufunft als den gefahrlichsten Feind Frankreichs verkündete. — In Thiers erkannte er den bedeutendsten Staatsmann der Zeit. Vom Ronalismus fagte er, daß derfelbe den Franzosen im Blute liege; dem Republikanismus verspricht er daher keine lange Dauer, von Paris spöttisch bemerkend, daß diefes Berg Frant= reichs 150,000 Putmacherinnen und ebenso viele Friseurs ihr lachendes, friefierendes, duftendes Gewerbe treiben laffe, ein folches Bolt aber die Strenge einer Republit nicht ertragen tonne. Gleichzeitig gesteht Beine übrigens, daß auch er sich der Entjagung, welche die Republit und das Chriftentum for= dern, nicht fähig fühle.

Trifft Heine instinktmäßig in seinen Korrespondenzen somit in manchen Stücken auch das Richtige, so jaßt er die Politik boch im allgemeinen so subjektiv auf, daß er sich zu einem Politiker ichon deshalb nicht eignete. Er war denn auch eben io wenig eine politische Kapazität, wie ein politischer Charakter. Sein Blick haktete nur an der Oberfläche der Erscheinungen, hatte aber weder die Energie, noch die Signung, in den ursächlichen Jusammenhang derselben einzudringen. Heines Feder ivielte mit der Politik und machte sie mit Vorliede zu einem Tummelplate ieines Wibes. Im übrigen war sie ihm mehr Gefühls-, als Verstandesiache, und da seine oberflächlichen politischen Neigungen, wie ichon erwähnt, häusigen Schwankungen unterworsen waren, so konnte es nicht ausbleiben, daß auch seine politischen Urteile reich an Irrkümern und Widersprüchen wurden.

Heine erkannte dies jelber, wie er in der Borrede zu der Buchausgabe seiner "französischen Zustände" später gestand, unterließ es aber gleichwohl, die bemertten Frrtümer und Widersprüche zu korrigieren, da es ihm weniger um die Sache

au thun war, als um die Darstellungsform.

Der Sarkasmus, mit dem Beine gegen die frangofische Regierung ju Felde jog, veranlagte den Fürsten Metternich. den Baron Cotta durch Gents darauf aufmerksam machen zu laffen, daß Beines Korrejpondenzen in der Wiener Staats= Kanglei übel vermerkt wurden. Dem in jolchen Dingen fein= fühligen Berleger der "Allgemeinen Zeitung" genügte das, um Heine aus den Spalten seines Blattes verschwinden zu lassen. Dieser veröffentlichte nun seine Artikel bei Hoffmann & Campe und ichrieb als Borrede dazu eine Broschüre, die Campe unter dem Schuke einer anderen Verlagsfirma drucken laffen follte. Bald aber erfaßte ihn die Angit, daß ihm trop dieser falschen Berlagsangabe üble Folgen aus der Beröffentlichung erwachsen könnten. Er ließ daher eiligst die ganze Auflage vernichten. Ills nichtsbestoweniger die Broichure eines ichonen Tags erschien, rühmte Heine sich nun ihrer Veröffentlichung als einer mutigen That. Fast gleichzeitig aber bezeichnete er die Schrift an einem anderen Orte als das Werk eines Spions. Es war die alte Geschichte: So iehr er sich in der Voje eines Freiheitshelden gefiel, er ipielte darin doch immer eine komische Rolle. Die Liebe jum physischen Behagen erfüllte ihn ftets mit Furcht vor der boien Polizei und ließ ihn das Schaufpiel eines Selden aufführen, dem es por jeinem eigenen Seldentum armielt.

#### 2. "Der Salon."

Gleich durch alle Lagen des Lebens blieb Heine sich nur in seinem Hasse gegen die Aristofratie und das Christentum gegen die erstere, weil er nicht zu ihr gehörte und sich damit begnügen mußte, sich aristofratische Berwandte anzudichten, gegen das Christentum aber aus den schon angeführten Gründen.

Heines Antipathie gegen letteres kleidete fich jett zu Varis in die Form des Saint-Simonismus, der zu Anjang der

Dreißiger Jahre dort in vollster Blüte stand.

Der Graf St. Simon, 1825 zu Paris gestorben, hatte von d'Alembert den Pantheismus Spinozas übernommen, den in Teutschland Goethe, der Philosoph Schelling und ihre Nach= folger in rein theoretischer, speziell ästethischer Sinsicht 'auß= gebildet hatten, mährend St. Simon die philosophischen Lehr= fate des 18. Jahrhunderts mit den sozialen Reformideen des 19. vereinigte. Saint Simon verfolgte kein geringeres Biel, als dasjenige, die gesamte europäische Menschheit aus den Fesseln des alten Christentums und von den Banden ver= rotteter Gesellschaftseinrichtungen mit dem Jammer sozialen Elendes zu befreien und durch neue Lebensformen zu ver= jüngen. "Alles, was liebt, denkt und sich bewegt," sagte er, "ist Gott. Gott ist das lebende All." — Das alte Christen= tum, beffen göttliche Abstammung St. Simon anerkannte, habe sich, so lehrt er, ausgelebt: eine pantheistische Religion der Sumanität und Menschenliebe muffe an seine Stelle treten und die Gleichheit im sozialen Leben begründen. "Für die Industriellen gegen die Söflinge und Adeligen, für die Bienen gegen die Hummeln!" lautete seine Parole. Wie ein zundender Funte fielen diese Worte in die Gemüter der Gedrückten und "Enterbten," eine junge Generation mit feuriger Begeisterung erfüllend und so für die Lehren des St. Simonismus Schule machend.

Nach dem Tode des Grafen St. Simon lebten diese Lehren am beredtesten in Prosper Ensantin fort, dem Sprößlinge einer wohlhabenden Finanzsamilie. In einem Manisest verslangte derselbe die Abschaffung des Erbrechtes, die "Befreiung des Weibes" und "die Einsehung des Fleisches in seine Rechte." Alle pariser Anhänger des St. Simonismus vereinigte er zu einer großen Familie mit Gütergemeinschaft und einem gemeinzumen Haushalte; große Werkstätten richtete er ein, und 4000 Menschen sanden in denselben Aufnahme. Für die Ers ziehung der Jugend nach Reigung und Talent grundete er

eigene Schulen.

Binnen furzem brachte es die neue Religion unter Enfantins Führung auf 40,000 Bekenner. Bald aber kam es in der "Jamilie" naturgemäß zu Zwiftigkeiten. Im Jahre 1832 wurde gerichtlich ihre Auflösung dekretiert und über Ensantin nebst zwei anderen Häuptern der religiös-sozialistischen Genossfenschaft gleichzeitig eine einzährige Gefängnißstrafe verhängt.

St. Simons Idee einer Gesellschafts Resorm konnte damit freilich nicht aus der Welt geschafft werden. Lasalle besreite sie später von allen religiösen und auf das Gesellschaftsleben bezüglichen Zuthaten. Er machte sie so zum Ausgangspunkte einer sozialen Vewegung, deren schließlicher Verlauf heute noch

nicht völlig zu überschauen ist.

Anders Heine. Er sympathisierte mit Enfantins sozials politischen Ideen nur zu einem kleinen Teile, da dieselben mit feiner Neigung zum Wohlleben und Müssiggange wenig in Einklang standen; um so begeisterter aber machte er sich zum litterarischen Versechter der religiösen und "fleischesrechtlichen" Anichauungen Enfantins. In ihren Dienst stellte er sich als glänzender Stilist wie als Sänger der rein sinnlichen Liebe.

Bejonders geschah dies im ersten Bande des "Salon." ber 1833 erschien und außer dem Berichte über die Parifer Gemälde-Ausstellung von 1831 noch neuere "Gedichte" ent= hielt, ferner die "Memoiren des herrn bon Schnabele= wopsti." Cowohl in diesen "Memoiren," wie auch in dem größeren Teile jener Gedichte trat ein Cynismus zu Tage, wie er gottlob bis dahin in der deutschen, ja, wohl in der gangen europäischen Litteratur noch unbefannt gewesen war. Den Alltären der Benus vulgivaga ward hier mit einer Ungeniert= heit geopfert, die als die Lehrmeisterin Zolas betrachtet werden tann. Ensanting "welterlösendes, neues Evangelium von der Einsetzung des Fleisches in seine Rechte" war hier mit wenia Wit, aber viel Behagen ins Prattische übertragen. Seine erschien in den Liedern dieser Kategorie weniger als Dichter, denn als blafierter Roué, zumal er bei der subjektiven Art seiner Lyrif die zu einem Strauße gewundenen Sumpfblumen fämtlich hinstellt als gewachsen auf dem Boden seiner eigenen Erfahrungen mit der Demimonde der pariser Boulevards. Seine schädigte dadurch seinen Ruf nicht nur als Dichter. sondern auch als Mensch derartig, daß er bei seinem deutschen Bublitum eine Einbuße an Beliebtheit erlitt, die er zeitlebens nicht wieder hat wettmachen tönnen.

Wie er, der um seinen Ruhm so besorgt und für jeden Tadel so empfindlich war, dazu gefommen, das ist bald erklärt. Beine wollte eben um jeden Preis mit einem neuen Buche feine früheren Schöpfungen an Vitanterie übertreffen. Auf bem Gebiete der Politik aber hatte ihn die Reaktion kopfichen aemacht, und hier seinen Wit sich noch rücksichtsloser austoben du lassen, als dies schon früher geschehen war, das hielt er nicht für geheuer. "Besser," schrieb er an seinen Bruder Maximilian, "man fagt, ich sei ein Gassenjunge, als daß man mich für einen allzu ernsthaften Vaterlandsretter hält. Letteres ift in diesem Augenblicke kein ratsames Renommée . . . 3ch ziehe mich aus der Politik zurück. Überhaupt will ich in dieser Reaktions=Epoche nur gahme Bücher schreiben. Das Baterland mag sich einen anderen Rarren suchen (!)." - So mußte denn seine Bekanntschaft mit der parifer Salb= welt die Kosten der Vikanterie des neuen Buches bestreiten.

In der Borrede desfelben freilich stellte Beine die Sache wohlweislich anders dar. Deutsche Emigranten, so erzählt er dort, hätten ihm die unerträglichen Zustände in der Heimat fo draftisch vor die Seele geführt, daß er weinend am Strande des Meeres gestanden sei; dieses habe ihm dann seine Geheim= nisse offenbart und "das große Welterlösungswort ins Berg geflüstert," so daß er der Ruhe, den stillen Träumen, den Novellen und Komödien (?), die er "schon so hübsch begonnen," ade! habe sagen muffen. Und die goldenen Engelsfarben seien ihm dann auf seiner Balette fast eingetrocknet; nur schreiendes Rot, wie Blut, sei darauf zuruckgeblieben, ein Rot, womit man nur rote Löwen (!) male. — Und so ein in Blut gebadeter roter Löwe, hat der Leser jest zu erganzen, sei nun dieses neue Buch! - - - Und nach dieser in Thränen und Blut getauchten Vorrede folgen dann die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopsti" und die Diana-Lieder — in der That eine Selbstpersiflage, wie auch ein Heine sie nicht übertreffen konnte!

Nicht einmal sein Biograph Strodtmann, der in der Verteidigung Heines doch oft das äußerste Maß erlaubter Nachssicht noch überschreitet, kann umhin, den ersten Band des "Salon" außer dem Berichte über die Gemäldesammlung — jedoch auch noch einige der Lieder aus dem "neuen Frühling" bilden eine rühmliche Ausnahme — erbarmungsloß zu verurteilen, als einen dem deutschen Kublikum versetzen "Schlag ins Gesicht," als einen gegen Sitte, Zucht und Ehrbarkeit geführten Jedersfampf, der um so verdammungswürdiger sei, als er nicht einsmal geführt werde im Interesse einer höheren Idee, nicht

mar der Grund seines gehäffigen und charafterlosen Vorgehens gegen das "junge Deutschland" überhaupt und Guttow insbesondere. Die ihm dafür gebührende Züchtigung suchte ihm Seine in der Broschure "Uber den Denunzianten" an= gedeihen zu lassen. Da Heine hierin jedoch mit seinen früheren lobenden Aussprüchen über Menzel selbst in Widerspruch geriet, jo vermochte diese Schrift dem verhaften Gegner feine tiefe Wunde beizubringen. Menzel ließ sie daher auch un= beachtet an sich vorübergehen. Erfolgloß blieb nicht minder, wie leicht vorauszusehen war, ein sarkastisches, scheinbar aber unterwürfiges Schreiben, das Heine an die deutsche Bundes= versammlung in Frankfurt richtete, um die Zurücknahme des iber das "junge Deutschland" verhängten Bannes zu erreichen. In Breugen, Bapern und Sachsen jedoch griffen bald milbere Magregeln gegen die auf den Codex gesetzten Autoren Plat, bis endlich im Jahre 1842 die völlige Aufhebung des gefaßten Bundesbeichluffes erfolate.

Jedoch auch schon vorher wußte Campes ersinderischer Kopf neue Bücher seiner proftribierten Autoren stets unter das Kublisum zu dringen, und so erschien bei ihm 1836 Seines Kritter Band des "Salon." Terselbe enthiest jedoch nur die "Florentinischen Nächte" und die "Elementargeister," zwei Kublisationen, in denen Meligion und Politist nur oberstächlich gestreift wurden. Das Beste unter ihnen, die "Florentinischen Nächte," bestand nur aus Bruchstückerweise, zu kleinen Neiseromans, die Heine, freisich irrtümslicherweise, zu kleinen Novellen glaubte abgerundet zu haben. Sie sind ironisch-empfindsame Capriccios im Stile der "Stadt Lucca," die für einen überseinerten litterarischen Geschmack berechnet erscheinen und für einen solchen in der That ihr

Ungiehendes haben.

Heine befand sich um diese Zeit, obwohl er von dem Oheim Salomon eine Jahrespension von 4000 Franks und an Hono-raren überdies jährlich ungesähr 3000 Franks bezog, doch in argen Geldverlegenheiten. Er hatte eine Schuldenlast von 22,000 Franks, die großenkeils von einer leichtsinnig übernommenen Bürgichaft herrührte. Zu dieser Situation kan noch ein Augenleiden, das den Dichter eine Erblindung sürchten sieß. Unter solchen Umständen that derselbe einen Schritt, der ihm in Deutschland und Frankreich zahllose Vorwürse zugezogen hat und in der That nur zu wohl geeignet war, Heines Ehrgefühl mit einem Masel zu behaften: er suchte bei der Regierung desselben Louis Philipp, den er seit seiner

Antunit in Baris fast unausgesetzt dem Spotte und Hasse des In- und Auslandes preisgegeben hatte, um eine Bension nach, erhielt eine solche auch in der Höhe von 4800 Franks bewilligt und bezog diese Summe nun jährlich von 1838 bis 1848, d. i.

bis jum Sturze bes Juli Ronigtums.

Wohl gab die französsische Regierung auch anderen politischen Klüchtlingen, die sich in Paris aufhielten, kleine Almosen, bei Seine jedoch hatte es mit seinem ausnahmsweise hohen Sahr= gelbe eine eigene Bewandtnis. Das französische Ministerium betrachtete dasielbe unzweifelhaft als ein Schweiggeld, und Beine felbst hat es nicht anders aufgefaßt, denn er stellte, wie es auch nicht anders sein konnte, sofort nach der Gewährung feines Gesuches die Angriffe auf das Bürgerkönigtum für immer ein. Nicht nur seinem eigenen Rufe, sondern auch dem Renommée seiner Familie und dem deutschen Namen hat er durch diese französische Kostaängerei tiefen Schaden zugefügt. besonders in den Augen der Franzosen ohne Unterschied der politischen Färbung. Mehr und mehr zogen sich seine Bariser Freunde fortan von ihm zurück, und noch nach seinem Tode hielten es die wenigen ihm treu gebliebenen zur Rettung feiner Ehre in den Augen Frankreichs für dringend wünschens= wert, daß das Gerücht von seiner Bension Lügen gestraft werden möge, was jedoch leider nicht geschehen konnte.

Allein auch die französische Jahresrente machte Heines pekuniären Bedrängnissen kein Ende. Er trat daher an Tampe das Verlagsrecht einer Gesamtausgabe seiner Schristen für 20,000 Franks auf 11 Jahre ab. Erst jetzt konnte er seine

ungeduldigften Gläubiger befriedigen.

Bu den finanziellen Nöten kamen gleichzeitig auch litterarische Mißhelligkeiten. Chamisso hatte 1837 den von ihm in Gemeinsichaft mit Gustav Schwab herausgegebenen "Musenalmanach" ohne Wissen seines Mitherausgebers mit einem Bildnisse Seines erscheinen lassen. Darüber waren die schwäbischen Dichter so verstimmt, daß sie, Gustav Schwad an ihrer Spike, sich von dem "Musenalmanach" zurückzogen. Überdies ersössnehen kriestischen Feldzug gegen Herbies ersössnehen Abhandlungen, die aus der Mitte der schwäbischen Vichterschule über denselben erschienen, war die bedeutsamste jene von Gustav Pfizer. Dieselbe schloß mit dem Verditte. "Heine ist der wahre Kepräsentant des litterarischen Egoisnus. der, um alles zu sein, alles ausgiebt; der, weil er alle Gestalten anzunehmen sucht, jeden Gehalt und Kern verliert; der gegen alles kämpst — für nichts." Heine sei, heißt es dann

meiter, kein Leuchtturm der Wahrheit, sondern ein Irrlicht, Seine Vorurteilslofigkeit fei nur die Leere des ausgebrannten Herzens, seine Freimütigkeit eine Tochter der Lieblosiakeit und Schadenfreude. Die Geißel seiner Sathre klatiche oft nur, aber treffe nicht; er gleiche einem Bajazzo, der, auf einem im Kreise galoppierenden Pferde stehend, zur Beluftigung des Bublifums eine Menge übereinander gezogener Rleider, ber= schieden an Stoff, Schnitt und Farbe, nacheinander abwerfe, bis er endlich in seiner Narrenjacke dastehe. Zöge er dann auch alle abgeworfenen Kleider wieder an, so würde ihn doch niemand mehr für einen Ritter, Kangler, Bischof u. f. w. halten. Mit vielen schönen Gaben ausgestattet, fei Beine bennoch kein Wohlthäter für die Litteratur geworden, weil ihm der Ernst und der Wille dazu sehlten. Um eine frivole Laune zu befriedigen, um eines Effettes ober Spektatels willen würde er ohne Zaudern die Büchse der Vandora öffnen und

nicht einmal die Hoffnung darin zurückbehalten. -

Wenn Gustav Pfizer mit diesem Verdammungsurteile auch über das Ziel hingusichoß, so ist ihm ein bedeutender Kern von Wahrheit doch nicht abzusprechen. Heine konnte sich teilweise aber immerhin damit troften, daß dieses Urteil von einem schwäbischen Dichter und einem Anhänger Menzels ausgegangen, daher von Voreingenommenheit diktiert sei. Nur um so ichmeralicher jedoch mußte ihn eine Kritit von Urnold Ruge berühren, die in den Halleschen Jahrbüchern erschien; denn Ruge hatte schon damals Menzel das fritische Zepter entwunden und sich das Renommée des gediegensten Kritikers erworben. Außerdem war seine liberale Gesinnung über allen Aweifel erhaben. Er nun bezeichnete Heine, und mit Recht, als einen fritischen Dichter, der in Witz und Kritik die Befreiung der nichtigen Zeit von jeder Antorität darftellt und der Askese, der Romantik und dem Geistertume die heitere ariechiiche Freiheit entgegensetze. Da Heine aber, fuhr Ruge fort, nur negiere und sich zu den erhabensten Ideen ablehnend verhalte, ohne neue, lebensträftige an ihre Stelle zu setzen, fo liege hier der schwache Bunkt seines großen Talentes. Seine Wite und Pointen seien nicht Sumor, der den verborgenen Kern des Wahren auch im Falschen zu finden wisse und liebe= boll hege und pflege, sondern Beines Wit und Fronie seien gegen das Wahre gemendet, und der idealen Wahrheit halte der Dichter die gemeine Wirklichkeit entgegen. Dadurch werde Seine unpoetisch. Die Poesie werde herabgewürdigt, und es

iei noch als ein Glück zu schäpen, wenn Heine bloß in die

Proja herabfalle und nicht gar in den Kot.

Diese Kritik verwundete Heine tief, weil sie seine Vorzüge ebenso unwarteilich ins richtige Licht sehte, wie sie mit Scharfsblick seine Achillesserse bloßlegte. Wit ihr konnte Heine sich nicht absinden durch den Vorwurf der Parteilichkeit. Statt aber, wie Ruge ihm riet, seinen Witz mit einem ideellen Anhalte zu süllen, beklagte er sich nur über diese "Zots

ichlagfritif."

Allein jelbst bei diesen Bitterkeiten follte es noch nicht bleiben. Auch in Guptows "Telegraph," der von Camve selbst verlegt wurde, erschienen Artikel über Heine, die zwar eine Erwiderung auf Pfizers abfällige Kritit bilden follten, aber gleichwohl manchen herben Tadel für Beine enthielten. Dies verstimmte letteren jo jehr, dag er jeine Mitarbeiterichaft am "Telegraph" einzustellen beschloß. Bollends aber verlette ihn ein Brief Guttows, den dieser 1898 an ihn richtete. Heine hatte damals seinem Verleger eine Sammlung ber in den letten Jahren zerstreut erschienenen Gedichte als einen Nachtrag zum "Buche der Lieder" angeboten, dieselbe Lieder= fammlung, die später, ctwas vermehrt, unter dem Titel: "Neue Gedichte" erschienen ist. Guttow hatte nun durch Campe Einsicht in das Manuffript erhalten und warnte den Dichter brieflich in freundschaftlicher Weise vor der Ber= öffentlichung der meisten dieser Poesien. Er wies darauf bin, daß dieselben schon bei ihrem ersten Ericheinen im "Salon" und an anderen Orten einen Sturm moralischer und ästhetischer Entruftung entfesselt hatten, und machte Beine barauf aufmertiam, daß diese Gedichtsammlung imstande sei, seinem Rufe als Dichter und Mensch gründlich zu schaden. "Ich möchte," schrieb er, "denjenigen genannt wissen, der nach Veröffent= lichung jener Gedichte magen murde, Sie in Schuk zu nehmen. Gent ist tot; Barnhagen ist stumm; Laube hat Rücksichten; ionst wüßte ich niemanden. - Dichter der Reisebilder, man hat dir viele Sünden vergeben, weil es Dornen an Rosen waren, aber diese neuen, Heine, die nur Dornen sind, vergiebt man Ihnen nicht. Für den "ungezogenen Liebling der Grazien" giebt es auch eine Grenze, und dieje Grenze haben Gie in jener Gesangsmanier längst überschritten. Sie kennen die allgemeinen Stimmen, die über Ihre Gedichte auf die pariser Boulevards = Schönheiten mit den stolzen Ramen Angelica u. j. w. in Deutschland herrichen; warum in dieser Manier noch eine so furchtbare Nachgeburt? — Nennen Sie mir die Mation, die jolche Sachen in ihre Litteratur aufgenommen pat! Wer hat in England, in Frankreich bergleichen zum Jocus der Commis herausgegeben, Gedichte, die man sich porliest im Tabaksqualm, bei ausgezogenen Röcken, in einem gemieteten Zimmer, unter leeren Glaschen, die auf dem Tiiche iteben! Beranger icheut fich nicht, von einem nächtlichen Besuch bei einer Grifette zu iprechen; aber fagte er: "Ich habe mich wohl befunden"? Eprach sich bei ihm je das Gefühl von Uberiättigung und aufgestachelter heimlicher Trägheit auß?... Durch diesen Nachtrag ruinieren Sie Ihre Stellung, so daß ielbit Ihre Freunde die Geder niederlegen und sich bescheiden minien. Geben Gie das Buch auf!... Seien Sie versichert, tak jo aufrichtig und treu, wie ich, noch wenige zu Ihnen geiprochen haben, und daß mein Rat mehr wert ist, als ein Schwall lobender und nichtsiagender Allgemeinheiten, mit benen ich mich Ihnen nähern könnte, ware unier Verhaltnis nicht ein organisches."

Seine gestand seinem Verleger, daß ihn dieser Brief in Verlegenheit gebracht habe, und er entschloß sich daraushin, die Verössentlichung des Nachtrags zum "Buche der Lieder" noch zu verichieben. Nichtsdestoweniger schrieb er an Gupkow einen malitiösen Brief. Tadel, auch noch so ehrlich gemeinten und noch so wohlwollenden und berechtigten, konnte er nun einmal auch dem besten Freunde nicht verzeihen. So war denn sein Verhältnis zu Ruge und Gupkow, überhaupt zu den freisinnigsten deutschen Schriftstellern, fortan ein stark getrübtes.

Einige Jahre ipater erichien dann die von Guttow jum Teil verurteilte Nachleie jum "Buch der Lieder," wie ichon

erwähnt, als: "Neue Gedichte."

Auch sie enthalten noch manche liebliche Perlen echter Poesic; aber die unechten sind stark überwiegend. Gewiß, es giebt wohl eine Hetarepoesie, wie auch den Sümpsen Blumen entivrießen können; allein, was Heine hier unter dem Sammeltitel "Berschiedene" bot', war sast ausnahmslos versifizierte Proja, die nach dem Sumpse roch, ohne Blume zu sein. Auch in ihren übrigen Teilen enthalten die "Neuen Gedichte" nur einzelne Riècen, die auf der Höhe des Vesten im "Buch der Lieder" stehen, so das liebliche rheinische Volkslied: "Es siel ein Reis in der Frühlingsnacht" und die bekannten Gedichte: "Leise zieht durch mein Gemüt," "Das gelbe Laub erzittent" und "Entslieh mit mir und sei mein Weid!"

Auch ber Umstand, daß Seine seit mehreren Jahren nur Sammlungen bereits veröffentlichter Gedichte und Schriften

in Buchform herausgegeben hatte, nicht aber thatsächlich neue Werfe, konnte nicht zu seinen Gunsten sprechen. Heine fühlte selbst heraus, daß er dadurch in den Verdacht komme, seine Broduktionskraft sei erloschen: ja, er gestand auch zu, daß es mit diesem Verdachte in gewissem Grade seine Richtigkeit habe, indem Heines Phantasie und seine poetische Gestaltungskraft fühlbar in der Abnahme begriffen seien und er sich deshalb hauptsächlich der Vrosa zuwenden müsse.

Der IV. Band des "Salon", welcher 1840 erschien, bestästigte diese Selbstkritik. Wohl brachte das Buch auch noch "Gedichte" und "Romanzen", jedoch quantitativ wie qualitativ war die Prosa überwiegend. Dieselbe umfaßte eine an Heinrich Laube, den "geliebten Freund", gerichtete Borrede, dann den "Rabbi von Bacharach" und schließlich "Vers

traute Briefe über die frangofische Bühne."

Das Vollendetste von diesem allen ist der - freilich unvol= lendete — "Rabbi," jenes prächtige Bruchstück einer groß ange= leaten Erzählung, das schon mahrend Seines Studienzeit ent= standen war. Es ift Torso geblieben, teils, aller Wahrichein= lichkeit nach, infolge von Heines Religionswechsel, teils offenbar aber auch deshalb, weil es dem Dichter an der Ausdauer, Dbjektivität und Gestaltungskraft gebrach, die zum vollständigen Ausbaue eines großen epischen Kunstwerkes unerläßliche Erfor= bernisse sind. "Der Schluß und die folgenden Kapitel sind ohne Verschulden des Autors (!) verloren gegangen," so bieß es im "Salon", wo der Faden der Erzählung plöklich abrik. Tief bedauerlich ist es, daß der vielversprechende Unfang ohne Fortsetzung und Schluß geblieben ist. Seines Gigenart jedoch stieß hier wie auch in den "Florentinischen Nächten" und später noch in dem herrlichen Torso "Bimini" an ihre enggezogenen Grenzen.

## 3. Sag und Liebe;

Sommernachtstraum und Wintermärchen.

Inzwischen war 1837 Börne gestorben, und nun hielt Heine ben richtigen Zeitpunkt der Rache für gekommen. Er, der sich gegen andere alles glaubte erlauben zu dürsen, konnte eine ihm vermeintlich oder thatsächlich widersahrene Unbill nach der Urt aller Egoisten noch dem Toten nicht verzeihen. Er ichrieb jest ein Basquill auf den Löwen, den er nicht mehr zu fürchten brauchte, und Campe, der es verlegte, betitelte dasselbe vicksagend: "Beine über Körne."

Heine brachte in diesem Buche mit seiner persönlichen, verseumderischen und verdächtigenden Angrissweise das Meistersfrück zuwege, seine Schmähichrift auf Platen noch zu übersbieten, indem er eine Totengruft entweihte. Einen besonderen Schmuhfleck dieses Angrisses bildet überdies noch die Bersbächtigung einer verheirateten Frau, welche mit Börne bestreundet war.

Die Waffe, welche Heine auf iolche Weise gegen Börne geschwungen hatte, konnte nur auf ihn selbst zurückprallen. Sein Buch machte ihm denn thatsächlich in Deutschland wie in Frankreich einen großen Teil der ihm noch gebliebenen Freunde abtrünnig, während die Feinde geradezu in ein Triumphgeschrei ausbrachen. Es war ein Pamphlet, was er geschrieben hatte, und seine litterarische Ehre wie seinen Charafter als

Mensch hatte Seine damit gleichmäßig besudelt.

Alber noch eine andere üble Folge hatte diese Entweihung eines Grabes: Der Gatte der angegriffenen Dame, Herr Salomon Strauß in Paris, forderte Heine zum Duell heraus. In wenig ehrenhafter Weise stellte Heine sich erst nach einem längeren Badeaufenthalte dieser Herausforderung. Der Kanuf war indessen ein ungefährlicher und blieb ohne ernste Folgen; aber die beseidigte Dame verfolgte Heine fortan mit Korrespondenzen in französischen und deutschen Blättern, und gar oft noch hatte Heine Ursache, den gegen Börne gethanen Schritbitter zu bereuen. Alls Unslugheit gestand er ihn denn auch bald ein; was aber sittlich Verwersliches darin lag, dafür sehlte ihm die Einsicht.

Das Duell mit Salomon Strauß hatte übrigens eine Nach-"arfung für Heines ganzes Leben, indem er, bevor er fich vem Zweitampfe stellte, mit einem schlichten französischen Land= mädchen, mit dem er schon seit 1834 ein Zusammenleben geführt hatte, die Che einging, um der Geliebten für den Kall eines unglücklichen Ausganges des Duells die Rechte seiner Witwe in sichern. Der Rame des Mädchens war Crescence Mirat Sie stammte aus einem Weiler bes Gebietes ber Seine und Marne. Nachdem sie schon in früher Jugend das elterliche Saus verlassen und bei einer Tante in Baris Aufnahme gefunden hatte, lernte Beine fie dort 1834 als Berkäuferin kennen und ihres heitern, natürlichen und schlichten Wesens halber lieben. Beide führten nun mit Einwilligung der Tante, welcher Deine 3000 Francs dafür gablte, einen gemeinsamen Saushalt. und die grazioje Erscheinung, die lachluftige Laune und die naive Unbefangenheit Mathildens - so wurde die Geliebte von Heine benannt —, teilweise selbst ihre bis ans Komische grenzende Unwissenheit sessetten Seine dauernd an sie, obwohl Mathilbe ihn als Dichter kaum kannte, geschweige denn würdigen konnte, und auch kein deutsches Wort erlernte außer: "Nehme Sie Plak!"

Handlich aber war Mathilbe nicht, ebenso wenig wie Heine selber, und infolgebessen trug dieses Zusammenleben noch dazu bei, dessen petuniäre Verhältnisse zu verwirren. Wißglückende Vörsenspekulationen thaten das übrige, und so kam Heine aus den materiellen Verlegenheiten niemals heraus.

Die 1841 geschlossene Che war eine Civil-Che, der eine

firchliche Trauung nachfolgte.

Salomon Heine erhöhte jetzt das Jahrgeld des Dichters von 4000 auf 4800 Francs, die in Monatsraten auszuzahlen waren, und gab auch das Beriprechen, daß die Hälfte dieser Summe nach Heines Tode jährlich seiner Witwe zusließen solle.

Je mehr sich Heine nun von den in Paris weilenden deutsichen Emigranten zurückzog, desto mehr ersreuten ihn Besuche berühmter Landsleute, die zu einem zeitweiligen Ausenthalte nach Baris samen, wie Anastasius Grün, Dingelstedt, Grillparzer, Adolf Stahr, Jannh Lewald, der Jürst Bückler-Mustan, Heinrich Laube und Richard Wagner. Ein besonderes Freundschaftsverhältnis ging Heine mit Heinrich Laube ein, und dasselbe ist erst mit seinem Tode erloschen.

Auch mit Richard Wagner verkehrte Heine sehr intim, obwohl jener damals noch als armer Musiker in Paris weilte,
um sich dort eine Existenz zu gründen. Wagner wollte die
Sage vom fliegenden Holländer aus Heines Schnabelewopski
zu einem Opernterte benüßen, was später denn auch geschehen
ist, und hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Idee zu seinem
"Tannhäuser" Heines Neisebildern entlehnt. Nach Heines Tode
freilich nahm Wagner feinen Anstand, zu behaupten, Heine sei nichts weiter gewesen, als ein politischer Vänkelsänger. Indessen
aller Wahrscheinlichkeit nach hatte ihn dazu eine Satire veranlaßt, die in Heines Nachlaß gesunden worden und auf die Wagneriche Musikrichtung gemünzt war. Wagner war befanntlich nicht minder, als Heine, ein eitler Ergist, der zum
geschworenen Feinde eines Jeden wurde, der seine kranthaft
empfindliche Gigenliebe verletzte.

Im Gefühle seiner abnehmenden Produktivität, trug sich Heine jest mit dem Plane, seine Memoiren zu schreiben, und der Lusführung dieses Projektes war lange Zeit seine

Hauptthätigkeit gewidmet.

In den Jahren 1843 und 1844 unternahm Heine zweie Meisen nach Teutichland, um sich dort mit seinen Verwandten ins Alare zu setzen. Bei der zweiten dieser Reisen begleitete ihn seine Mathilde. Zwischen ihr und Heines Angehörigen wollte sich jedoch fein gutes Einvernehmen entwickeln, und Heine sandte sie daher nach vierzehntägigem Aufenthalte in Hamburg unter einem schicklichen Vorwande nach Varis zurück.

1842 schon hatte Beine ein kleines humoriftisches Epos be= gonnen, welches dazu bestimmt war, den "Schwanengesang der Momantit" zu bilden. Es wurde als Fragment unter dem Titel "Atta Troll. Gin Sommernachtstraum" in der von Laube redigierten "Zeitung für die elegante Welt" zuerst veröffentlicht und ist im Jahre 1847, allerdings ebenfalls noch unpollständig, auch in Buchform erschienen. Eine Parodie des Freiligrath'ichen Gedichtes "Ter Mohrenfürst" bildet den roten Faden, der fich durch das Gange gieht. Die Tendenz der Dichtung besteht in der Berspottung der politischen Ten= denspoesie. Gleichzeitig aber erhalten auch die liberalen Kampfer tür Freiheit, Gleichheit und Menschenrecht derartige Geißel= biebe, dan Heine der Vorwurf gemacht worden ift, diese Ideale selbst der Berspottung preisacgeben zu haben. Obwohl Beine fich dagegen verwahrte und nur die plumpe Hereinzerrung der Politik in die Poesie parodiert haben will, hat dieser Vorwurf boch eine gewisse Berechtigung. Der Ton, der durch das ganze Epos geht, ift ein satirisch romantischer, und Beine bat damit bewiesen, daß er die romantische Poefie, als deren Unhänger er die poetische Arena betreten hat, noch jetzt nicht als ein Abgethanes hinter sich liegen hatte. Romantifer ist er vielmehr jein Leben lang geblieben, und jein ganzes Ber= haltnis zu Religion, Politik und Liberalismus ist ein roman= tijches, unflares, phantastijches geweien.

1844 schrieb er "Deutschland. Ein Wintermärchen", als Gegenstück zum "Sommernachtstraum", welches in satyrischer Weise die Eindrücke wiedergab, die seine zweimalige Reise nach Deutschland in ihm hervorgerufen hatte. Wie "Atta Troll", so ist auch diese Dichtung reich an Wit und Satyre; wie Atta Troll aber läßt auch sie eine reine Frende nicht aufstommen. Hier im Wintermärchen ist es besonders dessen Ennismus, welcher den Genuß der Leftüre vielsach trübt. Die Pointe der Dichtung beruht darin, daß den Gewaltigen der Erde mit einer höheren Macht und ihren Höllenstrafen gedroht und einem neuen Geschlechte die Freiheit der Gedanken und die Freiheit heiterer Lebensführung verheißen wird.

#### 4. Rentenftreit und Memoiren.

1844 traf den Tichter ein erschütternder Schlag durch den Tod seines Cheims Salomon Heine, in Verdindung mit der Schreckensbotschaft, daß der Verstordene in seinem Testamente dem Tichter nur das für einen dreißigsachen Millionär allersdings recht armsetige Legat von 8000 Francs ausgesetzt, nicht aber die ihm zugesagte Vension von 4800 Francs sebensslänglich gesichert habe, ebensowenig, wie die Rente von 2400 Francs für Mathilde, falls dieselbe den Tichter überleben isollte.

Diese Nachricht im Vereine mit der Mitteilung, daß der Univerialerbe des Ontels, Karl Heine, fich weigere, dem Dichter ferner eine Rente auszugahlen, traf lekteren io unerwartet und erschütternd, daß er eine teilweise Lähmung des Körpers davontrug. Wohl versuchte er es, teils direkt. teils durch Vermittlung deutscher Freunde, auf gütlichem Wege den ferneren Bezug der Rente zu erlangen, doch alle diesbezug= lichen Versuche scheiterten an Karl Heines hartnäckiger Beige= rung, obwohl dieser Better derselbe war, den der Dichter einstens mit Lebensgefahr als Cholerafranken gepflegt hatte. Alerander von Humboldt, Laffalle, der Fürst Buckler = Mustau, vor allem aber der Komponist Meyerbeer legte sich ins Mittel, um Karl Seine au einem gütlichen Ausgleiche au bestimmen, jedoch ver= geblich. In besonders gunstigem Lichte zeigte sich bei dieser Gelegenheit Menerbeers Charafter, denn dieser Komponist be= zeugte Seine nicht nur schriftlich, daß der verstorbene Theim besielben dem Meffen den Fortbezug der bis dahin genoffenen Rente und die Halfte berjelben bejjen Witwe zugesichert habe, sondern er erbot sich auch, im Falle eines autlichen Uberein= tommens den etwaigen Ausfall aus Eigenem zu decken. Darauf ging Heinrich Seine nicht ein; er wollte sein vermeintliches Recht verjechten und sowohl auf dem Wege der gerichtlichen Mlage wie auch auf dem der Publizistik Karl Seine zur Nachgiebiafeit zwingen.

So begann nun ein litterarischer Feldzug gegen des Dicheters Verwandte, wobei viele Freunde Heine thatkräftig untersfrühren, und wenn auch erst nach drei Jahren, so zeigte sich schliehlich doch, daß der Dichter den Charafter seiner Ungeshörigen richtig beurteilt hatte, wenn er sich von der litteras

rischen Fehde den besten Erfolg versprach.

Bevor ein iolder aber erzielt wurde, hatte Heines Kranks beit bedenkliche Fortichritte gemacht. Als i. 3. 1839 Laube

zum erstenmale mit Heine zusammentraf, war dieser noch ein scheinbar im Besitze der vollen körperlichen und geistigen Kräfte befindlicher Mann. Laube schilderte ihn damals als eine sleischige Mittelsigur von seingeröteter Haut und dem Uniehen eines französischen Abbé. Sein wohlgeschnittenes Gesicht mit zierlicher Naie, nicht gerade großen, aber schaltzhaften Augen und ausdrucksvollem Munde sei umrahmt geweien von braumen Hauthaare. Heine habe rasch, in kuzen, witzigen Wendungen gesprochen und seine Rede mit sarkastischem Lächeln begleitet, das nicht ielten auch in helles Lachen ausgeschlagen sie Seine schöne Hand habe dabei immer gespielt, wohn mit feinen gesellschaftlichen Manieren ausgestattet, habe Keine die Zurückhaltung eines französischen Veltzgeistlichen beobachtet, jedoch im Innern darüber scheindar selbst lachend.

Anders iah Heine nach dem Ereignisse von 1844 aus. Die schlagartige Lähmung, die ihn übersallen hatte, war zunächst auf dem ohnedies leidenden linken Auge bemerkbar geworden, hatte sich dann allmählich über die ganze Brust hinadgezogen und auch am linken Arme Spuren zurückgelassen. Selbst der wiederholte Gebrauch von Seebädern vermochte keine merkliche Besserung zu bringen; das Übel schritt im Gegenteil uns

aufhaltsam fort.

Eine Kranthaitigfeit des Nervenspstems war bei Seine, wie früher erwähnt, schon in früher Jugend zutage getreten und hatte ihm später durch heftiges Kopsweh viele Leiden versursacht. Taß Seine aber bei seiner Lebensweise darauf keine Rücksicht genommen, hatte natürlich das Übel verschlimmert; doch seit seinem varier Ausenthalte war dasselbe weniger heitig und starf sühlbar gewesen, als während seiner Studiens und Wanderjahre. Ter Schreck und Arger über Salomon Heines Tod und den Nentenstreit mit seinem Vetter hatte nun plöglich eine langsam schleichende Krankheit Gewalt über des Tichters Körper gewinnen lassen, und drei Ürzte, die Seine in Behandlung nahmen, konnten das unaufhaltsame Fortsschreiten der Lähnungsericheinungen nicht verhüten, ja, selbst seine Schnerzen nur in geringem Grade mildern.

1846 war Heines Zustand ein derartiger, daß sich bereitsdas Gerücht von seinem Tod verbreitete und Keine auch that-sächlich sein Testament machte. Tasselbe ist geeignet, seine Kürsorge für Mathilde auf daß vorteilhasteste zu beseuchten. Er ivrach darin seine Betrübnis darüber aus, daß sein zärtlich geliebtes Weib, ebenso ichön wie tren, nachdem es ihm das Tajein Jahre lang erheltt habe, nun vielleicht in Türstigkeit

an seiner Bahre trauern muffe, und bat dann seinen Better Karl Beine mit einer Gelbstüberwindung, die ihn offenbar beitige Kämpje gefostet haben muß, der rührend garten Bor= liebe zu gedenfen, womit Salomon Beine Mathilde ftets behandelt habe, und dieser darum die fleine Summe, welche der Dheim ihr zugedacht, in einer Beise zu gewährleiften, die für Mathilde weder zu Demütigungen noch zu Kümmernissen Unlaß geben könne. Das Testament giebt auch der Hoffnung Musdruck, daß Karl Beine sich wieder der Freundschaft erinnern werde, welche ihn einst mit dem Dichter so innig verbunden und beren Verluft diesem den tötlichsten Schmerz bereitet habe. Schließlich ruft Beine seiner Mutter und seinen Geschwistern ein Lebewohl zu, um dann in die Worte auszubrechen: "Lebe wohl auch du, deutsche Heimat, Land der Rätsel und der Schmerzen! Werde hell und glücklich! Lebt wohl, ihr geist= reichen, guten Franzosen, die ich so sehr geliebt habe! 3ch dante euch für euere heitere Gastfreundschaft."

Giebt schon dieses Testament Zeugnis davon, daß Heine serwürznisse mit der Familie weniger dem Charafter Karl Heines, als anderen Umständen zuschrieb, so liegen auch andere Anhaltspunkte für die Annahme vor, daß es hauptsächlich die Gattin von Karl Heine und deren Eltern gewesen sein dürsten, welche den Tichter durch die Entziehung der Rente strasen wollten dassür, daß dieser in seinen Korrespondenzen für die "Augsburger Allgemeine Zeitung" einstens diese Familie — es war die des Bantiers Fould in Paris — bestig angegrissen und verletz hatte. Allem Anscheine nach ist Karl Heine aber auch nicht davon überzeugt gewesen, daß sein Bater Salomon den Fortbestand der Rente dem Tichter zus

gesichert habe. Mitten in seinen Schmerzen, Sorgen und Kümmernissen versor Heine jedoch seine gute Laune nicht; im Gegenteil ist der Humor, womit er seine Leiden trug, einer der hellsten Lichtblicke in der Geschichte seines ganzen Lebens. Deutsche und pariser Freunde, die ihn besuchten, waren völlig erstaunt und entzückt von der Gewalt, welche der Geist des Kranken über den leidend dahinsiechenden Körper in überlegener Weise so heiter behauptete. Von witzigen, sanrissichen und ironischen Einfällen iprühte dieser Geist, und wie seichtlebig Heine einstens dem Genusse gestöhnt hatte, so ergebungsvoll trug er jetzt sein beiammernswertes Schicksal.

1847 endlich hatten die von verichiebenen Seiten heitig auf ihn einftürmenden Zeitungkartifel Karl Feine murbe gemacht,

und er sicherte dem Tichter brieflich die verlangte Rente zu, sowie die Hälfte derselben auch seiner Witwe, falls Wathilde ihn überleben sollte, sedoch unter der Bedingung, daß Heine niemals etwas veröffentlichen dürfe, was einen seiner Berswandten verlegen könne. Tes Tichters materielle Lage war nun eine derartige, daß er sich dieser Bedingung fügen mußte, und diesem Umstande ist es zuzuchreiben, daß seine anscheisnend dreimal begonnenen Memoiren nur zu einem fleinen und zwar recht harmlosen Teile das Licht der Tsentlichkeit erblickten und kaum zu erwarten ist, daß dereinst noch ein Memoirenrest im Truck erscheinen werde.

## 5. Abwarts die Bahn.

Tas Jahr 1848 hatte seinen Einzug gehalten; da suchte Heine, hauptsächtich der Ruhe und der gesunderen Luft wegen, eine Mervenheilanstalt an der Barrière de la Santé auf. Um 28. Februar suhr er von dort aus mit einem Arzte nach seiner Wohnung, um hier in Gemeinschaft mit Mathilde ein Tiner einzunehmen. Da tönte Volksgeschrei und Gewehrgeknatter von der Straße heraus. Man eilte an die Fenster, und siehe, der Volksausstand war ausgebrochen — die Revolution, welche Hein wir der letzen Zeit für so ummöglich gehalten hatte wie Louis Philipp selbst, odwohl jener zu Ansang der dreißiger Jahre sie bekanntlich in der "Augsburger Allgemeinen" prophezeit hatte.

"Welch ein Unglück," seufzte der arme Gelähmte jetzt, "solche Revolution in meinem Zustande zu erleben! Ich hätte müssen tot oder gesund sein." — Vielleicht, daß er dabei auch an seine Bension gedachte.

Ter Wagen, in dem der Kranke in die Heilanstalt zurückkehren sollte, war inzwischen zum Barrikadenbau verwendet worden, und es kostete Mühe, einen anderen zu sinden. Endlich

aber gelang dies. -

Vergeblich pochte der "Bürgerfönig" auf seinen Pariser Festungsgürtel, vergeblich auf seine mit kindischer Schlauheit ausgeheckte Taktik, gegen die Ausständischen zuerst eine Abreislung Nationalgarde ausmarschieren zu lassen, damit dieselbe besänstigend wirke, und hinterdrein eine Abteilung regulärer Truppen, auf daß diese die Nationalgarde niederschießen könne, wenn dieselbe mit den Barrikadenhelden fraternisieren sollte. Nur um einen Tag vermochte diese Jammerpolitik den Sturzdes Regimes aufzuhalten; die Volksläche siegte über ein Königs

tum, das dem Boden, welchem es entiprossen, untreu geworden war.

Hericht für die "Allgemeine Beitung." Es war der lette, den

er diesem Blatte lieferte.

Sein Zustand brachte es mit sich, daß ihn die politischen Ereignisse teilnahmlos fanden oder vielmehr als Pessimisten. Er sette auf eine französische Republik keinerlei Hossimungen, denn die Franzosen waren ihm für eine solche zu verweichlicht Die Republik, meinte er, und allerdings mit Recht, sei nichte, als ein Namenswechsel. "Bo hätten diese Menschen," so fragte er, "ihren Borrat von bürgerlichen Tugenden disher so sorgsfältig versteckt? — Paris ist gut napoleonistisch: Ich meine, hier herricht der Napoleond'or." — Er erwartete das Ende der Republik mit einer gewissen Schadenfreude.

Inzwischen hatte sich sein Zustand wesentlich verschlimmert. Die Kinnbacken waren gelähmt; das Sprechen war erschwert; Consistentes zu kauen war ihm gar nicht mehr möglich, und die allgemeine Körperschwäche nahm daher fortwährend zu. Dazu ging auch der rechte Arm noch in Lähmung über.

So fam der Mai ins Land. Da schlich an einem sonnigen Tage über die mit ausgeregten Bolksmassen angesüllten Boulesvards von Paris ein Lahmer mühsam am Stabe dahin, die Augen fast geschlossen, durch das Volksgewühl sich mühsam einen Weg bahnend. Endlich gelang es dem Unglücklichen, in den ruhig daliegenden Louvre zu gelangen. Der Zufall führte ihn in den ebenerdigen Saal, der die Statuen der antiken Götter und Göttinnen barg. Da plöglich sieht er sich der Venus von Milo gegenüber. Mit ihrem bezaubernden Lächeln blickt die in unvergänglicher Schönheit Prangende auf den halblinden, halblahmen Sterblichen herab, der das sahle Untik mit den hohlen Wangen zu ihr erhebt: Erichüttert taumelt der Bejammernswerte zurück auf einen Stuhl; in stunnnem Schmerze dirgt er das Gesicht in den mageren Handen, und ein Thränenstrom entquillt den saft geschlossenen Augen.

Lange, lange dauert es, ehe der Arme die Kraft findet, sich zu erheben. Einen heißen Blick dann läßt er aus den mühiam geöffneten Augen noch auf das Bild jener Gottheit fallen, vor deren Altären er so viel des Weihrauches geopsert hat, und elend, wie er gekommen, schleicht er am Stabe von dannen.

Das weibliche Schönheits-Jbeal aber lächelte noch immer. Was fümmert es auch die Flamme, wenn sich der arme Schnetterling an ihr die Flügel verjengt! — Deinrich Seine ichlevete sich in seine Seilanstalt zurück die es ihm noch einmal ermöglicht hatte, einen Gang durch' Baris zu machen, jenen Gang, der ihn unveriehens dorthin geführt hatte, wo er siedzehn Jahre hindurch io oft schauend geschwelgt hatte im Anblicke gottbegnadeter Schönheit.

Der Gang, der ihn zur Benus von Milo brachte, es war

fein letter.

Beimgefehrt, murde er eine Beute des Siechbettes für die

noch übrige Zeit seines Lebens.

Als das gelbe Laub von den Bäumen hernieder wehte, kehrte er aus der Heilanstalt, die das Fortichreiten seines erbarmungslosen Leidens nicht aufzuhalten vermocht hatte, in seine Stadtwohnung zurück. Und in der "Matrahengruft" verbrachte er hier nun seine einsamen Tage.

Ja, immer einiamer wurde es jeht um den franken Tichter. Nicht nur, daß viele der früheren Freunde sich von dem Gelähmten nach und nach zurückzogen, jondern auch die Stille, welche sein Zustand gebot, wirkte dazu mit, daß, abgesehen von einzelnen Besuchen aus Teutschland, nur wenigen Freunden

noch das Saus des Dichters geöffnet werden fonnte.

Im Jahre 1849 wurde die Lähmung seines Körpers eine vollitändige: sie hatte nach und nach sämtliche Gliedmaßen ergrissen und die Sprache, den Geschmack, das Gehör und das Gesicht geschwächt. Die Augentider konnte er nur mit den Jingern auseinanderschieden, um auf ein Blatt Papier oder einen Besucher einen Blick zu werfen. Zur Linderung seiner Schmerzen mußte er sich in immer größer werdenden Dosen des Morphiums bedienen, und der Verbrauch desselben erreichte eine solche Höhe, daß er nach Heines eigenem Geständnisse jährlich den Vertrag von 500 Franks ausmachte.

In ieinen ichtailojen Nächten ober in den durch den Genuß des Morphiums hervorgernienen Phantasien entstanden manche der ichönsten Lieder aus den letzten Jahren von Heines Leben, die dann in der Frühe des Morgens einem Sekretär diktiert

und darauf sorafältig gefeilt wurden.

Fleizig vorleien ließ sich Heine um diese Zeit theologische und fritischhistorische Werte; mehr und mehr vollzog sich dabei in seinem Inneren ein Umwandlungsprozeß, der vom Vantheismus zurücksührte zum Glauben an einen persönlichen Gott. Allerdings war dieser Glaube ganz konform weder dem christlichen, noch dem jüdischen Bekenntnisse, und Heine selber behauptete, weder Christ noch Jude durch seine Kückkehr zum Teismus geworden zu sein. Auch sehlte es bei ihm feinesialls an Rückfällen in die alte Frivolität. Gleichzeitig aber tilgte Heine sorgfältig in seinen noch ungedruckten Gedichten und Schriften alle atheistischen Außerungen; aus den bereits veröffentlichten jedoch weigerte er sich derartige Stellen nache träglich auszumerzen, da sie, wie er bemerkte, nicht mehr ihm angehörten, sondern der Geschichte.

Heines Umfehr zum positiven Glauben wirbelte in den deutschen Blättern viel Staub auf. Er selber äußerte sich darüber in seiner eigentümlichen Art dahin: "Wo die Gesundsheit aufhört, das Geld aufhört, der gesunde Menschenverstand aufhört, da überall fängt das Christentum an." Aller athesistischen Philosophie satt, so sagte er, sei er zum demütigen

Gottesglauben des gemeinen Mannes zurudgekehrt.

Im Grunde genommen war das icheinbare Rätiel dieses Wechjels seiner religiösen Ansichten nur der natürliche Verlauf seines religiösen Entwicklungsprozesses. Von jüdischen Togmen und dem eifrigen Lesen der Vibel ausgegangen, war er, ohne jemals in irgend ein philosophisches System einzudringen, dennoch durch Hegel zum Atheismus bekehrt worden. Derselbe befriedigte sein geringes religiöses Vedürsnis vollkommen, so lange er auf der Höhe des Lebens stand, in vollem Kraftzgefühle und ungetrübtem Ledensgenusse sichwelgte. Als ihn aber das Dahinsiechen seines Körpers die Hand einer überzlegenen Macht fühlen ließ, da verlangte ihn, wie er selber gestanden hat, nach einem sesteren religiösen Halte, als der Atheismus ihm solchen zu bieten imstande war, und in Stunden der Qual kehrte er mehr ober minder zu dem in der Tiefe seiner Seele ruhenden Jehovah Glauben seiner Kindheit zurück, wenn er auch weit davon entsernt war, auf alle jüdischen oder gar christlichen Vogmen zu schwören.

Im Grunde war Heines Weltansicht, seit er über religiöse und philosophische Dinge nachzudenken angesangen hatte, stetz eine pessimistische, ja nihilistische gewesen. Weder als Jude, noch als Utheist, noch als Protestant hatte er ein anderes Lebensibeal gehabt, als den Genuß des Augenblicks; alles andere hatte er ironisch negiert. Und so blieb er auch jetzt noch nach seiner scheinbaren "Bekehrung," nur mit dem Unterschiede, daß sein Nihilismus in demselben Grade an Spieleraum gewinnen mußte, wie ihm die Möglichkeit heiteren Tebensgenusses einschrunmpste. Er hatte seine Lebensanschauung immer für heiteren Hellenismus gehalten; da er aber weit davon entsernt geblieben war, diesen in seinem innersten Wesenzu er assen, so entrollte ihm seine Philosophie jest wie eine

Kugel unter ben Füßen, und der franke Dichter, nach einem neuen moralischen Halte suchend, griff tastend wieder nach

dem Jehovahalauben der Rindheit.

Dan ihn der Glaube seiner Bater aber nicht hinderte, der alten Tripolität auch noch auf dem Siechbette treu zu bleiben. das bewies in betrübendem Mage fein "Romancero," der 1-51 an die Offentlichkeit trat. Es enthielt diese Gedicht= sammlung dasjenige an Poesien, was an solchen auf dem Krankenlager entitanden war. Gie erschien mit dem Bilde des franken Dichters geschmückt und brachte es binnen zwei Monaten zu einem Absatze von ungefähr 20,000 Eremplaren. Beine jelbit aber hielt nicht viel von diesen Gedichten. "Sie haben," ichrieb er von ihnen, "weder die künstlerische Bollendung, noch die Geistigkeit, noch die schwellende Kraft meiner früheren Gedichte." Und dieses Urteil ist nur zu gerechtsertigt. "Alber," fetzte Seine bingu, "die Stoffe find angiehender. tolorierter, und vielleicht auch die Handlung macht sie der großen Menge zugänglicher." Indessen nur teilweise trifft dies zu. Im allgemeinen eröffnet der "Momancero," beffen nicht be= ionders glücklich gewählter Titel Campes Erfindung ist, eine Epoche Heineicher Poesie, die man mit Recht als die elegisch= onnische bezeichnet hat. Neben einigen duftigen Blüten tiefen, zarten Gefühls begegnen wir im "Romancero" zahllosen frivolen, ja teilweise chnischen Auslassungen des Dichters, die vieliach ielbst in der poetischen Form eine Vernachläffigung und Unausgeglichenheit ausweisen, welche bei Beine bis da= hin etwas Ungewohntes waren.

Ter "Romancero" ift, alles in allem genommen, ein Produkt der Auflösung von Heines Gestaltungskraft. An Frivolität des Inhalts wird dabei ein Teil der darin vereinigten Gedichte nur von gewissen Poesien übertroffen, die in Heines Nachlasse vorgesunden und von Abolf Strodtmann als "Letzte Gedichte" herausgegeben worden sind. In manchen dieser "letzten Gedichte" sinkt die Frivolität bis zur Obscönität herab, obwohl die ärgsten derartigen Produkte einer mit dem Tode ringenden, gleichwohl aber noch innner die Schellenkappe schüttelnden Verzweislung an Gott und Welt; nach dem Geständnisse des Herausgebers von diesem der Öffentlichseit vorenthalten

worden sind.

Nur eine rühmliche Ausnahme weisen die Gedichte ber letten Spoche aus Heines Leben auf, ein Fragment, das sich dem Besten, was er in seinen poetischen Blütentagen geschaffen, als ebenbürtig zur Seite stellen lätt: "Bimini." den Anfang

einer größeren allegorischen Dichtung. Leider ist die schon früher für die Ausgestaltung eines umfangreichen Produktes unzulänglich gewesene epische Gestaltungskraft Heines hier bald nach dessen erstem Anlaufe zu reiner Empfindung und wahrhaft poetischer Berkörperung einer positiven Idee erloschen. So weit aber der Torso vorhanden ist, gewährt er ein Bild von tadelloser Schönheit, welches aufs tiesste bedauern läßt, daß es Bruchstück geblieben ist.

An Besuchen aus Deutschland, welche Heine noch in seiner letzten Lebensjahren empfing, waren für ihn besonders die jenigen von Alfred Meißner, mit welchem Heine innig befreundet wurde, und die Besuche seiner Geschwister Max,

Guftav und Charlotte von lebhaftem Intereffe.

1851 setzte der Tichter sein setzes Testament auf, das einzige, welches wirklich in Rechtsfraft getreten ist. Heine dankt darin seinem Better Karl Heine dafür, daß derselbe seine Bension während der Krankheitsperiode mehr als verdoppelt habe, und bittet ihn inständigft, die von Heine früher bezogene Vension von 4800 Francs nicht bloß zur Hälfte, sondern unzgeschmälert seiner Witwe zum Fortbezuge zu belassen, für welche das Testament überhaupt die siedevollste Fürsorge an den Tag legt. Mathilde wird zur Universalerdin des Dichters eingesett. Das Leichenbegängnis desselben soll so einsach wie möglich sein; die Kosten sollen diesenigen des schlichtesten Bürger=Begrädnisses nicht übersteigen und an dem Grabe weder deutsche noch französische Keden gehalten werden. Wörtlich heißt es dann weiter — was wohl das bedeutsamste Streislicht auf Heines damaligen religiösen Standpunkt wirst:

"Obschon ich durch den Tausakt der lutherischen Consession angehöre, wünsche ich nicht, daß die Geistlichkeit dieser Kirche zu meinem Begräbnisse eingesaden werde; ebenso verzichte ich auf die Umtshandlung jeder anderen Priesterschaft . . . Dieser Wunsch entspringt aus keiner freigeistigen Unwandlung. Seit 4 Jahren habe ich allem philosophischen Stolze entsagt und din ich zu religiösen Ideen und Gefühlen zurückgekehrt. Ich sterbe im Glauben an einen einzigen Gott, den ewigen Schöpfer der Welt, dessen und nassen schot, den ewigen Schöpfer der Welt, dessen, in meinen Schriften zuweisen von heiligen Dingen ohne die ihnen schuldige Ehrsurcht gesprochen zu haben, aber ich wurde mehr durch den Geist meines Zeitalters, als durch meine eigenen Anschauungen fortgerissen. Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral besteidigt hobe, welche das wahre Weien aller monotheistischer

Glaubenssehren sind, so bitte ich Gott und die Menichen um Verzeihung." — Gleichzeitig spricht Heine den Bunsch aus, auf dem Friedhose Wontmartre beerdigt zu werden, dagegen protestierend, daß man seine Liche nach Tentschland überführe.

1854 gab Heine auch noch einen Band "Vermischte Schriften" heraus. Interessant darunter sind besonders seine "Geständnisse," wenn dieselben auch nicht durchgehends wörtlich genommen werden dürsen. Ferner enthält diese Sammlung die von 1853—54 entstandenen Gedichte, "Die Götter im Exil," "Die Göttin Diana" und "Lutetia."

### 6. Erlöser Tod.

1855 tauchte an Heines Aranfenbette eine Ericheinung auf, die bestimmt war, sein gauzes Sein noch einmal in hobem Grade aufzuregen. Es war eine junge Tame, die von Heine ben Namen der "Mouche" erhielt, weil sie eine Fliege in ihrem Petschaft führte. Lebhaft und geistreich, von jugendlicher Schönheit und heiterem Temperamente, war sie für Heine eine hochinteressante Befanntschaft, und bald entwickelte sich awischen beiden ein Verhältnis, das von der Freundschaft zur Liebe hinüberneigte. Ja, Heines Sympathie für die Mouche wurde schließlich zu einer ebenso glübenden wie ohnmächtigen Leidenschaft, und er mochte fast nicht mehr ohne fie sein, die durch ihr Plaudern, durch Vorlesen und Niederschreiben seiner Diftate ihm oft die Stunden beilügelte. Mathilde bemerfte ihres Henri heftige Neigung für die Mouche nur zu bald, wich der Fremden aus und hegte für fie nur das Gefühl der Eiferjucht. In der That kann der Mouche auch der Vorwurf nicht erspart werden, daß sie noch in den letten Lebenstagen des Dichters dessen Herz zu einem großen Teile seinem einst innig= geliebten Weibe entfremdet habe, das acht Jahre hindurch an dem grauenvollen Kranfenlager Heines treu ausgeharrt hat. Wenn auch nicht zu bezweiseln ift, daß die Fremde, die unter verschiedenen Namen befannt geworden ist und vor kurzem ihre "Erinnerungen an Beine" als Camilla Gelben veröffentlicht hat, dem Dichter auch ihrerseits selbst eine liebe= volle Zuneigung entgegengebracht habe, fo ift doch durch verschiedene Veröffentlichungen über ihr Verhältnis zu Seine zur Genüge erwiesen, daß sich eine ftarke Dosis von Koketterie in ihr Verhalten gemischt hat. Sie war unbedingt in einem nicht geringen Grade eine Abenteurerin, über deren Person noch heute ein ungelichtetes Dunkel schwebt. Allfred Meißner hatte fie schon jahrelang zuvor in einem frangösischen Gisenbahn= Coupé kennen gelernt und war mit ihr dort gleich so innig vertraut geworden, daß sie ihm beim Scheiden einen Ring zum Angedenken gab. Zwei Jahre später verlebte sie mit Meißner in Baris die Tage seines dortigen Aufenthaltes gemeinsam. In London aber, wo Meißner sie später zufällig antrak, wollte sie nicht das Vergnügen haben, ihn zu kennen, was jedoch nicht hinderte, daß sie sofort nach Heines Tode Alfred Meißner brieklich nach Paris einlud.

Allem Anscheine nach ist sie eine Deutsche von Geburt, die als Gesellschafterin, Vorleserin oder Erzieherin nach Frankreich fam, dort einen Franzosen heiratete, von diesem aber bald

wieder verlassen wurde.

Jedenfalls mußte ein weibliches Wesen, das noch einen Todkranken so bezaubern konnte, wic es Heine durch die Mouche geschah, ein reizvolles, eigenartiges und sesselndes sein. Sie ist dem Dichter die "Wahlverlobte," an welche die Verse gerichtet sind:

"D, sage mir, ob nicht vielleicht Zuweilen dein Gennit beschiecht Die Ahnung, die dir offenbart, Daß Schickalbwille uns gepaart? Bereinigt, war uns Glück hienieden, Getrennt, nur Untergang beschieden.

Im großen Buche stand geschrieben, Bir sollten uns einander lieben. Dein Platz, er sollt' an meiner Bruft sein. Hier wär' erwacht dein Selbstbewußtzein; Ich bätt' dich aus dem Psanzentume Erlöst, emporgefist, o Blume, Empor zu mir, zum höchsten Leben — Ich hätt' dir eine Seel' gegeben.

Ich weiß es jett: Bei Gott, du bist es, Die ich geliebt. Wie bitter ift es, Wenn im Momente des Erkennens Die Stunde schlägt des ew'gen Trennens!

Unleugbar ist es auch, daß wir der Mouche einige der lieblichsten Blüten verdanken, die Heines Dichter-Genius noch in der Luft des Krankenzimmers getrieben hat, so die zart-innigen Strophen in dem Gedichte "Für die Mouche," in welchem Heine die Geliebte sich im Traume als Passionsblume über sein Antlitz beugen sieht:

"Du warst die Blume, du gesiebtes Kind. An deinen Ruffen mußt' ich dich erkennen. So zärtlich keine Blumenlippen sind, So seurig feine Blumenthränen brennen! Geschlossen war mein Ang', doch angeblickt Hat meine Seel' beständig dein Gesichte; Du sahst mich an, beseligt und verzückt, Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte.

Wir sprachen nicht, jedoch mein Berg vernahm, Bas du verschwiegen dachtest im Gemilte. Das ausgesprochne Wort ist ohne Scham; Das Schweigen ist der Liebe keusche Blitte.

Lantloses Zwiegespräch! Man glaubt es kann, Wie bei dem summen, zürtlichen Geplander So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum Der Sommernacht, gewebt aus Lust und Schauder.

Was wir gesprochen, frag' es niemals, ach! Den Glübwurm frag', was er dem Grase glimmert; Die Welle jrage, was sie rauscht im Bach; Den Westwind frage, was er weht und winnnert!

Frag', was er strahlet, den Karsunkelstein; Frag', was sie dusten, Nachtviol' und Rosen — Doch frage nie, wovon im Mondenschein Die Martechtume und ihr Toter tosen!

Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß In meiner ichlummerkühlen Marmortruhe, Den ichönen Freudentraum; — ach, es zerfloß Die Wonne meiner ungefrörten Rube!" —

Freisich, dem körperlichen Wohle und der geistigen Ruhe des Kranken konnte die Leidenschaft, welche die Mouche ihm

einslößte, nicht zuträglich jein. —

Bis in seine letzten Lebenstage arbeitete Heine an seinen Memoiren. Schon 1840 waren vier Bände davon geschrieben. Das Versprechen aber, welches er Karl Heine gegeben hatte, bewog ihn dann, die Hässte des Mannistriptes zu vernichten und den Rest umzuarbeiten, damit nichts in den Memoiren zurückleibe, was einen seiner Verwandten verletzen könne. Voch wenige Tage vor seinem Tode war er damit beschäftigt, das Verk zum Abschlusse zu bringen. Was aber später mit dem Mannstripte, von dem bis jetzt, wie schon erwähnt, nur ein Fragment, und auch dieses erst nach langen Kämpsen, an die Össentlichkeit gelangt ist, im übrigen geschehen, darüber sehlt noch jede verläßliche Kunde.

Am 17. Februar 1856 besuchte die Mouche den Dichter zum letztenmale. "Schiebe den Hut etwas zurück," sagte Heine zu der Heiserschnten, "damit ich dich besser sehen kann!" — Wie segnend segte er dann seine Hand auf ihr Haupt. Alls die Mouche nach längerem Ausenthalte im Arankenzimmer wieder die Schwelle desselben überschreiten wollte, rief Heine ihr in zitterndem, dringendem Tone noch nach: "Auf morgen!

Hörft du? Bergiß nicht!"

In der folgenden Nacht wurde er von Ohnmachten, Krämpfen und starkem Erbrechen heimgesucht. Trozdem arbeitete er am nächsten Tage noch vier Stunden lang bei vollem Bewußtsein und begann er dann, ein neues Testament aufzuseben. Über den ersten Paragraphen ist er damit jedoch nicht mehr hinausgekommen. Als ihn seine Wärterin dat, sich Ruhe zu gönnen, erwiderte er, mit Hindeutung auf das vor ihm liegende Manustript, aller Wahrscheinlichkeit nach dassenige der Memoiren: "Ich habe nur noch vier Tage zu thun, dann bin ich sertig." — Einem Besucher, der ihn fragte, wie er mit Gott stehe, antwortete er: "Seien Sie undesorgt! Gott wird mir verzeihen; das ist sein Metier."

Immer schwächer wurde der Kranke nun. Trotzem verlangte er noch am Nachmittage des folgenden Tages dringend nach Bapier und Bleiftift. Allein die erloschenen Kräfte versagten ihm den Dienst, und der Bleiftift entsank seiner todes-

matten Hand.

Der Todeskampf begann, währte aber noch die ganze Nacht hindurch, und erft am Morgen des 17. Februar 1856, gegen

5 Uhr, hatte er ausgelitten.

Bald nachdem Heine für immer entschlummert war, erschien die Mouche, die an den beiden vorausgegangenen Tagen nicht in der Lage gewesen war, ihn besuchen zu können. Eine seltsame Erscheinung hatte sie schon früh aus dem Schlase geweckt, und als sie jeht an Heines Bett trat, erblickte sie "ein bleiches Marmorgesicht, über welches die Ruse des Todes

eine Gisschicht stolzer Gleichgültigkeit gelegt hatte." -

Ausgerungen hatte das Dichterherz, das so oft ausgezubelt in Liebeslust, so oft sich aber auch zusammengeballt hatte in Haf und Groll, das Herz, welches in vollen Zügen den Becher der Frende geschlürst hatte, dis auf die Neige geseert aber auch den Kelch der Schmerzen. Die Hand des Todes hatte Spott und Bitternis aus seinen Zügen gewischt; schön, wie nie im Leben, sag er jetzt im Tode da. Auch sein Arzt gestand, selbst über jugendliche Gesichter niemals so viel Verksärung des Todes ausgegossen gesehen zu haben, wie über dasjenige des entschlafenen Dichters.

Eine Totenmaste hielt tren und dauernd diese Büge des

Entschlummerten fest.

jenes Seine Babel, das für den oberflächlichen Beschauer nur einen Lebenszweck zu kennen scheint — das Bergnügen. Aber auch jest noch, im Untergeben, gebar Heines reiche Dichternatur manch reizendes Lied, das allein hingereicht hätte, ihm litterarische Unsterblichkeit zu geben, manch zweis oder dreisstrophiges Gedicht, das ganze Bände alter wie neuer Lyrikauswiegt.

Seine hat speziell unsere turische Form wieder einsach und natürlich gemacht, hat ihr Gedrungenheit und Volkstümlichkeit zurückgegeben, wie dem Inhalte Subjektivität. Das wird ihm unvergessen, beiden und bestuchtend auf spätere Poeten geschlechter nachwirken, wenn jene seiner Epigonen, die durch überscheinische Frivolität oder durch Jerstörung der poetischen Form unsere Lyrik vorübergebend geschädigt und dadurch so manchen kritischen Bamisluch auf Heine herabbeschworen haben, längst der verdienten Vergessenbeit andeinnessallen sein werden.

Und auch Heines Profa wird unserer Schriftsprache noch lange ein Born der Berjüngung bleiben, wenngleich ihr Inhalt großenteils schon heute veraltet ist, abgesehen von dem litterar historischen Interesse, das er beampruchen darf. Als Projaist war Heine ein Herold der Jebruar=Revolution, durch seine Weckruse auf ihr Rommen vorbereitend; mit ihrem Einzuge war seine Mission erfüllt, denn sein Mangel an sittlichem Ernst und positiven Ideen ließ ihn nicht dazu gelangen. Bausteine für den Tempel einer neuen Zeit mit herbeizutragen. Andere aber haben seinen Ion ausgenommen, um in ihm der nach= märzlichen Zeit ihre Aufgaben vor die Seele zu führen, und dieser resolute journalistische Ton durchhallt nicht nur die ganze Prosa des "jungen Deutschland," er hat vielmehr tausendfachen Wiederhall gefunden, und für manche der wertvollsten liberalen Errungenschaften unserer Tage hat nur er die Kämpfer zum Siege geführt - Dieser frische, frühliche Schlachtdrommetenton.

So hat Heine denn, der etwas Bhron war, etwas Musset, zumeist aber doch nur er selbst, reiche Spuren seines litterarisichen Daseins zurückgelassen. Und wie sehr quantitativ ausegiebig auch dassenige ist, was er auf den Abwegen seines dichterischen und schriftstellerischen Schaffens eingesammelt, an Gewicht und Bedeutung muß dies doch jenen Früchten weichen, die sein Genius vom Baume echter Poesie gepflückt hat. Diese Früchte gehören zu den schönsten, die im Garten der deutschen Dichtung gewachsen sind, und sie sichern Heine Geschichte der deutschen Litteratur für alle Zeiten einen hells

tlingenden Ramen.

# Inhalt des ersten Bandes.

| _                                       |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Heinnich Heinen Biogna                  | aphie von Iulius Peupey.             |
| I. Die Anabenjahre.                     | Seite                                |
| 1. Früheste Jugend .                    | VI                                   |
| 2. Im Lyceum                            |                                      |
| II. Lehr= und Studienjahre.             |                                      |
| 1. Junge Leiden 2. Jus und Litteratur   | XII                                  |
| 2. Jus und Litteratur                   | XIV                                  |
| 3. Doftor und Protestan                 | t                                    |
| III. Wanderjahre.                       |                                      |
|                                         | d den Harz; in Hamburg               |
| und auf Norderneh                       |                                      |
| 2. In London und Mü                     | ndjen XXIX                           |
| 3. Nach Lucca und Hela                  | goland XXXI                          |
| IV. Parifer Leben und Leif              | oen.                                 |
|                                         | XLI                                  |
| 3 Hak und Liebe.                        | 50mmernachtstraum und                |
| Wintermärchen                           | · · · · · · · LI                     |
| 4. Rentenftreit und Mei                 |                                      |
| 5. Abwärts die Bahn .                   | LVU                                  |
| 6. Erlöser Tod                          | LXIV                                 |
| Der stumme Sänger                       |                                      |
|                                         | •                                    |
| Dan Buch                                | den Wieden.                          |
| Junge Leiben.                           | Seite                                |
| (1817—1821.)                            | 4. Lieb Liebchen, leg's Sandch. 16   |
| Traumbilder. Seite                      | E 6 4 1 mi                           |
| 1. Mirträumte einst von wildem 1        | 0 003 and a 10 and a 10 276 and 4 00 |
| 2. Ein Traum, gar feltsam . 1           | 7. Berg' und Burgen schaun . 18      |
| 3. Im nächt'gen Traum hab ich 4         | 8. Anfangs wollt' ich fast 18        |
| 4. 3m Traum fah ich ein 4               | 9. Mit Rosen, Chpressen und . 18     |
| 5. Bas treibt und tobt mein . 4         | Romanzen.                            |
| 6. Im füßen Traum bei ftiller . 6       | 1. Der Traurige 19                   |
| 7. Run haft du das Raufgeld, . 7        | 2. Bergstimme 19                     |
| 8. Ich tam von meiner Herrin . 9        | 3. Zwei Brüder 20                    |
| 9. Ich lag und schlief, und 14          | 4. Der arme Beter. 1—3 . 21          |
| 10. Dahab' ich viel blaffe Leichen . 14 | 5. Lied des Gefangenen 22            |
| Lieber.                                 | 6. Die Grenadiere 22                 |
| 1. Morgens fteh ich auf und . 15        | 7. Die Botschaft · · · · 23          |
| 2. Es treibt mich hin, es treibt . 15   | 8. Die Heimführung 24                |
| 3. Ich wandelte unter den 16            | 9. Don Ramiro 24                     |

|                                  | - ,   |     |                                |       |
|----------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------|
| Se                               | ite 1 |     | 6                              | Seite |
|                                  | 28    | 16. | Liebste follst mir heute fagen | 49    |
|                                  | 30    | 17. | Wie die Wellenschaumgeb        | 50    |
|                                  | 30    | 18. |                                | 50    |
|                                  | 31    |     | Sa, du bist elend und ich .    | 50    |
|                                  | 31    | 20. | Das ift ein Floten u. Beigen   | 50    |
|                                  | 31    |     | So hait du ganz und gar .      | 51    |
|                                  | 33    | 22. | Und wiißten's die Blumen,      | 51    |
|                                  | 34    | 23. | Warum sind denn die Rosen      | 51    |
|                                  | 34    | 24. |                                | 52    |
|                                  |       |     | Sie haben dir viel erzählet    |       |
|                                  | 35    | 25. | Die Linde blühte, die          | 52    |
| , , , , ,                        | 36    | 26. | Wir haben viel für einander    | 52    |
| Sonette.                         |       | 27. | Du bliebest mir treu am        | 53    |
| Sonettenfranz an A. 28. v. Echte |       | 28. | Die Erde war so lange geizig   | 53    |
| gel. 1—3                         | 36    |     | Und als ich so lange, so .     | 53    |
|                                  | 37    | 30. | Die blauen Beilchen der .      | 54    |
| An H. Str                        | 38    | 31. | Die Welt ist so schön und .    | 54    |
|                                  |       | 32. | Mein süßes Lieb, wenn du .     | 54    |
| Fresto - Souette an              |       | 33. | Ein Kichtenbaum steht          | 55    |
| Christian Seethe).               |       | 34. | Ad, wenn ich nur der           | 55    |
|                                  | 39    | 35. | Seit die Liebste war entfernt  | 55    |
|                                  | 39    | 36. | Mus m. großen Schmerzen        | 55    |
|                                  | 39    | 37. | Philister in Sonntageröcks.    | 56    |
|                                  | 10    | 38. | Mand Bild vergeifner           | 56    |
|                                  | 10    | 39. | Gin Züngling liebt ein         | 57    |
|                                  | 40    | 40. | Bor' ich das Liedden flingen   | 57    |
|                                  | 41    | 41. | Dir träumte von einem .        | 57    |
|                                  | 41    | 42. | Mein Liebden, wir fagen .      | 58    |
| 9. Die Welt war mir nur eine     | 42    | 43. | Mus alten Märchen winttes      | 58    |
|                                  | 42    | 44. | Ich hab' dich geliebet und .   | 59    |
| 11. Ich möchte weinen, doch ich  | 42    | 45. | 0 / / / / /                    | 59    |
| Lhrifdes Intermeggo.             |       |     | Es leuchtet meine Liebe        | 59    |
| (1822 1823).                     |       | 47. | Sie haben mich gequälet .      | 59    |
|                                  | 44    | 48. | Es liegt der heiße Sommer      | 60    |
| 1. Im wunderschönen Monat        | 15    | 49. | 2Senn zwei von einander .      | 60    |
|                                  | 15    |     | Sie fagen und tranfen am .     | 60    |
|                                  | 45    |     | Bergiftet sind meine Lieder    | 61    |
|                                  | 16    |     | Mir träumte wieder der.        | 61    |
|                                  | 46    |     | Ich steh' auf des Berges .     | 61    |
|                                  | 46    |     | Mein Wagen rollet langsam      | 62    |
|                                  | 46    |     | Ich hab' im Traum geweinet     | 62    |
| ,                                | 47    |     | Allnächtlich im Traume seh'    | 62    |
|                                  |       |     |                                |       |
|                                  | 47    |     | Das ist ein Brausen und .      | 63    |
|                                  | 47    |     | Der Herbstwind rüttelt die     | 63    |
|                                  | 48    |     | Es fällt ein Stern herunter    | 64    |
|                                  | 48    |     | Der Traumgott bracht' mich     | 64    |
|                                  | 48    |     | Die Mitternacht war falt .     | 65    |
|                                  | 49    |     | Am Prenzweg wird begraben      | 65    |
| 15. Die Welt ift dumm, die Welt  | 49    | 63. | Wo ich bin mich rings          | 65    |
|                                  |       |     |                                |       |

|                                                            | seite | Scite                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 64. Nacht lag auf meinen                                   | 65    | 45. Werbet nur nicht ungebulbig 86                            |
| 65. Die alten bosen Lieder                                 | 66    | 46. Mun ift es Zeit, daß ich mit 86                           |
| Die Beimtehr.                                              |       | 47. Den König Wiswamitra . 87                                 |
| (1823—1824.)                                               |       | 48. Herz, mein Berz, sei nicht . 87                           |
| 1. In mein gar zu duntles .                                | 68    | 49. Du bift wie eine Blume . 87                               |
| 2. Ich weiß nicht, was joll es                             | 68    | 50. Rind! es wäre bein 88                                     |
| 3. Mein Berg, mein Berg ift .                              | 69    | 51. Wenn ich auf dem Lager . 88                               |
| 4. Im Walde wandl' ich und .                               | 69    | 52. Mädchen mit dem roten . 88                                |
| 5. Die Racht ist seucht und .                              | 70    | 53. Mag ba braußen Schnee . 88                                |
| 6. Als ich auf der Reise zufällig                          | 70    | 54. Andre beten zur Madonne. 89                               |
| 7. Wir jagen am Fijcherhause                               | 71    | 55. Verriet mein blasses 89                                   |
| 8. Du schönes Fischermädchen                               | 72    | 56. Teurer Freund, du bist 89                                 |
| 9. Der Mond ist aufgegangen                                | 72    | 57. Ich wollte bei dir weilen . 89                            |
| 10. Auf den Wolken ruht der                                | 72    | 58. Saphire find die Augen . 90                               |
| 11. Eingehüllt in graue Wolfen                             | 83    | 59. Habe mich mit Liebesreben 90                              |
| 12. Der Wind zieht seine Sosen                             | 73    | 60. Zu fragmentarisch ist Welt 90                             |
|                                                            | 73    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       |
| 13. Der Sturm spielt auf zum . 14. Der Abend fommt gezogen | 74    | 61. Ich hab' mir lang den Kopf 91 62. Sie haben heut Abend 91 |
|                                                            |       |                                                               |
| 15. Wenn ich an beinem Hause                               | 75    | 63. Ich wollt', meine Chmerzen 91                             |
| 16. Das Meer erglänzte weit                                | 75    | 64. Du hast Diamaten und . 91                                 |
| 17. Da droben auf jenem Berge                              | 76    | 65. Wer zum erstenmale liebt . 92                             |
| 18. Am fernen Horizonte                                    | 76    | 66. Gaben mir Kat und gute . 92                               |
| 19. Sei mir gegrüßt, du große .                            | 76    | 67. Diesen liebenswürd'gen . 92                               |
| 20. So wandl' ich wieder den .                             | 77    | 68. Mir träumt', ich bin der . 93                             |
| 21. Ich trat in jene Hallen                                | 77    | 69. Ich hab' euch im besten Juli 94                           |
| 22. Still ift die Racht, es ruhen                          | 77    | 70. Von schönen Lippen 95                                     |
| 23. Wie fannst du ruhig schlasen                           | 77    | 71. Wir suhren allein im 95                                   |
| 24. Die Jungfrau schläft in der                            | 78    | 72. Das weiß Gott, wo sich die 95                             |
| 25. Ich stand in dunteln                                   | 78    | 73. Wie dunkle Träume stehen . 95                             |
| 26. Ich unglüdsel'ger Atlas!                               | 79    | 74. Und bist du erst mein ehlich. 96                          |
| 27. Die Jahre kommen und .                                 | 79    | 75. Un beine schneeweiße 96                                   |
| 28. Mir träumte: traurig                                   | 79    | 76. Es blafen die blauen Sufaren 96                           |
| 29. Was will die einsame                                   | 79    | 77. Habe auch in jungen Jahren 97                             |
| 30. Der bleiche, herbstliche                               | 80    | 78. Bist du wirklich mir so 97                                |
| 31. Das ist ein schlechtes Wetter                          | 81    | 79. Adh, die Angen sind es 97                                 |
| 32. Man glaubt, daß ich mich .                             | 81    | 80. Selten habt ihr mich 98                                   |
| 33. Deine weißen Litienfinger .                            | 82    | 81. Doch die Rastraten klagten . 98                           |
| 34. Sat fle fich denn nie geaußert                         | 82    | 82. Auf den Bällen Salamantas 98                              |
| 35. Sie liebten sich beide, doch .                         | 82    | 83. Reben mir wohnt Don . 98                                  |
| 36. Und als ich euch meine                                 | 82    | 84. Maum jahen wir uns, und . 99                              |
| 37. Ich rief den Teufel und er .                           | 82    | 85. Über die Berge steigt schon . 99                          |
| 38. Mensch, verspotte nicht den                            | 83    | 86. Zu Halle auf dem Markt . 99                               |
| 39. Die heil'gen drei Kön'ge .                             | 83    | 87. Dämmernd liegt ber 100                                    |
| 40. Mein Kind, wir waren                                   | 84    | 88. Nacht liegt auf ben fremden 100                           |
| 41. Das herz ist mir bedrückt, .                           | 84    | 89. Der Tod, das ist die fühle . 100                          |
| 42. Wie der Mond sich leuchtend                            | 85    | 90. Sag, wo ist dein schönes . 100                            |
| 43. Im Traum sah ich die                                   | 85    | Götterdämmerung 101                                           |
| 44. Teurer Freund! was soll es                             | 86    | Ratcliff · · · · · · 103                                      |

| Seite                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       | Bu ben "Liebern." Geit                         |
| Donna Clara 106                                       | 1. Die du bift so schön und rein 15'           |
| Almanfor. 1—3 108                                     | 2. Einsam flag' ich meine 158                  |
| Die Wallfahrt nach Revlaar. 1-3 111                   | 3. Jedweder Gefelle, fein Mabel 158            |
| Aus ber hargreife.                                    | 4. Wenn ich bei meiner Liebsten 15!            |
| (1824.)                                               | 5. 3ch wollte, meine Lieber . 159              |
|                                                       | 6. In Baters Garten heimlich 160               |
| Brolog                                                | 7. Oben, wo die Sterne glühen 160              |
| Auf dem Hardenberge 115                               | 1. Doen, ibb die Stetnegtugen 100              |
| Berg=Johne. 1-3116                                    | Zu den "Komanzen."                             |
| 1. Auf dem Berge fteht die Butte 116                  | Zu den "Romanzen."<br>1. Die Weihe 16:         |
| 2. Tannenbaum, mit grünen . 117                       | 2. Ständchen eines Mauren . 169                |
| 3. Still verstedt der Mond sich . 119                 | 3. Die Lehre 163                               |
| Der Hirtenknabe 121                                   | 3. Die Lehre 163<br>4. Traum und Leben 163     |
| Auf dem Broden 122                                    | Bu den "Sonetten."                             |
| Die Fise                                              | An den Hofrat Georg (artorius) 16-             |
| Die Nordsee.                                          | Sin or B Blowseau)                             |
| (1825—1826.)                                          | Un J. B. R(ousseau) 164<br>Un Franz v. Z       |
|                                                       | One inviettiente Deuter Charles 101            |
| Erster Cyflus.                                        | Das projektierte Denkm. Goethes 16:            |
| 1. Arönung 124                                        | Bamberg und Bürzburg 160                       |
| 2. Wenddämmerung 125                                  | "Das Bild" 160<br>"Aucassin und Nicolette" 160 |
| 3. Sonnenuntergang 125<br>4. Die Racht am Strande 127 | "Aucassin und Ricolette" 166                   |
| 4. Die Racht am Strande . 127                         | Die Nacht auf dem Drachenfels. 16'             |
| 5. Poseidon 129                                       | An Frit St(einmann) 16'                        |
| 6. Erklärung 130                                      | An Sie 168                                     |
| 7. Nachts in der Kajüte 131                           | Bum "Lyrischen Intermezzo."                    |
| 8. Sturm                                              | 1. Schöne, helle, goldne Sterne 168            |
| 9. Meeresstille 134                                   | 2. Du sollst mich liebend 168                  |
| 10. Seegespenst                                       | 3. Ich glaub' nicht an den 168                 |
|                                                       | 4. Ich kann es nicht vergessen 169             |
| 11. Reinigung 136                                     | 5. Freundschaft, Liebe, Stein . 169            |
| 12. Frieden 137                                       | 5. Freundlught, Stebe, Stein . 16:             |
| Zweiter Chtlus.                                       | 6. Es ichauen die Blumen alle 16               |
| ,                                                     | Zur "Heimkehr."                                |
| 1. Meergruß 139                                       | 1. Du Lilie meiner Liebe 170                   |
| 2. Gewitter 140                                       | 2. In den Küffen welche Lüge 170               |
| 3. Der Schissbrüchige 141                             | Auf diefen Felfen bauen wir . 21!              |
| 4. Untergang der Sonne 142                            | Graue Racht liegt auf den Meere 21:            |
| 5. Der Gesang der Okcaniden 144                       | Schattenfuffe, Schattenliebe . 21:             |
| 6. Die Götter Griechenlands . 146                     | Das Fraulein ftand am Meere 214                |
| 7. Fragen 148                                         | Mit schwarzen Segeln 214                       |
| 8. Der Phönig 149                                     | Wie schändlich du gehandelt . 214              |
| 9. Seekrankheit                                       | Es ziehen die brausenden Wellen 21-            |
| 10. Im Safen                                          | Es ragt ins Meerder Runenstein 21!             |
| 10. Im Hasen                                          |                                                |
|                                                       | Das Meer erstrahlt 21:                         |
| Anhang älterer Gedichte.                              | Angelique.                                     |
| (1816—1824.)                                          | Run ber Gott mir gunftig nidet 21!             |
| Bu den "Traumbildern."                                | Wie rasch du auch 21!                          |
| Deutschland, ein Traum 155                            | Rimmer glaub' ich 210                          |
|                                                       |                                                |

| Scite                                                                  | Seite                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wie entwickelt sich doch schnelle 216                                  | Der Tannhäuser.                                               |
| Ach, wie schön bist du, 216                                            | Eine Legende.                                                 |
| Ich halte ihr die Augen zu . 217                                       | Ihr guten Chriften 232                                        |
| Wenn ich, beseligt von 217                                             | Zu Rom, zu Rom 233                                            |
| Fürchte nichts, geliebte Seele. 218                                    | Der Ritter: Tannhäuser er . 235                               |
| Wie die Sande lilienweiß! . 218                                        |                                                               |
| Während ich nach 218                                                   | Schöpfungslieder.                                             |
| Ja freilich, du bist mein Ideal 219                                    | Im Beginn schuf Gott 238                                      |
| Schaff mich nicht ab, 219                                              | Und der Gott fprach zu dem Teufel 238                         |
| Dieser Liebe toller Fasching . 219                                     | Ich hab' mir zu Ruhm 238                                      |
| Diane.                                                                 | Raum hab' ich die Welt 238                                    |
| Diefe schönen Gliebermaffen . 220                                      | Sprach der Herr 239                                           |
| Am Golfe von Biscana 220                                               | Der Stoff, das Material 239                                   |
| Manchmal, wenn ich bei euch 220                                        | Warum ich eigentlich erschuf . 240                            |
| Sortense.                                                              | Friederite.                                                   |
| Chmals glaubt' ich, alle Küffe 221                                     | Berlaß Berlin 240<br>Der Ganges ranscht 240                   |
| Wir standen an der Straßened 221                                       | Der Ganges ranicht 240                                        |
| In meinen Tagesträumen . 221                                           | Der Ganges rauscht, der große 241                             |
| Steht ein Baum 222                                                     | Ratharina.                                                    |
| Neue Melodien spiel' ich 222                                           | Ein schöner Stern geht auf . 241                              |
| Richte lange täuschte 223                                              | Wollen Sie ihr nicht 241                                      |
| Rlarific 225                                                           | Wie Merlin, der eitle Weise . 242                             |
| Meinen schönsten Liebesantrag 223                                      | Den Tag, den hab' ich . 243                                   |
|                                                                        |                                                               |
| Überall, wo du auch wandelft. 223<br>Hol' der Teufel deine Mutter. 223 | Du liegst mir so gern im Arme 243                             |
|                                                                        | Unfre Seelen bleiben freilich 243                             |
| (Beh' nicht durch die böse Straße 224                                  | Als die junge Rose blühte . 244                               |
| Sekt verwundet, frant und . 224                                        | Ich liebe solche weiße Glieber 244                            |
| Wälberfreie Nachtigallen 225                                           | Der Frühling schien schon . 245                               |
| Es fommt der Leng 225                                                  | Kitty stirbt! und ihre Wangen 245                             |
| Schütz euch Gott vor Aberhitzung 225                                   | Das gelbe Laub erzittert 245                                  |
| Jett kannst du mit vollem Recht 226                                    | Jüngstens träumte mir: 246<br>3. Zu der Lauheit und der . 170 |
| Wie du knurrst und sachst 226                                          | 3. gu der Laugeit und der . 170                               |
| Es kommt zu spät, was du . 226                                         | 4. O, mein gnädiges Fräulein 170                              |
| Polante und Marie.                                                     | 5. Haft du die Lippen mir 171                                 |
| Diese Damen, sie verstehen . 227                                       | 6. Als sie mich umschlang mit 171                             |
| In welche soll ich mich verlieben 227                                  | 7. Ja, Freund, hier unter den 171                             |
| Vor der Brust die trifoloren. 227                                      | 8. Schöne, wirtschaftliche Dame 171                           |
| Die Flaschen sird leer, das . 228                                      | 9. Blamier mich nicht, mein . 172                             |
| Jugend, die mir täglich schwindet 228                                  | 10. Himmlisch war's, wenn ich 172                             |
| Jenny.                                                                 | Nn Edom!                                                      |
| 3ch bin nun fünfunddreißig Jahr' 228                                   | Mitein. Er. d. "Rabbi v. Bachar." 172                         |
| Emma.                                                                  | übersegungen                                                  |
| Er steht so starr 229                                                  | aus Lord Byrons Werten.                                       |
| Vierundzwanzig Stunden 229                                             | (1820.)                                                       |
| Nicht mal einen einz'gen Kuß 230                                       | Manfred 174                                                   |
| Emma, jage mir die Wahrheit 230                                        | Lebewohl! 182                                                 |
| Bin ich bei dir, Zank und Not 230                                      | An Inez 184<br>Gut' Racht!                                    |
| Schon mit ihren 230                                                    | Gut' Nacht! 185                                               |

#### Mene Gedichte. Geite Einleitung . . . . . . . III Aus der Borrede gur zweiten Auftange des zweiten Bandes der "Reisebilder" . . . . . . . . VII Borrede zur zweiten Auflage . . . . . . VIII Geite Mener Frühling. Die holden Bunsche blühen . 208 Prolog . . . . . . . . 195 Wie ein Greisenantlit droben. 208 Unterm weigen Baume figend 195 Berdroff'nen Ginn im talten . 208 In dem Walde fprießt und grünt 196 Spätherbstnebel, kalte Träume 209 Die schönen Augen . . . 196 himmel grau und wochentäglich! 209 3ch lieb' eine Blume . . . 196 Berichiedene. Gefommen ift ber Maie . . 197 Geraphine. Leife gieht burch mein Gemüt 197 Wandt' ich in den Wald . . 210 Der Schmetterling ift in . . 197 Un bem ftillen Meeresftrande. 210 C3 erflingen alle Banme . . 198 Das ist eine weiße Möwe . 210 Im Anfang war die Nachtigall 198 ImMorgenglangeruht bas Deer 211 Es hat die warme Frühlingen. 199 Daß du mich liebst, das wußt' ich 211 Es drängt die Not . . . . 199 Wie neubegierig die Mome . 211 Ald, ich febne mich nach Thränen 199 Gie floh vor mir wie'n Reh. 212 Die blauen Frühlingsaugen . 199 Ein jeder hat zu diesem Feste 247 Benn du mir porüberwandelft 200 Gesanglos war ich . . . . 247 Die ichlanke Baffertilie . . 200 Wenn du gute Augen haft . 200 In der Fremde. Was treibt dich umber . . 200 Es treibt dich fort von Ort . 248 Mit deinen blauen Hugen. . 201 D des liebenswürd'gen Dichters 248 Wieder ist das herz bezwungen 201 Mir traumte von einem . . 248 Die Rose duftet . . . . 201 Du bift ja heut so grambefangen 249 Weil ich dich liebe, nuß ich . 202 Ich hatte einst ein schönes Baterl. 249 3ch wandle unter Blumen . 202 Wie des Mondes Abbild zittert 202 Tragodie. Es haben unfre herzen . . 202 Entflieh mit mir . . . . 250 Sag mir, wer einft die Uhren 203 Es fiel ein Reif . . . . 250 Wie die Relken duftig atmen! 203 Auf ihrem Grabba steht eine Linde 250 Sab ich nicht diesetben Tranme 203 Romangen. Ruffe, die man ftiehlt im Dunteln 204 Es war ein alter König . . 204 In meiner Erinnrung erblüben 204 Frühlinasfeier . . . . . 251 Childe Barold . . . . . 252 Mondscheintrunkne Lindenblüten 205 Die Beschwörung . . . . 252 Durch den Wald . . . . 205 Morgens fend' ich dir die Beilden 206 Mus einem Briefe . . . . 253 Der Brief, den du geschrieben 206 Sorge nie, daß ich verrate . 206 Anno 1829 . . . . . . . 254 Anno 1839 . . . . . . . 255 Wie die Tage, macht ber Frühling 206 In der Frühe . . . . . 256 Sterne mit den goldnen Gugden 207 Ritter Olaf. 1-3 . . . . 256 Ernst ist der Frühling . . . 207 Die Nixen . . . . . . 259 Schon wieder bin ich fortgeriffen 208

| Seite                                  | Seite                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bertrand de Born 259                   | Lobgefänge auf König Ludw. 1-3 285                                                                                   |
| Frühling 260                           | Rirchenrat Prometheus 288                                                                                            |
| Mi Bei 260                             | An den Nachtwächter 288                                                                                              |
| Winche 261                             | Zur Beruhigung 289                                                                                                   |
| Psinche                                | Verkehrte Welt 290                                                                                                   |
| Marhiol 269                            | Grienchtung 291                                                                                                      |
| Wechjel                                | Doutschland 201                                                                                                      |
| Fortuna                                | Erleuchtung . 291<br>Deutschland . 291<br>Wartet nur! . 292<br>Rachtgedanten . 292                                   |
| Alagelied ein. altdeutschen Jüngl. 263 | Machtananten 200                                                                                                     |
| Sen of 264                             | Dia Wahan 909                                                                                                        |
| Laß ab                                 | Die Weber 293<br>Unsere Marine 294                                                                                   |
| Paraneura 266                          |                                                                                                                      |
| Segegnung 200                          | Gedichte aus bem Madlag.                                                                                             |
| Begegnung 266<br>König Haralb Harfagar | Lieber.                                                                                                              |
| linterweit. 1—5 268                    |                                                                                                                      |
| Beitgebichte.                          | Die Flucht 296                                                                                                       |
|                                        | Welch ein zierlich Ebenmaß . 296                                                                                     |
| Doktrin 271<br>Abam ber Erste          | Augen, sterblich schöne Sterne 297                                                                                   |
| Adam der Erste 271                     | Es erklingt wie Liebestone . 297                                                                                     |
| <b>Warnung</b> 272                     | Was bedeuten gelbe Rosen . 297                                                                                       |
| An einen ehemaligen Goetheaner 272     | Befel'gend ift es, wenn 297                                                                                          |
| Geheimnis 273                          | Was bebeuten gelbe Kosen 297<br>Besel'gend ist es, wenn 297<br>Bir müssen zugleich 298<br>Das macht den Menschen 298 |
| Bei des Nachtwächters Ankunft 273      | Das macht den Menschen . 298                                                                                         |
| Der Tambourmajor 274                   | Mit dummen Mädchen 298                                                                                               |
| Entartung 276                          | Einem Abtrünnigen 298                                                                                                |
| Seinrich 276                           | Die ungetreue Luise 299                                                                                              |
| Lebensfahrt 277                        | Ritty.                                                                                                               |
| Das neue israelitische Hospital 278    | Augen, die ich längst vergessen 299                                                                                  |
| Un Georg Serwegh 279                   | Mir rebet ein die Gitelfeit 300                                                                                      |
| An denselben 279                       | Es glänzt so schön 300                                                                                               |
| An denselben 279 Die Tendenz 280       | Es ist so herzbeweglich . 300                                                                                        |
| Das Kind 280                           | Es läuft dahin die Barke . 300                                                                                       |
| Berheikung                             | Das Glück, bas gestern . 301                                                                                         |
| Berheißung 281<br>Der Wechselbalg 281  | ®o                                                                                                                   |
| Der Paiser von China 282               | Rarianten und Traamente 211m                                                                                         |
| Der neue Merander 1—3 283              | Barianten und Fragmente zum<br>Atta Troll 302                                                                        |
| act ment ditemport. I o . 200          | 1 and 200                                                                                                            |
|                                        | × ( )                                                                                                                |
| Deutli                                 | diland.                                                                                                              |
| Ein Winte                              | ermärchen. Sette                                                                                                     |
| Einleitung                             | III                                                                                                                  |
| Vorwort von Seinrich Sei               | ne VI                                                                                                                |
| Abschied von Baris (Rabut I            | ne VI<br>—XXVII) 311—366                                                                                             |
| - Company                              |                                                                                                                      |
| (T) the                                | 5E-11                                                                                                                |
| #tta                                   | Troll.                                                                                                               |
| Ein Sommer                             | rnachtstraum.                                                                                                        |
| Einleitung                             | III                                                                                                                  |
| Borrede von heinrich beir              | 1e V                                                                                                                 |
| Atta Troll                             | te V                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                      |

### Bomancero.

|                                  | Seite |                          | Sette |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Erstes Buch.                     |       | Altes Raminftud          | 516   |
| Siftorien.                       |       | Sehnsüchtelei            | 510   |
| Rhampsenit                       | 439   | Un die Annaen            | 517   |
| Der weiße Elejant                | 441   | An die Jungen            | 517   |
| Schelm von Bergen                | 446   | R.=Jammer                | 518   |
|                                  | 447   | Zum Sansfrieden          | 518   |
| Walturen                         |       | Rehemohl                 | 518   |
| Schlachtfeld bei Hastings        | 448   | Lebewohl                 | 518   |
| Der Belfer                       | 451   | Jest wohin?              | 519   |
| Rarl I.                          | 451   | 28andere!                | 520   |
| Maria Antoinette                 | 452   | Altes Lieb               |       |
| Pomare. I—IV                     | 454   | Sollottut                | 520   |
| Der Apollogoti. I—III.           | 457   | Atte Roje                | 521   |
| Mleines Bolt                     | 4(50) | Autobafé                 | 521   |
| Zwei Ritter                      | 461   | Lazarus.                 |       |
| Das goldne Kalb                  | 463   | -                        |       |
| König Tavid                      | 463   | 1. Weltlauf              |       |
| König Richard                    | 464   | 2. Rückschau             | 522   |
| Der Ajra                         | 464   | 3. Auferstehung          |       |
| Himmelsbräute                    | 464   | 4. Sterbende             | 524   |
| Pfalzgräfin Jutta                | 466   | 5. Lumpenium             | 524   |
| Der Mohrentonig                  | 466   | 6. Erinnerung            | 525   |
| Geoffron Rudel und Melifande     |       | 7. Unvollkommenheit      | 525   |
| bon Tripoli                      | 468   | 8. Fromme Barnung        | 526   |
| Der Dichter Firdufi. I—III       | 470   | 9. Der Abgefühlte        | 526   |
| Rächtliche Fahrt                 | 474   | 10. Kluge Sterne         | 527   |
| Bräludium                        | 476   | 11. Morphine             |       |
| Präludium                        | 478   | 12. Salomo               | 528   |
|                                  |       | 13. Verlorne Wünsche     |       |
| Zweites Budy.                    |       | 14. Gedächtnisfeier      |       |
| Lamentationen.                   |       | 15. Wiedersehn           | 530   |
|                                  | 400   | 16. Frau Sorge           | 530   |
| Waldeinsamkeit                   | 492   | 17. An die Engel.        | 531   |
| Spanische Atriden                | 496   | 17. An die Engel         | 530   |
| Der Er=Lebendige                 | 503   | 19. Selena               | 533   |
| Der Er=Raditivächter             | 504   | 20. Bojes Geträume       | 534   |
| Festgedicht                      | 507   | 21. Sie erlischt         |       |
| Epilog                           | 509   | 22. Vermächtnis          | 535   |
| Plateniden                       | 509   | 23. Enfant perdu         | 535   |
| Diesleits u. jenseite des Rheins | 510   | 25. Elliant peru         | 000   |
| Mythologie                       | 510   | ·                        |       |
| In Mathildens Stammbuch .        | 511   | Drittes Buch.            |       |
| Maultiertum                      | 511   | Sebräische Melodien.     |       |
| Rationalistische Eregese         | 512   |                          |       |
| Symbolit des Unfinns             |       | Prinzessin Sabbath       |       |
| Die Engel                        |       | Jehuda ben Halevy. I—IV. | 541   |
| Soffahrt                         | 514   | Disputation              | 564   |
| Winter                           |       |                          |       |

| ©                                        | eite         |                                                                     | Seite       |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aus bem Rachlag.                         |              | Bur Notiz                                                           | 576         |
| Symnus                                   | 575          | In das Moum einer Dame                                              | 577         |
| An einen politischen Dichter . 5         | 575          | In das Moum einer Dame<br>Testament                                 | 577         |
| Stoßseufzer                              | 576          |                                                                     |             |
| Trament (Die Gule studierte              | ,,,,         | Rachwort zum Romancero                                              | 579         |
| Fragment. (Die Eule studierte Pandetten) | 576          | Jenay, Juni Jeannance                                               | 0.0         |
| punociton)                               |              |                                                                     |             |
| Wetzt                                    | e C          | bedichte.                                                           |             |
|                                          | seite        |                                                                     | Seite       |
| Bimini.                                  |              | Die Andienz                                                         | 649         |
| Brolog                                   | 589          | Pobes I.                                                            | 651         |
| I. Ginfam auf bem Strand . 6             | 394          | Bermittlung                                                         | 655         |
| II. Auf dem Festland bleibt . 6          | 300          | Affrontenburg                                                       | 655         |
| III. Beiter überftrahlt die Sonne (      |              | Warnung                                                             | 657         |
| IV. Juan Ponce de Leon mahrlich 6        | 307          | Bermittlung Uffrontenburg Barnung Duelle                            | 657         |
|                                          |              | Erlauschtes                                                         | 65 <b>8</b> |
|                                          | 806          | An Eduard &                                                         | 659         |
|                                          | 609          | Simplicissimus I                                                    | 659         |
|                                          | 609          | Zur Teleologie                                                      | 662         |
|                                          | 310          | Crlanistes An Sbuard G. Simplicissimus I. Bur Teleologie. Guter Rat | 664         |
| Babylonische Sorgen 6                    | 312          | Päan                                                                | 004         |
|                                          | 613          | Die Menge thut es                                                   | 665         |
|                                          | 616          | %(ntwort                                                            | 668         |
|                                          | 619          | 1649—1793—???                                                       | 668         |
|                                          | 619          | Citronia                                                            | 669         |
|                                          | 620          | Ralte Herzen                                                        | 671         |
|                                          | 320          | Lotusblume                                                          | 672         |
|                                          | 321          | "In der Fruhe"                                                      | 673         |
|                                          | 323          | übersetzung eines hebräischen                                       |             |
|                                          | 324          | Sabbathliedes                                                       | <b>67</b> 3 |
|                                          | 326          | Bum "Lazarus."                                                      |             |
| Die Libelle (andere Bearbeit.)           |              |                                                                     | 055         |
|                                          | 328          | Laß die heil'gen Parabolen .                                        | 675         |
| Ofus har Danfait                         | 330<br>332   | Wie langsam kriechet sie bahin                                      | 675<br>676  |
| 0-110                                    |              |                                                                     |             |
|                                          | 633  <br>634 | Einst sah ich viele Blumen .<br>Ich habe verlacht, bei Tag .        | 676<br>677  |
|                                          | 638          | Ich sah sie lachen, sah sie lächeln                                 | 677         |
| Jung=Katerverein f. Poesie=M.            |              | Du warst ein blondes                                                | 677         |
|                                          | 641          | Va warp em divndes                                                  | 678         |
| Erinnerung an Hammonia .                 |              | Ein Wetterstrahl, beleuchtend                                       | 679         |
| Das Hohelied                             |              | Die Gestalt der wahren Sphing                                       | 679         |
| Lied der Marketenderin                   |              | Es sigen am Kreuzweg drei                                           | 679         |
| Schnapphahn u. Schnapphenne              |              | Mich soden nicht                                                    | 680         |
| hans ohne Land                           |              | Richt gedacht soll seiner werden                                    | 681         |
| Erinnerung aus Krähwinkels               | 040          | Die Liebe begann im Monat                                           |             |
| Schreckenstagen                          | 648          | Dich fesselt mein Gedankenbann                                      | 682         |
| Oujsellenvillyen                         | 010          | Dia lellen mem Geonnendum                                           | 002         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                         |                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Las mich mit glühenden Bangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 682                                                           | Glaube nicht, bas ich aus .                                                                                                                                                              | 692                                                                       |
| Wer ein Berg hat und im Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 683                                                           | Sab' eine Jungfrau nie                                                                                                                                                                   | 692                                                                       |
| Rachts, erfakt vom wilden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 683                                                           | Ewigkeit, wie bift du lang .                                                                                                                                                             | 693                                                                       |
| Ganz entsetzlich ungesund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 684                                                           | Stunden, Tage, Emigfeiten .                                                                                                                                                              | 693                                                                       |
| Dlein Tag war heiter, glüdlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 685                                                           | Worte, Worte, feine Thaten!                                                                                                                                                              | 693                                                                       |
| Ich feh' im Stundenglase schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 685                                                           | Für eine Grille- tedes Bagen!                                                                                                                                                            | 694                                                                       |
| Den Strauß, den mir Mathilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686                                                           | Mittelalterliche Robeit                                                                                                                                                                  | 694                                                                       |
| Ich war, o Lamm, als Hirt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 686                                                           | Es gab den Dold in beine Sand                                                                                                                                                            | 694                                                                       |
| Die Sohne bes (Mudes beneid'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 687                                                           | Sie tiifsten mich mit ihren                                                                                                                                                              | 695                                                                       |
| Mir lobert und wogt im hirn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 688                                                           | Es fommt der Tod - jest will                                                                                                                                                             | 695                                                                       |
| Wenn sich die Blutegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690                                                           | Halleluja                                                                                                                                                                                | 696                                                                       |
| Im lieben Deutschland baheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 690                                                           | himmelfahrt                                                                                                                                                                              | 698                                                                       |
| Geleert hab' ich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 691                                                           | Die Wahlverlobten                                                                                                                                                                        | 701                                                                       |
| Die Liebesgluten, die folobernd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 691                                                           | Für die Monche                                                                                                                                                                           | 702                                                                       |
| Es geht am End', es ift fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691                                                           | Cpilog                                                                                                                                                                                   | 705                                                                       |
| Welcher Frevel, Freund!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 692                                                           | Der Scheidende                                                                                                                                                                           | 708                                                                       |
| 3, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | N                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ងរអេ                                                          | dem Pachtalf.                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | dem Pachtali.                                                                                                                                                                            | Seite                                                                     |
| 1. Bis gum Jahre 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.                                                           | Rerlin                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 1. Bis zum Jahre 188<br>Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.<br>Seite                                                  | Rerlin                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 1. Bis jum Jahre 183<br>Lieber.<br>Wenn junge herzen brechen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.<br>Seite<br>707                                           | Rerlin                                                                                                                                                                                   | 712                                                                       |
| 1. Bis jum Jahre 18:<br>Lieber.<br>Wenn junge herzen brechen .<br>Jegliche Gestalt bekleibend .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.<br>Seite<br>707<br><b>707</b>                             |                                                                                                                                                                                          | 712<br>712                                                                |
| 1. Bis zum Jahre 183<br>Lieber.<br>Wenn junge Serzen brechen .<br>Jegliche Gestalt bekleibend .<br>Die Wälber und Felbergrünen                                                                                                                                                                                                                                          | So. Seite 707 707 708                                         | Rerlin                                                                                                                                                                                   | 712<br>712<br>714                                                         |
| 1. Bis jum Jahre 183<br>Lieber.<br>Wenn junge bergen brechen .<br>Jegliche Gestalt bekleibend .<br>Die Mälber und Felbergrünen<br>Ich bacht' an sieben gangen Tag                                                                                                                                                                                                       | Seite 707 707 708 708                                         | Verlin Erinnerung Ramsgate Bum Potterabend                                                                                                                                               | 712<br>712<br>714<br>715                                                  |
| 1. Bis jum Jahre 18:<br>Lieber.<br>Wenn junge berzen brechen .<br>Zegliche Gestatt besteibend .<br>Die Wälber und Felbergrünen<br>Ich dach! an sie den ganzen Tag<br>Ich will mich im grünen Walb                                                                                                                                                                       | Seite 707 707 708 708 709                                     | Berlin Erinnerung Ramsgate Jum Potterabend An die Tochter der Geliebten                                                                                                                  | 712<br>712<br>714<br>715<br>716                                           |
| 1. Bis zum Jahre 18:<br>Lieber.<br>Wenn junge berzen brechen .<br>Zegliche Gestalt bekleiben .<br>Die Wälber und Felbergrünen<br>Ich bacht' an sieden ganzen Tag<br>Ich will mich im grünen Walb<br>Wir wollen jest Frieden .                                                                                                                                           | Seite 707 707 708 708 709                                     | Berlin Erinnerung Manwgate Jum Potterabend An die Tochter der Geliebten 2. Bis zum Jahre 18:                                                                                             | 712<br>712<br>714<br>715<br>716                                           |
| 1. Bis jum Jahre 18:<br>Lieber.<br>Wenn junge berzen brechen .<br>Jegliche Gestalt bekleibend .<br>Die Wälber und Felbergrünen<br>Ich bacht' an sie ben ganzen Tag<br>Ich will mich im grünen Walb<br>Wir wollen jest Frieden .<br>Es saßt mich wieder ber alte                                                                                                         | 80.  Seite 707 707 708 708 709 709                            | Rerlin Erinnerung Ramsgate Jum Potterabend An die Tochter der Geliebten 2. Bis zum Jahre 18.                                                                                             | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.                                    |
| 1. Bis zum Jahre 183 Rieber. Wenn junge Serzen brechen . Jegliche Gestalt bekleibend . Die Wälber und Felbergrünen Ich bacht' an sie den ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wollen jest Frieden . Es fast mich wieder der alte Tag und Nacht hat' ich gedichtet                                                                                                | ©eite 707 707 708 708 709 709 710                             | Berlin Erinnerung Ramsgate Zum Potterabend Un die Tochter der Geliebten 2. Bis zum Jahre 18: Hymnus Un einen politischen Dichter                                                         | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>717                      |
| 1. Bis zum Jahre 183 Rieber. Wenn junge Serzen brechen . Jegliche Gestalt bekleibend . Die Wälber und Felber grünen Ich bacht' an sie den ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wollen jest Frieden . Es faßt mich wieder ber alte Tag und Nacht hat' ich gebichtet Daß ich die liebe, o Möpschen                                                                 | ©eite 707 707 708 708 709 709 710 710                         | Berlin Erinnerung Kannsgate Zum Potterabend An die Tochter der Geliebten  2. Bis zum Jahre 18. Hymnus Un einen politischen Dichter                                                       | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>717<br>718               |
| 1. Bis zum Jahre 18:<br>Lieber.  Wenn junge Serzen brechen .  Jegliche Gestalt bekleibend .  Die Kälber und Felbergrünen Ich bacht' an sieden ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wolken jest Frieden .  Es saßt mich wieder der alte Tag und Nacht hat' ich gebichtet Daß ich dich liebe, o Möpschen Gewiß, gewiß, der Kat wär'                                | ©eite<br>707<br>707<br>708<br>708<br>709<br>709<br>710<br>710 | Rerlin Erinnerung Mamsgate Zum Polterabend An die Tochter der Geliebten  2. Bis zum Jahre 18. Hymnus An einen politijden Dichter Stoßjenfzer Fragment                                    | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>718<br>718               |
| 1. Bis zum Jahre 18:<br>Lieber.  Wenn junge berzen brechen .  Tegliche Gestalt bekleibend .  Die Wälber und Felbergrünen Ich bacht' an sie den ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wollen jest Frieden .  Es faßt mich wieder ber alte Tag und Nacht hat' ich gebichtet Daß ich bich liebe, o Möpschen Gewiß, gewiß, der Rat wär' Lieben und hassen, hassen .   | Seite 707 707 708 708 709 709 710 710 710                     | Rerlin Erinnerung Mamsgate Zum Polterabend An die Tochter der Geliebten  2. Bis zum Jahre 18. Hymnus An einen politischen Dichter Stoßjeufzer Fragment Bur Notiz                         | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>718<br>718<br>719        |
| 1. Bis zum Jahre 18: Lieber. Wenn junge berzen brechen . Zegliche Gestalt besteibend . Die Wälber und Felbergrünen Ich dacht' an sie den ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wollen jest Frieden . Es saßt mich wieder der alte Tag und Nacht hat' ich gebichtet Daß ich dich liebe, o Mößehen Gewiß, gewiß, der Kat wär' Lieben und Hassen, dassen und Hassen. | Seite 707 707 708 708 709 709 710 710 710 711                 | Rerlin Erinnerung Mamsgate Jum Polterabend An die Tochter der Geliebten  2. Bis zum Jahre 18: Hymnus An einen politischen Dichter Stoßjeufzer Fragment Bur Notig In das Album einer Tame | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>718<br>718<br>719<br>719 |
| 1. Bis zum Jahre 18:<br>Lieber.  Wenn junge berzen brechen .  Jegliche Gestalt bekleibend .  Die Wälber und Felbergrünen Ich bacht' an sie den ganzen Tag Ich will mich im grünen Wald Wir wollen jest Frieden .  Es faßt mich wieder der alte Tag und Nacht hat' ich gebichtet Daß ich dich liebe, o Möpschen Gewiß, gewiß, der Rat wär' Lieben und hassen, hassen .   | Seite 707 707 708 708 709 709 710 710 710                     | Rerlin Erinnerung Mamsgate Zum Polterabend An die Tochter der Geliebten  2. Bis zum Jahre 18. Hymnus An einen politischen Dichter Stoßjeufzer Fragment Bur Notiz                         | 712<br>712<br>714<br>715<br>716<br>50.<br>717<br>718<br>718<br>719<br>719 |

#### Dorbemerfung.

Beinrich Beine, von jubifder Abfunft, erhielt ben Bornamen Sarry, den er erft fpater bei feinem Abertritte gum Chriftentum mit dem Namen Beinrich vertauschte; doch ift es charafteriftisch, daß er auf den Titelblättern feiner Werke fich fort und fort nur "5. Beine" fcrieb. - Er murde am 13. Dezember 1799 in Duffelborf geboren, ftudierte in Bonn, Göttingen und Berlin Jurisprudenz, wurde in Göttingen 1825 jum Dr. jur. promoviert und ließ sich ju derfelben Beit in Beiligenftadt nach protestantischem Ritus taufen; - "der Taufgettel ift das Entreebillet zur europäischen Rultur" ift ein bezeichnendes Witzwort von ihm. Er bereifte die bekanntesten Nordseebäder, England und Italien, lebte abwechselnd in hamburg, Lüneburg, München und Berlin, und wählte 1831 Baris zum bleibenden Mohnort, wo er fich am 31. August 1841 mit feiner Geliebten, Mathilde Mirat (geb. 1815, geft. 1883), aus bem Weiler Binot im Gebiet ber Seine und Marne, verheiratete. Seit geraumer Zeit an einer Miidenmarkstrantheit leibend, machte er Anfang Mai 1848 seinen letten Ausgang. Dann ans Krantenlager ("Matrabengruft") gesesselt, ertrug er sein jammervolles, mit entseklichen Schmerzen verbundenes Leiden ftandhaft und mit humor, bis ihn endlich, am 17. Gebr. 1856, der Tod erlöfte. Um 20. Febr. wurde er auf dem Friedhof Montmartre in Baris bestattet.

Die Litteraturgeichichte bezeichnet Beinrich Beine und Ludwig Borne (1786- 18:17) als die Saupter einer litterarischen Genoffen: fcaft: "Das junge Deutschland," beren Blieder Karl Guktow, Beinrich Laube, Guftav Kiihne, Theodor Mundt, Ernst Willtomm und Ludolf Wienbarg sind; letterer hat feine "Afthetischen Feldzüge" (Hamburg 1834) dem "jungen Deutschland" gewidmet und baburch der Genoffenichaft den Namen gegeben. Bur Charafteriftit berfelben fei auf das betr. Kapitel von Adolf Strodtmanns Buche: "S. Beines Leben und Werte" (Berlin 1867/69 - 3. Aufl. 2 Bbe. Samburg 1884) verwiesen, da einzelne Schlagwörter, wie fie hier geboten werden tonnen, nur verwirrend mirten. - Beine, zugleich einer der stilvollsten Prosaisten der neueren Zeit, ist recht eigentlich der Lyriter des "Jungen Deutschlands." Als solcher trat er seit 1817 in Zeitschriften und 1822 mit einem Bande "Gedichte" (Berlin. Maurer) hervor, dem 1823 "Tragodien, nebst einem lyrischen Intermezzo" (Berlin, Dummler) und 1826 der erfte Teil der Reifebilder" (Samburg, Hoffmann & Campe) mit zahlreichen Gedichten folgten. Die lyrifden und lyrifd : epischen Dichtungen diefer drei Bande bilden den hauptbestandteil des hier in einem Neudruck vorliegenden "Buchs der Lieder," das 1827 in hamburg bei "Beines Berleger," Julius Campe (Kirma: Hoffmann & Campe), erichien. Campe, den Heine "aller Berleger Blüte" nannte, hatte fich nur fehr zögernd entschlossen, den Verlag dieses nun weltberühmten Buches ju übernehmen. Als Honorar für die erfte und alle folgenden

Auflagen guittierte er über 50 Louisdor, die Heine von ihm gelieben hatte. Der ersten, in 5000 Eremplaren gedruckten Auflage folgte freilich erft nach Berlauf von zehn Jahren (1837) Die zweite, aber dann wurden starte Auflagen sehr raich nacheinander (1839, 1841, 1844 u. f. m.) nötig, und heine, der 1855 noch das Erscheinen ber dreizehnten Auflage erlebte, hatte jo unrecht nicht, als er das ftatt= liche Saus seines Berlegers "ein prachtvolles Monument" nannte, das ihm "in dankbarer Erinnerung an die vielen und großen Auflagen des Budis der Lieder" errichtet fei. - Obgleich einige Be-Dichte, Die fich als Verftobe gegen Sittlichteit und Geschmack barstellten, im "Buch der Lieder" nicht wieder abgedruckt waren, so ift doch heines brieflicher Ausspruch: "es ist nichts als eine tugendhafte Ausgabe meiner Gedichte" nicht gar zu ernsthaft zu nehmen. Gleichwohl ist das "Buch der Lieder" das "tugendhafteste" Wert des disparaten und wideripruchevollen Beine'ichen Genius, ju beffen Verftändnis es außerordentlich viel beiträgt, wenn man fich folgendes vergegenwärtigt: Beine wurde jur Beit der aufblühenden Romantif in einer Stadt am Rhein geboren; er wurde in Berlin von der Begel'ichen Philosophie beeinfluft, aber nicht gewonnen; er wurde Chrift, ohne jemals aufjuhören, Jude ju jein. — Im "Buch der Lieder" haben die Ginflusse der Romantit und des rheinischen Lebens die deutlichsten Spuren hinterlaffen. Was die meisten dieser Gedichte auszeichnet und ihnen in der Geichichte ber Dichtung einen Blat neben ber Goethe'ichen Lprit fichert, ift die Einfachbeit der Motive, die ungefünstelt erscheinende und doch iehr funstvolle Natürlichkeit des Ausdrucks, die Blaftik der Daritellung und die melodische Behandlung des Beries. Seines Borbilder waren die von Momantiforn gesammelten deutschen Bolkslieder (L. Adhim von Arnim und Clemens Brentano, "Des Anaben Wunderhorn", 3 Bide., Beidelberg 1806-1808) und, wie Beine selbst an Miller ichrieb, die Gedichte von Wilhelm Miller: aber er übertraf feine Borbilder gang außerordentlich. Leider ließ fich jedoch heine auch von der berücktigten "romantischen Fronie" be= einfluffen, woraus die meiften unerquietlichen Geiten des "Buchs der Lieder" reiultieren. Über hemes glänzende Tedmit verbreitet fich veritändnisvoll eine Studie von Sugo Gaedde: "Aus Beinrich Beines Dichterwertstatt" (Bamburg 1875).

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Diese neue Ausgabe des "Buchs der Lieder" kann ich dem überrheinischen Publikum nicht zuschicken, ohne sie mit freundlichen Grüßen in ehrlichster Prosa zu begleiten. Ich weiß nicht, welches wunderliche Gefühl mich davon abhält, dergleichen Borworte, wie es bei Gedichtesammlungen üblich ift, in schönen Rhythmen zu verssifizieren. Seit einiger Zeit sträubt sich etwas in mir gegen alle gebundene Rede, und, wie ich höre, regt sich bei manchen Zeitzgenossen eine ähnliche Abneigung. Es will mich bedünken, als sei in schönen Versen allzu viel gelogen worden und die Wahrheit

scheue sich, in metrischen Gewanden zu erscheinen.

Nicht ohne Befangenheit übergebe ich der Lesewelt den erneuerten Abdruck dieses Buches. Es hat mir die größte Überwindung gestoftet, ich habe fast ein ganzes Jahr gezaudert, ehe ich mich zur klüchtigen Durchsicht desselben entschließen konnte. Bei seinem Andlick erwachte in mir all jenes Undehagen, das mir einst vor zehn Jahren, dei der ersten Publikation, die Seele beklemmte. Bersstehen wird diese Empfindung nur der Dichter oder Dichterling, der seine ersten Gedichte gedruckt sah. Erste Gedichte! Sie müssen auf nachlässigen, verblichenen Plättern geschrieben sein, dazwischen hie und da müssen welke Blumen sliegen, oder eine blonde Locke, oder ein versärdes Stückhen Band, und an mancher Stelle muß noch die Spur einer Thräne sichtbar sein. Erste Gedichte aber, die gedruckt sind, grell schwarz gedruckt auf entseslich glattem Bapier, diese haben ihren süßesten, jungsräulichsten Reiz verloren, und erregen bei dem Berfasser einen schauerlichen Mißmut.

Ja, es sind nun zehn Jahre, seitdem diese Gedichte zuerst erschienen, und ich gebe sie, wie damals, in chronologischer Folge, und ganz voran ziehen wieder Lieder, die in jenen früheren Jahren gedichtet worden, als die ersten Kiisse der deutschen Muse in meiner Seele brannten. Uch, die Kiisse dieser guten Dirne verloren seitdem sehr viel von ihrer Glut und Frische! Bei so langjährigem Berbältnis mußte die Indrunft der Flitterwochen allmählich verrauchen; aber die Zärtlichkeit wurde manchmal um so herzlicher, desonders in schlechten Tagen, und da bewährte sie mir ihre ganze Liede und Treue, die deutsche Muse! Sie tröstete mich in heimischen Drange

falen, folgte mir ins Eril, erheiterte mich in befen Stunden bes Bergagens, ließ mich nie in Stich, sogar in Geldnot wußte fie mir

zu helfen, die deutsche Muie, Die gute Dirne!

Eben so wenig, wie an der Zeitfolge, änderte 11, an den Gedichten felbst. Rur bie und da in der ersten Abteilung wurden cinige Berje verbeffert. Der Maumersparnis wegen habe ich bie Dedikationen der ersten Auflage weggelassen sind vorliegender Ausgabe beigefügt). Doch fann ich nicht umbin zu erwähnen, daß bas lyrische Intermezzo einem Buche entlehnt ift, welches unter dem Titel "Tragodien" im Jahre 1523 erichien und meinem Dheim Salomon Beine zugeeignet worden. Die hohe Achtung, die ich diesem großartigen Manne gollte, so wie auch meine Dankbarteit für die Liebe, die er mir damals bewiesen, wollte ich durch jene Widmung beurtunden. "Die Heintehr," welche zuerft in den "Reifebildern" ericbien, ift der feligen Friederife Barnhagen von Enje ge= widmet, und ich darf mich rühmen, der erfte gewesen zu sein, ber diese große Frau mit öffentlicher Huldigung verehrte. Es war eine große That von August Barnhagen, daß er, alles fleinliche Bebenten abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin fich Rahel mit ihrer gangen Perfönlichteit offenbart. Diefes Buch tam gur rechten Beit, wo es eben am beiten wirfen, stärfen und troften konnte. Das Buch tam gur troitbedürftig rechten Beit. Es ift, als ob die Rabel wußte, welche poithume Sendung ihr beschieden war. Sie alaubte freilich, es mirrde beffer werden, und wartete; boch als bas Warten fein Ende nahm, ichiltelte fie ungeduldig den Ropf, fah Barnhagen an, und ftarb ichnell - um besto idmeller aufersteben au fonnen. Gie mahnt mich an die Sage jener anderen Rabel, die aus dem Grabe hervoritieg und an der Landitrage ftand und weinte. als ihre Kinder in die Wefangenschaft gogen.

Ich kann ihrer nicht ohne Wehntut gedenken, der liebreichen Freundin, die mir immer die unermiidlichste Teilnahme widmete und sich oft nicht wenig für mich ängstigte in jener Zeit meiner jugendlichen Übermiten, in jener Zeit, als die Flamme der Wahr-

heit mich mehr erhipte, als erleuchtete

Diese Zeit ist vorbei! Ich bin jest mehr erleuchtet, als erhist. Solche kilble Erleuchtung kommt aber immer zu spät bei den Menschen. Ich sehr jest im klarsten Lichte die Steine, über welche ich gestolpert. Ich hätte ihnen so leicht ausweichen können, ohne darum einen unrechten Weg zu wandeln. Jest weiß ich auch, daß man in der Welt sich mit allem befassen kann, wenn man nur die dazu nötigen Handschuhe anzieht. Und dann sollten wir nur das thun, was thunlich ist und wozu wir am meisten Geschiek haben,

im Leben wie in der Kunst. Ach! zu den unseligsten Mißgriffen des Menschen gehört, daß er den Wert der Geschenke, die ihm die Natur am bequemften entgegen trägt, kindisch verkennt, und dagegen die Giiter, die ihm am schwersten zugänglich sind, für die kostdarsten ansieht. Den Goelstein, der im Schoße der Erde seiztgewachsen, die Perke, die in den Untiesen des Meeres verdorgen, hält der Mensch für die besten Schäbe; er wirde sie gering achten, wenn die Natur sie gleich Kieseln und Muscheln zu seinen Füßen legte. Gegen unsere Vorzige sind wir gleichgültig; über unsere Gebrechen suchen wir nus so lange zu täuschen, die wir sie endlich sür Vortrefssichkeiten halten. Als ich einst nach einem Konzerte von Baganini diesem Meister mit leidenschaftlichen Lobsprüchen über sein Vollinspiel entzgegentrat, unterbrach er mich mit den Worten: "Aber wie gesielen Ihnen heute meine Komplimente, meine Verbeugungen?"

Bescheinen Sinnes und um Nachsicht bittend ilbergebe ich dem Publikum das "Buch der Lieder"; für die Schwäche dieser Gedichte mögen vielleicht meine politischen, theologischen und philosophischen

Schriften einigen Erfat bieten.

Bemerken muß ich jedoch, daß meine poetischen, eben so gut wie meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften, einem und demselben Gedanken entsprossen sind, und daß man die einen nicht verdammen darf, ohne den andern allen Beifall zu entziehen. Zugleich erlaube ich mir auch die Bemerkung, daß das Gerücht, als hätte jener Gedanke eine bedenkliche Umwandlung in meiner Seele erlitten, auf Angaben beruhet, die ich eben so verachten wie bedauern muß. Nur gewissen bornierten Geistern konnte die Milderung meiner Nede, oder gar mein erzwungenes Schweigen, als ein Abfall von mir selber erscheinen. Sie mißdeuteten meine Mäßigung, und das war um so liebloser, da ich doch nie ihre Überwut mißdeutet habe. Höchstens diirste man mich einer Ermidung beschuldigen. Aber ich habe ein Recht, milde zu sein . . . Und dann muß jeder dem Gesehe der Zeit gehorchen, er mag wollen oder nicht

Und scheint die Sonne noch so schön, Am Ende muß fie untergehn!

Die Melodie dieser Verse summt mir schon den ganzen Morgen im Kopfe und klingt vielleicht wieder aus allem, was ich soeden geschrieben. In einem Stiicke von Raimund, dem wackern Komiter, der sich unlängst aus Melancholie totgeschossen, erscheinen Jugend und Alter als allegorische Personen, und das Lied, welches die Jugend singt, wenn sie von dem Helden Abschied nimmt, beginnt mit den

erwähnten Bersen. Vor vielen Jahren, in Miinchen, sah ich bieses Stück; ich glaube, es heißt: "Der Bauer als Millionär." Sobald bie Jugend abgeht, sieht man, wie die Person des helden, der allein auf der Scene zurückbleibt, eine sonderbare Beränderung erleidet. Sein braunes Daar wird allmählich grau und endlich schneeweiß; sein Rücken krümmt sich, seine Knice schlottern; an die Stelle des vorigen Ungestüms tritt eine weinerliche Weichheit . . das Alter erscheint.

Naht Diese minterliche Gestalt auch schon dem Verfasser Dieser Blätter? Gewahrst bu schon, teurer Leser, ähnliche Umwandlung an bem Schriftsteller, der immer jugendlich, fast allzu jugendlich, in der Litteratur sich bewegte? Es ist ein betrübender Anblick. menn ein Schriftsteller vor unseren Augen, angesichts bes gangen Publitums, allmählich alt wird. Wir haben's gefehen, nicht bei Wolfgang Goethe, dem emigen Jingling, aber bei August Wilhelm von Schlegel, bem bejahrten Geden; wir haben's gesehen, nicht bei Abalbert Chamisso, der mit jedem Jahre sich blütenreicher verjüngt, aber wir faben es bei herrn Ludwig Tied, dem ehemaligen roman: tiichen Strohmian, der jetzt ein alter räudiger Muntsche geworden ... D. ihr Götter, ich bitte euch nicht, mir die Jugend zu laffen, aber laft mir die Tugenden der Jugend, den uneigenniitigen Groll, Die uneigennützige Thräne! Last mich nicht ein alter Polterer werden. ber aus Reib die jungeren Geifter antläfft, ober ein matter Sammermenich, der über die gute alte Zeit beständig flennt . . Lakt mich ein Greis werden, der die Jugend liebt und trot ber Alterschmäche noch immer teilnimmt an ihren Spielen und Gefahren! Mag immerhin meine Stimme gittern und beben, wenn nur ber Sinn meiner Worte unerichrocken und frisch bleibt!

Sie lächelte gestern so sonderbar, halb mitleidig, halb boshaft, die schöne Freundin, als sie mit ihren rosigen Fingern meine Locken glättete Nicht wahr, du hast auf meinem Haupte einige weiße Haare bemerkt?

"Und scheint die Sonne noch fo schön, Um Ende nuiß fie untergehn!"

Geschrieben zu Paris, im Frühjahr 1837

Seinrich Seine.

### Vorrede zur dritten Auflage.

Das ift der alte Märchenwald! Es duftet die Lindenblifte! Der wunderbare Mondenglanz Bezaubert mein Gemilte.

Ich ging fürbaß, und wie ich ging, Erklang es in der Höhe. Das ist die Nachtigak, sie singt Bon Lieb' und Liebeswehe.

Sie fingt von Lieb' und Liebesweh', Bon Thränen und von Lachen, Sie jubelt so traurig, sie schluchzet so sroh, Bergessene Träume erwachen —

Ich ging fürbaß, und wie ich ging, Da sah ich vor mir liegen Auf freiem Plat ein großes Schloß, Die Giebel hoch aufstiegen.

Berichlossen Fenster, überall Ein Schweigen, und ein Trauern; Es schien, als wohne der stille Tod In diesen öden Mauern.

Dort vor dem Thor lag eine Sphing, Ein Zwitter von Schrecken und Lüften, Der Leib und die Tatzen wie ein göne' Ein Beib an Haupt und Brüften.

Ein schönes Weib! Der weiße Blid, Er sprach von wildem Begehren; Die stummen Lippen wölbten sich Und lächelten silles Gewähren.

Die Nachtigall, fie sang so süß, Ich konnt' nicht widerstehen — Und als ich küßte das holde Gesicht, Da war's um mich geschehen.

Lebendig ward das Marmorbisd. Der Stein begann zu ächzen — Sie trank meiner Kuffe lodernde Glut Mit Dürsten und mit Lechzen. Sie trant mir fast den Odem aus — Und endlich, wollustheischend, Umichlang sie mich, meinen armen Leib Mit den göwentatzen zersteischend.

Entzückende Marter und wonniges Beh! Der Schmerz wie die Luft unermeftlich! Derweiten des Mundes Auf mich beglück, Berwunden die Tatzen mich gräßlich.

Die Nachtigalt jang: "O schöne Sphing! O Liebe! was joll er bedeuten, Daß du vermischest mit Todesqual AU' deute Geligkeiten?

"D schöne Sphing! D löse mir Das Rätiel, das munderbare! Ich Lab' darüber nachgedacht Schon manche tausend Jahre."

- Das hätte ich alles ichr gut in guter Profa fagen können ... Menn man aber die alten Gedichte wieder durchlieft, um ihnen. behufs eines erneuerten Abbruck, einige Rachfeile zu erteilen, dann überraicht einen unversebens die flingelude Gewohnheit bes Reims und Silbenfalls, und fiche' es find Berfe, womit ich biefe britte Auflage des "Buche der Lieder" eröffne. D Phöbus Apollo! find Diese Berse ichlecht, so wirst du mir gern verzeihen . . . Denn du bift ein allwissender Gott, und bu weißt fehr gut, warum ich mich feit so vielen Jahren nicht mehr vorzugsweise mit Maß und Gleich. klang der Wörter beidbäftigen konnte . . . Du weißt, warum die Flamme, die einst in brillanten Fouerwertsipielen die Welt eraökte. plöglich zu weit ernsteren Branden verwendet merden mußte . . . Du weißt, warum fie jett in ichweigender Glut mein Berg pergehrt . . . Du verstehit mich, großer ichoner Gott, ber bu ebenfalls bie goldene Leier zuweilen vertauschteft mit dem starten Bogen und den tödlichen Pfeilen . . . Erinnerst du dich auch noch des Marinas. ben du lebendig geschunden? Es ist ichon lange her, und ein ähn. liches Beispiel that' wieder not . . . Du lächelft, o mein ewiger Bater!

Beschrieben ju Paris, den 20. Februar 1839.

Beinrich Beine.

Das Buch der Lieder.







# Junge Leiden.

(1817 - 1821.)

### Traumbilder.

1.

ir träumte einst von wildem Liebesglühn, Bon hübschen Locken, Myrten und Rosede, Bon jüßen Lippen und von bittrer Rede, Bon düstrer Lieder düstern Melodien.

Verblichen und verweht sind längst die Träume, Verweht ist gar mein liebstes Traumgebild! Geblieben ist mir nur, was glutenwild Ich einst gegossen hab' in weiche Reime.

Du bliebst, verwaistes Lied! Verweh' jest auch, Und such' das Traumbild, das mir längst entschwunden Und grüß' es mir, wenn du es aufgefunden — Dem luft'gen Schatten send' ich luft'gen Hauch.

2

Ein Traum, gar seltiam schauerlich, Ergötzte und erschreckte mich. Noch schwebt mir vor manch grausig Bild, Und in dem Herzen wogt es wild.

Das war ein Garten, wunderschön, Da wollt' ich lustig mich ergehn; Biel schöne Blumen sahn mich an, Ich hatte meine Freude dran.

Es zwitscherten die Bögelein Biel muntre Liebesmelodein; Die Sonne rot, von Gold umstrahlt, Die Blumen lustig vunt bemalt. Biel Balsambuft aus Kräutern rinnt, Die Lüfte wehen lieb und lind; Und alles schimmert, alles sacht, Und zeigt mir freundlich seine Bracht.

Inmitten in dem Blumenland Ein klarer Marmorbrunnen stand; Da schaut' ich eine schöne Maid, Die emsig wusch ein weißes Kleid.

Die Wänglein süß, die Auglein mild Ein blondgelocktes Heil'genbild; Und wie ich schau', die Maid ich fand So irend und doch so wohlbekannt.

Die schöne Maid, die sputet sich, Sie summt ein Lied gar wunderlich: "Rinne, rinne, Wässerlein, Wasche mir das Linnen rein!"

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüsterte: O sage mir, Du wunderschöne, süße Maid, Hür wen ist dieses weiße Kleid?

Ta iprach fie schnell: "Sei bald bereit, Ich wasche dir dein Totenkleid!" Und als fie dies gesprochen kaum, Berkloß das ganze Bild wie Schaum. —

Und fortgezaubert stand ich bald In einem büstern, wilden Wald. Die Bäume ragten himmelan; Ich stand erstaunt und sann und sann.

Und horch! welch dumpfer Widerhall! Wie ferner Artenichläge Schall; Ich eil' durch Busch und Wildnis fort, Und fomm' an einen freien Ort.

Inmitten in dem grünen Raum, Da stand ein großer Sichenbaum: Und sieh! mein Mägdlein wundersam Hout mit dem Beil den Eichenstamm.

Und Schlag auf Schlag, und sonder Weil' Summt sie ein Lied und schwingt das Beil: "Eisen blink, Eisen blank, Zimmre hurtig Eichenichrank!" Ich ging und nahete mich ihr, Und flüfterte: O sage mir, Du wundersüßes Mägdesein, Wem zimmerst du den Eichenschrein?

Da sprach fie schnell: "Die Zeit ist karg, Ich zimmre beinen Totensarg!" Und als sie dies gesprochen kaum, Zersloß das ganze Bild wie Schaum.

Es lag so bleich, es lag so weit Ringsum nur kahle, kahle Heid'; Ich wußte nicht wie mir geichah, Und heimlich schaubernd stand ich da.

Und nun ich eben fürder schweif', Gewahr' ich einen weißen Streif; Ich eilt' drauf zu, und eilt' und stand, Und sieh! die schöne Maid ich fand.

Auf weiter Heid' ftand weiße Maid, Grub tief die Erd' mit Grabescheit. Kaum wagt' ich noch fie anzuschaun, Sie war so schön und doch ein Graun.

Die schöne Maid, die sputet sich, Sie summt ein Lied gar wunderlich: "Spaten, Spaten, scharf und breit, Schausse Erube tief und weit!"

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüsterte: O sage mir, Du wunderschöne, süße Maid, Was diese Grube hier bedeut't?

Da sprach sie schnell: "Sei still, ich hab' Geschauselt dir ein kühles Grab." Und als so sprach die schöne Maid, Da öffnet sich die Grube weit.

Und als ich in die Grube schaut', Ein kalter Schauer mich durchgraut' Und in die dunkle Grabesnacht Stürzt' ich hinein — und bin erwacht.

3.

Im nächt'gen Traum hab' ich mich selbst geschaut, Im schwarzen Galasrack und seidner Weste, Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste, Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut.

Ich beugte mich und sagte: "Sind Sie Braut? Gi! ei! so gratulier' ich, meine Beste!" Doch fast die Kehle mir zusammenpreßte Der langgezogne, vornehm kalte Laut.

Und bittre Thränen plöglich sich ergossen Aus Liebchens Augen, und in Thränenwogen Ist mir das holde Bildnis kaft zerstossen.

O füße Augen, fromme Liebeksterne, Obichon ihr mir im Wachen oft gelogen, Und auch im Traum, glaub' ich euch dennoch gerne!

4

Im Traum sah ich ein Männchen, klein und putig. Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit, Trug weiße Wäiche und ein feines Kleid, Inwendig aber war es grob und schnutzig.

Inwendig war es jämmerlich, nichtsnutig, Jedoch von außen voller Würdigkeit; Bon der Courage sprach es lang und breit, Und that sogar recht trutig und recht stutig.

"Und weißt du, wer das ist? Komm her und schau!" So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau Die Bilberflut in eines Spiegels Rahmen.

Bor einem Altar stand das Männchen da, Mein Lieb daneben, beide sprachen: "Ja!" Und tausend Teufel riesen lachend: "Umen!"

5.

Was treibt und tobt mein tolles Blut: Was flammt mein Herz in wilder Glut? Es focht mein Blut und schäumt und gährt, Und grimme Glut mein Herz verzehrt.

Das Blut ist toll, und gährt und schäumt, Weil ich den bösen Traum geträumt; Es kam der finstre Sohn der Nacht, Und hat mich keuchend sortgebracht. Er bracht' mich in ein helles Haus, Wo Harfenklang und Saus und Braus, Und Fackelzug und Kerzenichein; Ich kam zum Saal, ich trat hinein.

Das war ein lustig Hochzeitsest; Zu Tasel saßen froh die Gäst', Und wie ich nach dem Brautpaar schaut', — O weh! mein Liebchen war die Braut.

Das war mein Liebchen wunnesam, Ein fremder Mann war Bräutigam; Dicht hinterm Chrenstuhl der Braut, Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.

Es rauscht Musik, — gar still stand ich; Der Freudenlärm betrübte mich. Die Braut, sie blickt so hochbeglückt, Der Bräut'gam ihre Hände drückt.

Der Bräut'gam füllt den Becher sein Und trinkt daraus, und reicht gar sein Der Braut ihn hin; sie lächelt Dank, — O weh! mein rotes Blut sie trank.

Die Braut ein hübsches Äpstein nahm, Und reicht es hin dem Bräutigam. Ter nahm sein Messer, schnitt hinein, — O weh! Das war das Herze mein.

Sie äugeln süß, sie äugeln lang, Der Bräut'gam fühn die Braut umschlang, Und füßt sie auf die Wangen rot, O weh! mich füßt der falte Tod.

Wie Blei lag meine Zung' im Mund, Daß ich kein Wörtlein sprechen kunnt'. Da rauscht' es auf, der Tanz begann; Das schmucke Brautpaar tanzt voran.

Und wie sie stand so leichenstumm, Die Tänzer schweben flink herum; — Ein leises Wort der Bräut'gam spricht, Die Braut wird rot, doch zürnt sie nicht. — —

6

Im füßen Traum, bei stiller Nacht, Da kam zu mir mit Zaubermacht, Mit Zaubermacht die Liebste mein, Sie kam zu mir ins Kämmerlein.

Ich ichau' fie an, das holde Vild! Ich ichau' fie an, fie lächelt mild, Und lächelt, dis das Herz mir ichwoll, Und ftürmisch fühn das Wort entquoll:

"Nimm hin, nimm alles, was ich hab', Mein Liebstes tret' ich gern dir ab, Dürft' ich dafür dein Buhle sein, Von Mitternacht dis Hahnenschrei'n.

Da staunt mich an gar seltsamlich, So lieb, so weh und inniglich, Und sprach zu mir die schöne Maid: "D. gieb mir deine Seligkeit!"

"Mein Leben süß, mein junges Blut, Gäb' ich mit Freud' und wohlgemut Für dich, o Mädchen, engelgleich, — Doch nimmermehr das Himmelreich."

Wohl brauft hervor mein rasches Wort, Doch blühet schöner immerfort, Und immer spricht die schöne Maid: "D, gieb mir beine Seligkeit!"

Dumpf dröhnt dies Wort mir ins Gehör, Und schlendert mir ein Glutenmeer Wohl in der Seele tiefsten Raum; Ich atme schwer, ich atme kaum.

Das waren weiße Engelein, Umglänzt von goldnem Glorienschein; Run aber stürmte wild herauf Ein gräulich schwarzer Koboldhauf.

Die rangen mit den Engelein, Und drängten fort die Engelein; Und endlich auch die schwarze Schar In Nebelduft zerronnen war.

Ich aber wollt' in Luft vergehn, Ich hielt im Urm mein Liebchen schön, Sie schmiegt sich an mich wie ein Reh, Doch weint' sie auch mit bitterm Weh. Feins Liebchen weint; ich weiß warum, Und füß' ihr Rosenmündlein stumm — "O still', seins Lieb, die Thränenstut, Ergieb dich meiner Liebesglut —"

"Ergieb dich meiner Liebesglut —" Da plößlich ftarrt zu Eis mein Blut; Laut bebet auf der Erde Grund, Und öffnet gähnend fich ein Schlund.

Und aus dem schwarzen Schlunde steigt Die schwarze Schar; — seins Lieb erbleicht! Aus meinen Armen schwand seins Lieb; Sch ganz alleine stehen blieb.

Da tanzt im Kreise wunderbar Um mich herum die schwarze Schar, Und drängt heran, ersaßt mich bald Und gellend Hohngelächter schallt.

Und immer enger wird ber Kreis, Und immer summt die Schauerweif', "Du gabest hin die Seligkeit, Gehörst uns nun in Ewigkeit!"

7.

Nun haft du das Kaufgeld, nun zögerst du doch? Blutsinstrer Gesell, was zögerst du noch? Schon sitze ich harrend im Kämmerlein traut, Und Mitternacht naht schon, — es sehlt nur die Braut

Biel schauernde Lüftchen vom Kirchhofe wehn; — Ihr Lüftchen! habt ihr mein Bräutchen gesehn? Biel blasse Larven gestalten sich da, Umknixen mich grinsend und nicken: "D ja!"

Back aus, was bringst du für Botschafterei, Du schwarzer Schlingel in Feuerlivrei? "Die gnädige Herrschaft meldet sich an, Gleich kommt sie gesahren im Drachengespann."

Du lieb grau Männchen, was ist bein Begehr? Mein toter Magister, was treibt dich her? Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick, Und schüttelt das Haupt und wandelt zurück. Was winielt und wedelt der zott'ge Geich? Was glimmert Schwarz-Katers Ange so hell? Was heulen die Weiber mit fliegendem Haar? Was lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar?

Frau Amme, bleib heut mit dem Singsang zu Haus, Das Giapopeia ist lange schon aus; Ich sei're ja heute mein Hochzeitiest, — Da ichau mal, dort kommen schon zierliche Gäst'.

Da schau mal! Ihr Herren, das nenn' ich galant! Ihr tragt statt der Hüte die Köps' in der Hand! Ihr Zappelbein-Leutchen im Galgen-Ornat, Ter Wind ist still, was kommt ihr so spat?

Ta kommt auch alt Beienstielmütterchen ichen, Ach, segne mich, Mütterchen, bin ja bein Sohn. Ta zittert der Mund im weißen Gesicht; "In Ewigkeit, Amen!" das Mütterchen spricht.

Iwölf winddürre Musiker ichlendern herein; Blind Fiedelweib helpert wohl hinterdrein. Da schleppt der Hankwurst, in buntscheckiger Jad', Den Totengräber huckepack.

Es tanzen zwölf Alosterjungfrau'n herein; Die ichielende Aupplerin führet den Reihn. Es folgen zwölf lüfterne Pfäfflein ichon, Und pfeisen ein Schandlied im Airchenton.

Herr Tröbler, o schrei die nicht blan das Gesicht, Im Fegseuer nützt mir dein Belgröckel nicht! Dort heizet man gratis jahrans, jahrein, Statt mit Holz mit Fürsten= und Bettlergebein.

Die Blumenmädchen sind bucklicht und frumm, Und purzeln kopfüber im Zimmer herum. Ihr Eulengesichter und Heuschreckenbein, Hei! laßt mir das Rippengeklapper nur sein!

Die sämtliche Höll' ist los fürwahr Und lärmet und schwärmet in wachsender Schar; Sogar der Verdammnis-Walzer erschallt, — Still, still! nun kommt mein Keinstliebehen auch bald.

Gefindel, sei still, oder trolle dich fort! Ich höre kaum selber mein leibliches Wort, — Ei, rasselt nicht eben ein Wagen vor? Frau Köchin! wo bist du? schnell öffne das Thor! Willfommen, Feinstiebchen, wie geht's dir, mein Schat? Willfommen, Herr Baftor, ach, nehmen Sie Blat! Herr Baftor mit Aferdefuß und Schwanz, Ich bin Guer Chrwurden Diensteigener ganz!

Lieb Bräutchen, was stehst du so stumm und so bleich? Der Herr Vastor schreitet zur Trauung sogleich; Wohl zahl' ich ihm teure, blutteure Gebühr, Doch, dich zu besitzen, gilt's Kinderspiel mir.

Knie nieder, süß Bräutchen, knie hin mir zur Seit'!— Da kniet sie, da sinkt sie, — o selige Freud'! Sie sinkt mir ans Herz, an die schwellende Brust, Ich halt' sie umschlungen mit schauernder Lust.

Die Golblodenwellen umspielen uns beib': An mein Herze pocht das Herze der Maid. Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Weh, Und schweben hinauf in die Himmelshöh'

Die Herzlein schwimmen im Freudensee Dort oben in Gottes heilger Höh; Doch auf den Häuptern, wie Grausen und Brand Da hat die Hölle gelegt die Hand.

Das ift der finstre Sohn der Nacht, Der hier den segnenden Priester macht; Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, Sein Beten ist Lästern, sein Segen ist Fluch.

Und es frächzet und zischet und heulet toll, Wie Wogengebrause, wie Donnergeroll; Da blitzet auf einmal ein bläuliches Licht, — "In Ewigfeit, Umen!" das Mütterchen spricht.

8.

Ich kam von meiner Herrin Haus, Und wandelt' in Wahnsinn und Mitternachtsgraus. Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will, Da winken die Gräber ernst und still.

Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein, Das war der flimmernde Mondesschein, Da lispelt's: "Lieb Bruder, ich fomme gleich!" Da steigt's aus dem Grabe nebelbleich. Der Spielmann war's, ber entstiegen jett, Und hoch auf den Leichenstein sich sett. Und die Saiten der Zither greift er schnell, Und singt dabei recht hohl und grell:

"Gi! kennt ihr noch das alte Lied, Das einst so wild die Brust durchglüht, Ihr Saiten dumpf und trübe? Die Engel, die nennen es Himmelsfreud', Die Teusel, die nennen es Höllenleid, Die Menschen, die nennen es — Liebe!"

Kaum tönte des letzten Wortes Schall, Da thaten sich auf die Gräber all'; Viel' Luftgestalten dringen hervor, Umschweben den Spielmann und schrillen im Chor:

"Liebe! Liebe! beine Macht Hat uns hier zu Bett gebracht Und die Augen zugemacht, — Ei, was rufft du in der Nacht?"

So heult es verworren, und ächzet und girrt, Und brauset und sauset, und frächzet und flirrt; Und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift. Und der Spielmann wild in die Saiten greist:

"Bravo! Bravo! immer toll! Seid willtommen! Sabt vernommen. Daß mein Zauberwort erschou! Liegt man doch jahraus, jahrein, Mauschenftill im Kämmerlein; Lakt uns heute luftig sein! Mit Vergunft. -Seht erft zu, find wir allein? -Narren waren wir im Leben. Und mit toller Wut ergeben Giner tollen Liebesbrunft. Kurzweil kann uns heut nicht fehlen. Jeder soll hier treu erzählen, Was ihn weiland bergebracht, Wie gehett, Wie zerfett Ihn die tolle Liebesjagd

Da hüpft aus dem Kreise, so leicht wie der Wind, Ein mageres Wesen, das summend beginnt:

> "Ich war ein Schneibergeselle Mit Nabel und mit Scher"; Ich war so flink und schnelle Mit Nabel und mit Scher"; Da kam die Meisterstochter Mit Nabel und mit Scher"; Und hat mir ins Herz gestochen Mit Nabel und mit Scher"."

Da sachten die Geister im luftigen Chor; Ein Zweiter trat still und ernsthaft hervor:

"Den Rinaldo Kinaldini Schinderhanno, Orlandini, Und besonders Carlo Moor Nahm ich mir als Muster vor.

"Auch verliebt — mit Chr' zu melden — Hab' ich mich wie jene Helden, Und das schönste Frauenbild, Spukte mir im Kopfe wild.

"Und ich seufzte auch und girrte, Und wenn Liebe mich verwirrte, Steckt' ich meine Finger rasch In des reichen Nachbars Tasch'.

"Doch der Gassenvogt mir grollte, Daß ich Sehnsuchtsthränen wollte Trocknen mit dem Taschentuch, Das mein Nachbar bei sich trug.

"Und nach frommer Häschersitte Nahm man still mich in die Mitte, Und das Zuchthaus, heilig groß, Schloß mir auf den Mutterschoß.

"Schwelgend süß in Liebessinnen, Saß ich dort beim Wollespinnen, Bis Kinalbos Schatten kam Und die Seele mit sich nahm."

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Geschminkt und geputt trat ein Dritter hervor: "Ich war ein König der Bretter, Und ipielte das Liebhaberiach, Ich brüllte manch wildes: "Ihr Götter!" Ich ieuiste manch zärtliches: "Ach!"

"Ten Mortimer ipielt' ich am besten. Maria war immer so schön! Doch trog der natürlichsten Gesten, Sie wollte mich nimmer verstehn.

"Einst, als ich verzweiselnd am Ende. "Maria, du Heilige!" ries, Da nahm ich den Tolch behende Und stach mich ein bischen zu ties."

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Im weißen Flausch trat ein Vierter hervor:

"Lom Katheder ichwatte herab der Proiessor, Er ichwatte, und ich ichtief gut dabei ein: Doch hätt' mir's behagt viel tausendmal besser Bei seinem holdieligen Töchterlein.

"Sie hat mir oft zärtlich am Fenster genickt, Die Blume der Blumen, mein Lebensticht! Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket Bom dürren Philister, dem reichen Wicht.

"Da flucht' ich den Weibern und reichen Halunken, Und mischte mir Teuselskraut in den Wein, Und hab' mit dem Tode Schmollis getrunken, Der iprach: "Fiducit, ich heiße Freund Hein!""

Da lachten die Geister im luftigen Chor; Einen Strick um ben Hals, trat ein Fuinfter hervor:

"Es prunkte und prahlte der Graf beim Wein Mit dem Töchterchen iein und dem Edelgestein. Was schert mich, du Gräslein, dein Edelgestein? Wir mundet weit besser dein Töchterlein.

"Sie lagen wohl beid' unter Niegel und Schloß, Und der Graf beiold'te viel Dienertroß. Was scheren mich Diener und Niegel und Schloß? — Ich stieg getrost auf die Leiterspross.

"An Liebchens Fensterlein klettr' ich getroft. Da hör' ich es unten fluchen erbost: "Fein sachte, mein Bübchen, muß auch dabei sein, Ich liebe ja auch das Edeigestein." "So spöttelt der Graf und erfaßt mich gar Und jauchzend umringt mich der Diener Schar. "Zum Teufel, Gefindel! ich bin ja kein Dieb; Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!"

Da half kein Gerede, da half kein Rat, Da machte man hurtig die Stricke parat. Wie die Sonne kam, da wundert' fie sich, Am hellen Galgen fand sie mich.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Den Kopf in der Hand, trat ein Sechster hervor:

"Zum Waidwerf trieb mich Liebesharm Ich schlich umber, die Büchst im Arm. Da schnarret's hohl vom Baum herab, Der Rabe rief: "Kopf — ab! Kopf — ab!

"O, spürt' ich doch ein Täubchen aus, Ich brächt' es meinem Lieb nach Haus! So dacht' ich, und in Busch und Strauch Späht rings umher mein Jägeraug'.

"Was kofet dort? was schnäbelt fein? Zwei Turteltäubchen mögen's sein. Ich schleich herbei, — den Hahn gespannt, — Sieh da! mein eignes Lieb ich fand.

"Das war mein Täubchen, meine Braut, Ein fremder Mann umarmt fie traut, — Nun, alter Schüße, treffe gut! Da lag der fremde Mann im Blut.

"Bald drauf ein Zug mit Henkersfrohn — Ich felbst dabei als Hauptperson — Den Wald durchzog. Vom Baum herab Der Rabe ries: "Kopf — ab! Kopf — ab!""

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Da trat der Spielmann selber hervor:

"Ich hab' mal ein Liedchen gesungen, Das schöne Lied ist auß; Wenn das Herz im Leibe zersprungen, Dann gehen die Lieder nach Hauß!"

Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt, Und die bleiche Schar im Kreise schwebt; Da scholl vom Kirchturm "Eins" herab, Da stürzten die Geister sich heulend ins Grab

9.

Ich lag und schlief, und schlief recht milb, Berscheucht war Gram und Leid; Da kam zu mir ein Traumgebild. Die allerichönste Maid.

Sie war wie Marmelstein so bleich, Und heimlich wunderbar; Im Auge ichwamm es perlengleich, Gar seltsam wallt' ihr Haar.

Und leise, leise sich bewegt Die marmorblasse Maid, Und an mein Herz sich niederlegt Die marmorblasse Maid.

Wie bebt und pocht vor Weh und Lust Mein Herz und brennet heiß! Nicht bebt, nicht pocht der Schönen Brust, Die ist so kalt wie Gis.

"Nicht bebt, nicht pocht wohl meine Brust, Die ist wie Gis so kalt; Doch kenn' auch ich der Liebe Lust, Der Liebe Allgewalt.

Mir blüht kein Rot auf Mund und Wang', Mein Herz durchströmt kein Blut; Doch sträube dich nicht schaubernd bang, Ich bin dir hold und gut."

Und wilder noch umschlang sie mich, Und that mir fast ein Leid; Da fräht der Hahn — und stumm entwich Die marmorblasse Maid.

10.

Da hab' ich viel' blasse Leichen Beschworen mit Wortesmacht; Sie wollen nun nicht mehr weichen Zurück in die alte Nacht.

Das zähmende Sprüchlein vom Meister Bergaß ich vor Schauer und Graus; Nun ziehn die eignen Geister Wich selber ins neblichte Haus. Laßt ab, ihr finkern Dämonen! Laßt ab, und drängt mich nicht! Noch manche Freude mag wohnen Hier oben im Kosenlicht.

Ich muß ja immer streben Nach der Blume wunderhold; Was bedeutet mein ganzes Leben, Wenn ich sie nicht lieben sollt?

Ich möcht' fie nur einmal umfangen Und pressen ans glühende Herz! Nur einmal auf Lippen und Wangen Küssen den seligsten Schmerz!

Nur einmal aus ihrem Munde Möcht' ich hören ein liebendes Wort, — Alsdann wollt' ich folgen zur Stunde Euch, Geistern, zum finsteren Ort.

Die Geister haben's vernommen Und nicken schauerlich. Feinsliebchen, nun bin ich gekommen; — Feinsliebchen, liebst du mich?

#### Tieder.

1.

Morgens steh' ich auf und frage. Kommt Feinsliebchen heut? Abends sink' ich hin und klage: Lusblieb sie auch heut.

In der Nacht mit meinem Kummer Lieg' ich schlaflos, wach; Träumend, wie im halben Schlummer, Wandle ich bei Tag.

2.

Es treibt mich hin, es treibt mich her! Noch wenige Stunden, dann soll ich ste schauen, Sie selber, die schönste der schönen Jungfrauen; — Du treues Herz, was pochst du so schwer! Die Stunden sind aber ein faules Bolt! Schleppen sich behaglich träge, Schleichen gähnend ihre Wege Tummle dich, du faules Bolt!

Tobende Gile mich treibend erfaßt! Aber wohl niemals liebten die Horen; — Heintlich, im grausamen Bunde verichworen, Spotten sie tückisch der Liebenden Haft.

17.

Ich wandelte unter den Bäumen Mit meinem Gram allein; Ta fam das alte Träumen Und schlich mir ins Herz hinein.

Wer hat euch dies Wörtlein gelehret, Ihr Vöglein in luftiger Soh? Schweigt still! wenn mein Serz es höret, Tann thut es noch einmal so weh.

"Es kam ein Jungfräulein gegangen, Die jang es immerfort. Da haben wir Böglein gefangen Das hübiche, goldene Wort."

Das sollt ihr mir nicht mehr erzählen, Ihr Böglein wunderschlau; Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, Ich aber niemandem trau'.

4

Lieb Liebchen, leg's Händchen aufs Herze mein; — Ach, hörft du, wie's pochet im Kämmerlein? Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg, Der zimmert mir einen Totensarg.

Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht. Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. Ach, sputet euch, Meister Zimmermann. Damut ich balbe schlafen kann!

5.

Schöne Wiege meiner Leiben, Schönes Grabmal meiner Ruh, Schöne Stadt, wir müssen scheiben, — Lebe wohl! ruf' ich dir zu. Lebe wohl, du heilg'e Schweite, Wo da wandelt Liebchen traut; Lebe wohl, du heil'ge Stelle, Wo ich fie zuerst geschaut.

Hatt' ich dich boch nie gesehen, Schöne Herzenskönigin! Nimmer wär' es dann geschehen, Daß ich jett so elend bin.

Nie wollt' ich bein Herze rühren, Liebe hab' ich nie erfleht; Nur ein ftilles Leben führen Wollt' ich, wo bein Odem weht.

Doch du drängst mich selbst von hinnen, Bittre Worte spricht dein Mund; Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen, Und mein Herz ist krank und wund.

Und die Glieder matt und träge Schlepp' ich fort am Wanderstab, Bis mein müdes Haupt ich lege Ferne in ein fühles Grab.

6

Warte, warte, wilder Schiffsmann, Gleich folg' ich zum Hafen dir; Von zwei Jungfrau'n nehm' ich Abschied, Von Europa und von ihr.

Blutquell, rinn' aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib, Daß ich mit dem heißen Blute Meine Schmerzen niederschreib'

Ei, mein Lieb, warum just heute Schauderst du, mein Blut zu sehn? Sahst mich bleich und herzeblutend Lange Jahre vor dir stehn!

Kennst du noch das alte Liedchen Bon der Schlang' im Baradies, Die durch schlimme Apfelgabe Unsern Ahn ins Glend stieß?

3

Alles Unheil brachten Apfel! Eva bracht' damit den Tod, Eris brachte Trojas Flammen, Du brachtst beides, Flamm' und Tod.

7.

Berg und Burgen schaun herunter In den spiegelhellen Rhein, Und mein Schiffchen segelt munter, Kings umglänzt von Sonnenschein.

Ruhig seh' ich zu bem Spiele Goldner Bellen, fraus bewegt; Still erwachen die Gefühle, Die ich tief im Busen hegt'.

Freundlich grüßend und verheißend Lockt hinab des Stromes Pracht; Doch ich fenn' ihn, — oben gleißend, Birgt sein Innres Tod und Nacht.

Oben Lust, im Busen Tücken, Strom, du bist der Liebsten Bild! Die kann auch so freundlich nicken, Lächelt auch so fromm und milb.

8.

Anfangs wollt' ich fast verzagen Und ich glaubt', ich trüg' es nie, Und ich hab' es doch getragen, — Aber fragt mich nur nicht: wie?

9.

Mit Rosen, Chpressen und Flittergold Möcht' ich verzieren lieblich und hold Dies Buch wie einen Totenschrein, Und sargen meine Lieder hinein.

D, könnt' ich die Liebe sargen hinzu! Um Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh; Da blüht es hervor, da pflückt man es ab.— Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.

Hier find nun die Lieder, die einft so wisd, Wie ein Lavastrom, der dem Atna entquist, Herborgestürzt aus dem tiefsten Gemüt, Und rings viel bligende Funken versprüft!

Run liegen sie stumm und totengleich, Run starren sie kalt und nebelbleich. Doch aufs neu' die alte Glut sie belebt, Wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt.

Und es wird im Herzen viel Ahnung laut: Der Liebe Geist einst über sie thaut; Einst kommt dies Buch in deine Hand, Du süßes Lieb im fernen Land.

Dann löft sich des Liedes Zauberbann, Die blassen Buchstaben schau'n dich an, Sie schauen dir flehend ins schöne Aug', Und flüstern mit Wehmut und Liedeshauch.

## Romanzen.

1.

## Der Traurige.

Allen thut es weh im Herzen, Die den bleichen Knaben sehn, Dem die Leiden, dem die Schmerzen Aufs Gesicht geschrieben stehn.

Mitleidsvolle Lüfte fächeln Kühlung seiner heißen Stirn; Labung möcht' ins Herz ihm lächeln Manche sonst so spröde Dirn'.

Aus dem wilden Lärm der Städter Flüchtet er sich nach dem Wald. Lustig rauschen dort die Blätter, Lust'ger Bogelsang erschallt.

Doch der Sang berftummet balde, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walde Langsam sich genähert hat.

Bergstimme.

Ein Reiter durch das Vergthal zieht Im traurig stillen Trab: "Ach! zieh' ich jett wohl in Liebchens Arm, Oder zieh' ich ins dunkle Grab?" Die Bergstimm' Antwort zab: "Ins dunkle Grab!"

9 0

Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer dazu: "So zieh" ich denn hin ins Grab so früb. — Wohlan, im Grab ist Ruh!" Die Stimme sprach dazu: "Im Grab ist Ruh!"

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon der Wange kummervoll: "Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich, So ist mir im Grabe wohl." Die Stimm' erwidert hohl: "Im Grabe wohl!"

3.

### 3mei Briiber.

Oben auf der Bergesspiße Liegt das Schloß in Nacht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blitze, Helle Schwerter klirren wild.

Tas find die Brüder, die dort fechten Grimmen Zweikampf, wutentbrannt. Sprich, warum die Brüder rechten Wit dem Schwerte in der Hand?

Gräfin Lauras Augenfunken Bündeten den Brüderftreit. Beide glühen liebestrunken Hür die adlig holde Maid.

Welchem aber bon ben beiben Wendet fich ihr Herze zu? Kein Ergrübeln kann's entscheiden, — Schwert heraus, entscheibe bu!

Und sie sechten kuhn verwegen, Sieb' auf Siebe niederkracht's. Hütet euch, ihr wilden Degen, Böses Blendwerk schleicht des nachts.

Wehe! Wehe! blut'ge Brüder! Wehe! Wehe! blut'ges Thal! Beide Kämpfer stürzen nieder, Einer in des andern Stahl. Viel Jahrhunderte berwehen, Viel Geschlechter deckt das Grab; Traurig von des Berges Höhen Schaut das öbe Schloß herab.

Aber nachts, im Thalesgrunde, Wandelt's heimlich, wunderbar; Wenn da kommt die zwölfte Stunde, Kämpfet dort das Brüderpaar.

4

#### Der arme Beter.

I.

Der Hans und die Grete tanzen herum Und jauchzen vor lauter Freude. Der Beter steht so still und stumm, Und ist so blaß wie Kreide.

Der Hans und die Grete sind Bräut'gam und Braut Und bliten im Hochzeitsgeschmeide. Der arme Beter die Nägel kaut Und steht im Werkeltagskleide.

Der Beter spricht leise vor sich her, Und schaut betrübt auf beide: "Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig wär' Ich thät' mir was zu leide."

#### П

"In meiner Brust, da sitzt ein Weh, Das will die Brust zersprengen; Und wo ich steh' und wo ich geh', Will's mich von hinnen drängen.

"Es treibt mich nach der Liebsten Näh', Als könnt's die Grete heilen; Doch wenn ich der ins Auge seh', Muß ich von hinnen eilen.

"Ich steig' hinauf des Berges Höh', Dort ist man doch alleine; Und wenn ich still dort oben steh', Dann steh' ich still und weine."

#### III.

Der arme Peter wankt borbei, Gar langiam, leichenblaß und ichen. Es bleiben fast, wenn fie ihn sehn, Die Leute auf der Straße stehn.

Die Mädchen flüstern sich ins Ohr: "Der streg wohl aus dem Grab hervor?" Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, Der legt sich erst ins Grab hinein.

Er hat verloren seinen Schat, Trum ist das Grab der beste Plat, Wo er am besten liegen mag Und ichlasen bis zum jüngsten Tag.

5.

## Lieb des Gefangenen.

Als meine Großmutter die Liese behert, Da wollten die Leut' sie verbrennen. Schon hatte der Amtmann viel Tinte verklert. Doch wollte sie nicht bekennen.

Und als man sie in den Kessel schob, Ta ichrie sie Mord und Wehe; Und als sich der schwarze Qualm erhob, Ta slog sie als Kad' in die Höhe.

Mein ichwarzes, gefiedertes Großmütterlein! D fomm nich im Turme besuchen! Komm, fliege geichwind durchs Gitter herein, Und bringe mir Käse und Kuchen.

Mein schwarzeß, gefiedertes Großmütterlein! O möchteft du nur sorgen, Daß die Nahme nicht auspickt die Augen mein, Wenn ich luftig ichwebe morgen.

6.

#### Die Grenadiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', Die waren in Rußland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, Sie ließen die Kövse hangen. Da hörten fie beide die traurige Mäl: Daß Frankreich verloven gegangen, Befiegt und zerschlagen das große Heer, — Und der Kaiser, der Kaiser gesangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der fläglichen Kunde. Der eine sprach: "Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!"

Der andere sprach: ""Das Lied ist aus, Auch ich möcht' mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verderben.""

Was schert mich Weib, was schert mich Kind, Ich trage weit bestigens Verlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

"Gewähr' mir, Bruder, eine Bitt': Wenn ich jetzt fterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erde.

"Das Chrenkreuz am roten Band Sollst du auß Herz mir legen; Die Flinte gieb mir in die Hand, Und gürt mir um den Degen.

"So will ich liegen und horchen still Wie eine Schildwach' im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrüll Und wiehernder Rosse Getrabe.

"Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, Biel Schwerter klirren und blitzen; Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab, — Den Kaiser den Kaiser zu schützen!"

# 7.

## Die Botichaft.

Mein Knecht! steh auf und sattle schnell Und wirf dich auf dein Roß, Und jage rasch durch Wald und Feld Nach König Duncans Schloß Tort schleiche in den Stall und wart', Bis dich der Stallbub' schaut. Den forsch' mir auß: "Sprich, welche ist Bon Duncans Töchtern Braut?"

Und spricht der Bub': "Die Braune ist's," So bring mir schnell die Mär; Doch spricht der Bub': "Die Blonde ist's," So eilt das nicht so sehr.

Dann geh zum Meister Seiler bin, Und fauf' mir einen Strick, Und reite langiam, sprich fein Wort, Und bring mir den zuruck.

8.

## Die Beimführung.

Ich geh' nicht allein, mein feines Lieb, Du mußt mit mir wandern Nach der lieben, alten, ichaurigen Klause, In dem trüben, kalten, traurigen Hause, Wo meine Mutter am Eingang kau'rt, Und auf des Sohnes Heimkehr lau'rt.

"Laß ab von mir, du finstrer Mann! Wer hat dich gerusen? Dein Odem glüht, deine Hand ist Eis, Dein Auge iprüht, deine Wang' ist weiß; Ich aber will mich lustig ireun An Rosendust und Sommenschein."

Laß duften die Rosen, laß scheinen die Sonn' Mein süßes Liebchen! Wirf um den weiten weißwallenden Schleier Und greif in die Saiten der schallenden Leier, Und singe ein Hochzeitlied dabei; Der Nachtwind pseift die Melodei.

9.

#### Don Ramiro.

"Donna Clara! Donna Clara! Heißgeliebte langer Jahre! Haft beschlossen mein Verderben, Und beschlossen ohn' Erbarmen. "Donna Clara! Donna Claral Ift doch füß die Lebensgabe! Aber unten ift es graufig, In dem dunkeln, kalten Grabe.

"Donna Clara! Freu' dich, morgen Wird Fernando am Altare Dich als Ehgemahl begrüßen — Wirst du mich zur Hochzeit laden?"

""Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Worte treffen bitter, Bittrer als der Spruch der Sterne, Die da spotten meines Willens.

""Don Ramiro! Don Ramiro! Küttle ab den dumpfen Trübsinn; Mädchen giebt es viel auf Erden, Aber uns hat Gott geschieden.

""Don Namiro, der du mutig So viel Mohren überwunden, Überwinde dich nun felber, — Komm auf meine Hochzeit morgen.""

"Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör' es, ja, ich komme! Will mit dir den Reihen tanzen; Gute Nacht, ich komme morgen."

""Gute Nacht!"" — Das Fenster klirrte. Seufzend stand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln. —

Endlich auch nach langem Kingen Muß die Nacht dem Tage weichen; Wie ein bunter Blumengarten Liegt Toledo ausgebreitet.

Brachtgebäude und Baläste Schimmern hell im Glanz der Sonne; Und der Kirchen hohe Kuppeln Leuchten stattlich wie vergoldet.

Fummend, wie ein Schwarm von Bienen. Klingt der Glocken Festgeläute, Lieblich steigen Betgesänge Aus den frommen Gotteshäusern Alber dorten, fiehe! fiehe! Dorten aus der Marktkapelle, Im Gewimmel und Gewoge Strömt des Volkes bunte Menge.

Blanke Nitter, ichmude Frauen, Hofgefinde, festlich blinkend, Und die hellen Gloden läuten, Und die Orgel rauscht dazwiichen.

Doch, mit Ehrfurcht ausgewichen, In des Volkes Witte wandelt Das geschmückte junge Ehpaar, Donna Clara, Don Fernando.

Bis an Bräutigams Palaitthor Wälzet fich das Volksgewühle; Dort beginnt die Hochzeitfeier, Brunkhaft und nach alter Sitte.

Ritterspiel und frohe Tasel Wechseln unter lautem Jubel; Rauschend schnell entslichn die Stunden, Bis die Nacht herabgesunken.

Und zum Tanze sich versammeln In dem Saal die Hochzeitägäste; In dem Glanz der Lichter funkeln Ihre bunten Brachtgewänder.

Auf erhobne Stühle ließen Braut und Bräutigam fich nieder, Donna Clara, Don Fernando, Und fie tauschen füße Reden.

Und im Saale wogen heiter Die geschmückten Menschenwellen, Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

"Toch warum, o schöne Herrin, Sind gerichtet beine Blicke Dorthin nach der Saalesecke?" So verwundert sprach der Ritter.

""Siehst du denn nicht, Don Fernando, Dort den Mann im schwarzen Mantel?"" Und der Kitter lächelt freundlich: "Ach, das ist ja nur ein Schatten." Doch es nähert sich ber Schatten, Und es war ein Mann im Mantel; Und Ramiro schnell erkennend, Grüßt ihn Clara, glutbefangen.

Und der Tanz hat schon begonnen, Meunter drehen sich die Tänzer In des Walzers wilden Areisen, Und der Boden dröhnt und bebet.

""Wahrlich gerne, Don Ramiro, Will ich dir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest du nicht kommen sollen.""

Mit durchbohrend stieren Augen Schaut Kamiro auf die Holde, Sie umschlingend spricht er düster: "Sprachest ja, ich sollte kommen!"

Und ins wirre Tanzgetümmel Drängen sich die beiden Tänzer; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

""Sind ja schneeweiß deine Wangen!"" Flüstert Clara, heimlich zitternd. "Sprachest ja, ich sollte kommen!" Schallet dumpf Ramiros Stimme.

Und im Saal die Kerzen blinzeln Durch das flutende Gedränge; Und die lauten Pauken wirbeln Und es schmettern die Drommeten.

""Sind ja eiskalt beine Hände!"" Flüstert Clara schauerzuckend. "Sprachest ja, ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strudel.

""Laß mich, laß mich! Don Ramiro! Leichenduft ist ja dein Odem!"" Wiederum die dunkeln Worte: "Sprachest ja, ich sollte kommen!"

Und der Boden raucht und glühet, Lustig tönet Geig' und Bratsche; Wie ein tolles Zauberweben Schwindelt alles in dem Saale. "Laß mich, laß mich! Don Ramiro!"" Wimmert's immer im Gewoge. Don Ramiro stets erwidert: "Sprachest ja, ich sollte kommen!"

"Nun, so geh in Gottes Namen!"" Clara ries's mit sester Stimme, Und dies Wort war kaum gesprochen, Und verschwunden war Namiro!

Clara starret, Tod im Antlit, Kaltumflirret, nachtumwoben! Ohnmacht hat das lichte Bildnis In ihr dunkles Reich gezogen.

Endlich weicht der Nebelichlummer, Endlich schlägt sie auf die Wimper; Aber Staunen will aufs neue Ihre holden Augen schließen.

Tenn berweil ber Tanz begonnen, War sie nicht vom Sitz gewichen, Und sie sitzt noch bei dem Bräut'gam: Und ber Ritter sorgsam bittet:

"Sprich, was bleichet beine Wangen? Warum wird bein Aug' so dunkel? —" ""Und Namiro? — ——"" stottert Clara Und Entiegen lähmt die Zunge.

Doch mit tiefen, ernsten Falten Furcht sich jest des Bräut'gams Stirne: "Herrin, forsch nicht blut'ge Kunde, — Heute Mittag starb Ramiro."

> 10. Beljazer.

Tie Mitternacht zog näher ichen; In stiller Ruh lag Babylon. Mur oben in des Königs Schloß, Da flackert's, da lärmt des Königs Troß. Dort oben in dem Königssaal, Belsazer hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihn, Und seerten die Becher mit sunkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht': So klang es bem ftorrigen Konige recht.

Des Königs Wangen leuchten Glut; Im Wein erwuchs ihm keder Mut.

Und blindlings reißt der Mut ihn fort; Und er läftert die Gottheit mit fündigem Wort.

Und er brüftet sich frech, und läftert wild! Die Knechteschar ihm Beifall brüllt.

Der König rief mit stolzem Blick; Der Diener eilt und kehrt zuruck.

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; Das war aus dem Tempel Jehovahs geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund, Und ruset laut mit schäumendem Mtund:

"Jehovah! dir fünd' ich auf ewig Hohn, — Ich bin der König von Bobylon!"

Doch faum das graufe Wort verklang, Dem König ward's heimlich im Busen bang,

Das gellende Lachen verftuminte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand, Da kam's hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks da saß, Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Anechteschar saß kalt durchgraut, Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsazer ward aber in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht.

11.

## Die Minnejänger.

Bu bem Wettgesange schreiten Minnesänger jetzt herbei; Ei das giebt ein seltsam Streiten, Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minneiängers Pserd, And die Kunst dient ihm zum Schilde Und das Wort, das ist sein Schwert.

Sübsche Damen schauen munter Bom beterpichten Balkon, Doch die Niechte ist nicht drunter Deit der rechten Lorbeerkron'.

Andre Leute, wie sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Meinnesänger bringen Dort ichon mit die Todeswund'

Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, der erringet Bestes Lob aus ichönstem Mund.

12

## Die Fenfterschau.

Der bleiche Heinrich ging vorbei, Schön Hedwig lag am Fenster. Sie sprach halblaut: "Gott steh' mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!"

Der unten erhob sein Aug' in die Höh'. Hinichmachtend nach Hedwigs Fenster. Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh, Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm Tagtäglich lauernd am Fenster. Bald aber lag sie in Heinrichs Arm, Annächtlich zur Zeit der Geipenster. 13.

#### Der wunde Ritter.

Ich weiß eine alte Kunde, Die hallet dumpf und trüb: Ein Ritter liegt liebeswunde, Doch treulos ift sein Lieb.

Alls treulos muß er verachten Die eigne Herzliebste sein, Als schimpflich muß er betrachten Die eigne Liebespein.

Er möcht' in die Schranken reiten Und rusen die Ritter zum Streit: "Der mag sich zum Kampf bereiten, Wer mein Lieb eines Makels zeiht!"

Da würden wohl alle schweigen, Nur nicht sein eigener Schmerz; Da müßt' er die Lanze neigen Wides eigne klagende Herz.

14.

### Wafferfahrt.

Ich stand gelehnet an den Mast, Und zählte jede Welle, Abe, mein schönes Vaterland! Mein Schiff, das segelt schnelle!

Ich kam schön Liebchens Haus vorbei, Die Fensterscheiben blinken; Ich gud' mir fast die Augen aus, Doch will mir niemand winken.

Ihr Thränen, bleibt mir aus dem Aug Daß ich nicht dunkel sehe. Mein krankes Herze, brich mir nicht Bor allzu großem Wehe!

15.

### Das Liedden von ber Rene.

Herr Ulrich reitet im grünen Wald Die Blätter lustig rauschen, Er sieht eine holde Mädchengestalt Durch Baumeszweige lauschen. Der Junker spricht: "Wohl kenne ich Dies blühende, glühende Wildnis, Berlockend stets umschwebt es mich Im Volksgewühl und Wildnis.

"Zwei Röslein find die Lippen dort. Die lieblichen, die frischen; Doch manches häßlich bittre Wort Schleicht tückisch oft dazwischen.

"Trum gleicht dies Mündlein gar genau Den hübschen Rosenbüschen, Wo gift'ge Schlangen wunderschlau Im dunkeln Laube zischen.

Dort jenes Grübchen, wunderlieb In wunderlieben Wangen, Das ist die Grube, worein mich trieb Wahnsinniges Verlangen.

"Dort seh" ich ein schönes Lockenhaar Bom schönsten Köpschen hangen. Das sind die Nege wunderbar, Bomit mich der Böse gesangen.

"Und jenes blaue Auge dort, So flar wie stille Welle, Das hielt ich für des Himmels Biort', Doch war's die Pforte der Hölle."—

Herr Ulrich reitet weiter im Wald, Die Blätter rauschen schaurig. Da fieht er sern eine zweite Gestalt, Die ist so bleich, so traurig.

Der Junker spricht: "D Mutter bort, Die mich so mütterlich liebte, Der ich mit bösem Thun und Wort Das Leben bitterlich trübte!

"D, fönnt' ich dir trocknen die Augen naß Mit der Glut von meinen Schmerzen! D, fönnt' ich dir röten die Wangen blaß, Mit dem Blut aus meinem Herzen!"

Und weiter reitet Herr Ulerich, Im Wald beginnt es zu düstern, Biel seltsame Stimmen regen sich, Die Abendwinde flüstern. Der Junker hört die Worte sein Gar vielfach wiederklingen. Das thaten die lustigen Waldvöglein. Die zwitschern laut und singen:

"Herr Ulrich fingt ein hübsches Lied, Das Liedchen von der Reue, Und hat er zu Ende gesungen das Lied, So fingt er es wieder aufs neue."

16.

An eine Sängerin. Ms fie eine alte Romanze fang.

Ich denke noch der Zaubervollen, Wie sie zuerst mein Auge sah! Wie ihre Töne lieblich klangen Und heimlich süß ins Herze drangen, Entrollten Thränen meinen Wangen — Ich wußte nicht, wie mir geschah.

Ein Traum war über mich gefommen' Mir war, als sei ich noch ein Kind Und säße still beim Lämpchenscheine In Mutters frommem Kämmerleine, Und läse Märchen, wunderseine, Derweilen draußen Nacht und Wind.

Die Märchen fangen an zu leben, Die Ritter steigen aus der Eruft; Bei Ronzisval, da giebt's ein Streiten, Da fommt Herr Roland herzureiten, Viel kühne Degen ihn begleiten, Unch leider Ganelon, der Schuft.

Durch den wird Roland schlimm gebettet, Er schwimmt im Blut und atmet kaum; Kaum mochte sern sein Jagdhornzeichen Das Ohr des großen Karls erreichen, Da muß der Ritter schon erbleichen — Und mit ihm stirbt zugleich mein Traum.

Das war ein lautverworrnes Schallen, Das mich aus meinen Träumen rief. Berklungen war jest die Legende, Die Leute schlugen in die Hände Und riesen "Bravo!" ohne Ende; Die Sängerin verneigt sich ties.

17.

Das Lied von den Dufaten.

Meine güldenen Dukaten, Sagt, wo seid ihr hingeraten?

Seid ihr bei den güldnen Fischlein, Die im Bache froh und munter Tauchen auf und tauchen unter?

Seid ihr bei den gülbnen Blümlein, Die auf lieblich grüner Aue Funkeln hell im Morgentaue?

Seid ihr bei ben gülbnen Böglein, Die da schweifen glanzumwoben In den blauen Lüften oben?

Seid ihr bei den güldnen Sternlein, Die im leuchtenden Gewimmel Lächeln jede Nacht am himmel?

Ach! ihr güldenen Dukaten Schwimmt nicht in des Baches Well' Funkelt nicht auf grüner Au', Schwebet nicht in Lüften blau, Lächelt nicht am Himmel hell — Meine Manichäer, traun! Halten euch in ihren Klau'n.

8.

Gefprach auf ber Paderborner Beide.

Hörst bu nicht die fernen Töne, Wie von Brummbag und von Geigen? Dorten tanzt wohl manche Schöne Den geflügelt leichten Reigen.

"Ei, mein Freund, das nenn' ich irren, Bon den Geigen hör' ich feine, Nur die Ferklein hör' ich quirren, Grunzen nur hör' ich die Schweine."

Hörst du nicht das Waldhorn blaten? Jäger sich des Waldwerks freuen; Fromme Lämmer seh' ich grasen, Schäfer spielen auf Schalmeien. "Ei, mein Freund, was du vernommen, Ift fein Waldhorn, noch Schalmeie; Nur den Sauhirt seh' ich kommen, Heimwärts treibt er seine Säue."

Hörst du nicht das serne Singen, Wie von süßen Wettgefängen? Englein schlagen mit den Schwingen Lauten Beisall solchen Klängen.

"Ei, was dort so hübsch geklungen, Ist kein Wettgesang, mein Lieber! Singend treiben Gänsejungen Ihr Gänselein vorüber."

Horit du nicht die Gloden läuten, Wunderlieblich, wunderhelle? Fromme Kirchengänger schreiten Andachtsvoll zur Dorftavelle.

"Ei, mein Freund, das find die Schellen Bon den Ochsen, von den Kühen, Die nach ihren dunkeln Ställen Mit gesenktem Kopfe ziehen."

Siehst du nicht den Schleier wehen? Siehst du nicht das leise Nicken? Dort seh' ich die Liebste stehen, Feuchte Wehmut in den Blicken.

"Ei, mein Freund, dort seh' ich nicken Nur das Waldweib, nur die Liese; Blaß und hager an den Krücken Hinkt sie weiter nach der Wiese."

Nun, mein Freund, so magst du lachen Über des Phantasten Frage! Wirst du auch zur Täuschung machen, Was ich sest im Busen trage?

19.

# Lebensgruß.

Stammbuchblatt.

Eine große Landstraß' ist unire Erd'. Wir Menschen sind Bassagiere; Man rennet und jaget zu Fuß und zu Bierd, Wie Läuser oder Kuriere. Man fährt sich vorüber, man nicket, man grüßt Mit dem Taschentuch aus der Karosse; Wan hätte sich gerne geherzt und gefüßt, Doch jagen von hinnen die Rosse.

Kaum trasen wir uns auf derselben Station, Herzliebster Prinz Alexander, Da bläst schon zur Absahrt der Postillon, Und bläst uns schon auseinander.

> 20. Wabrbaftig.

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Auglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüt; Doch Lieder und Sterne und Blümelein, Und Auglein und Mondglanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lana' keine Welt.

## Sonette.

Sonettenfrang an A. 2B. von Schlegel.

1.

Der schlimmste Burm: bes Zweifels Dolchgebanken Das schlimmste Gift: an eigner Kraft verzagen, Das wollt' mir fast bes Lebens Mark zernagen; Ich war ein Reis, dem seine Stüßen sanken.

Da mochtest du das arme Reis beklagen, An deinem güt'gen Wort läßt du es ranken, Und dir, mein hoher Meister, soll ich's danken, Wird einst das schwache Keislein Blüten tragen.

D mög'ft du's ferner noch so sorgsam warten, Daß es als Baum einst zieren kann ben Garten Der schönen gee, die dich zum Liebling mählte.

Von jenem Garten meine Amm' erzählte; Dort lebt ein heimlich wundersüßes Alingen, Die Blumen sprechen und die Bäume fingen. 2.

Im Reifrodput, mit Blumen reich verzieret, Schönpflästerchen auf den geschminkten Wangen, Mit Schnabelschuh'n, mit Stickerei'n behangen, Mit Turmfrisur, und wespengleich geschnüret:

So war die Aftermuse ausstaffieret, Als sie einst kam, dich liebend zu umsangen; Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen Und irrtest sort, von dunklem Trieb gesühret.

Da fandest du ein Schloß in alter Wilbnis, Und drinnen lag, wie'n holdes Marmorbildnis, Die schönste Maid in Zauberschlaf versunken.

Doch wich der Zauber bald bei deinem Gruße, Aufwachte lächelnd Deutschlands echte Muse, Und sank in deine Arme liebestrunken.

3.

Zufrieden nicht mit deinem Eigentume, Sollt' noch des Rheines Niblungshort dich laben, Nahmst du vom Themsestrand die Wundergaben, Und pflücktest fühn des Tajo-Users Blume.

Der Tiber hast du manch Kleinod entgraben, Die Seine mußte zollen beinem Ruhme, — Du brangest gar zu Brahmas Heiligtume, Und wollt'st auch Verlen aus dem Ganges haben.

Du geig'ger Mann, ich rat' dir, sei zufrieden Mit dem, was selten Menschen ward beschieden, Dent ans Verschwenden jetzt, statt ans Erwerben.

Und mit den Schätzen, die du ohn' Ermüden Zusammen hast geschleppt aus Nord und Süden, Wach reich den Schüler jetzt, den lust'gen Erben.

# An meine Mutter B. Heine, geborne von Gelbern.

1.

Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ist auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe, Ich würde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen: Bie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe, In deiner selig süßen, trauten Nähe Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen. Ist es bein Geist, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet, Und bligend sich zum Himmelslichte schwinget?

Qualt mich Erinnerung, daß ich verübet So manche That, die dir das Herz betrübet? Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet!

2.

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlaffen Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, Vor jeder Thüre streckt' ich aus die Hände, Und bettelte um g'ringe Liebesspende, — Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.

Doch da bist du entgegen mir gekommen, Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen, Tas war die jüße, langgesuchte Liebe.

## An H. Str.

Raditem ich seine Beitschrift für Erwedung altbeutscher Runft gelesen.

Wie ich bein Büchlein haftig aufgeschlagen, Da grüßen mir entgegen viel vertraute, Viel goldne Bilber, die ich weiland schaute Im Knabentraum und in den Kindertagen.

Ich sehe wieder stolz gen himmel ragen Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute, Ich hör' der Glocken und der Orgel Laute, Dazwischen klingt's wie jüße Liebesklagen.

Wohl seh' ich auch, wie sie den Dom umklettern, Die flinken Zwerglein, die sich dort erfrechen, Das hübsche Blums und Schnikwerk abzubrechen.

Doch mag man immerhin die Eich' entblättern Und sie des grünen Schnuckes rings berauben — Kommt neuer Lenz, wird sie sich neu belauben

## Fredfo = Sonette an Chriftian S(ethe).

1.

Ich tanz' nicht mit, ich räuchre nicht den Klößen, Die außen goldig find, inwendig Sand; Ich schlag' nicht ein, reicht mir ein Bub' die Hand,

Der heimlich mir den Namen will zerieten.

Ich beug' mich nicht vor jenen hübschen Meten, Die schamlos prunken mit der eignen Schand'; Ich zieh' nicht mit, wenn sich der Pöbel spannt Vor Siegeswagen seiner eiteln Götzen.

Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen, Derweil das Rohr am Bach durch schwankes Biegen In Wind und Wetter steh'n bleibt, nach wie vor.

Doch sprich, wie weit bringt's wohl am End' folch' Robr? Welch Glück! als ein Spazierstock dient's dem Stuger, Als Kleiderklopfer dient's dem Stiefelbuker.

2.

Gieb her die Lard', ich will mich jegt maskieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, ich sei einer von den Ihren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Böbelart versunken, Berleugne all die schönen Geistesstunken, Womit jetzt sade Schlingel kokettieren.

So tanz' ich auf dem großen Maskenballe, Umschwärmt von deutschen Kittern, Mönchen, Kön'gen, Vom Harletin gegrüßt, erkannt von wen'gen.

Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich alle. Das ift der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen. So müßte all das Galgenpack verstummen.

8.

Ich lacke ob den abgeschmackten Laffen, Die mich anglogen mit den Bockgefichtern. Ich lacke ob den Füchsen, die so nüchtern Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen Ich lacke ob den hochgesahrten Uffen, Die sich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern. Ich lacke ob den feigen Bösewichtern, Die mich bedroh'n mit gistgetränkten Wassen.

Denn wenn bes Glückes hübsche Siebensachen Uns von bes Schickals Händen find gerbrochen, Und so zu unsern Küßen hingeschmissen:

Und wenn das Serz im Leibe ift zerriffen, Berriffen und zerschnitten und zerstochen, — Dann bleibt uns boch das ichone gelle Lachen,

4.

Im hirn spukt mir ein Märchen wundersein, Und in dem Märchen klingt ein seines Lied, Und in dem Liede lebt und webt und blüht Ein wunderschönes zartes Mägdelein.

Und in dem Mägdlein wohnt ein Herzchen flein, Doch in dem Herzchen feine Liebe glüht; In dieses lieblos frostige Gemüt

Kam Hochmut nur und Übermut hinein.

Hond wie das Liedchen summet ernst und schaurig? Und wie das Liedchen summet ernst und schaurig? Und wie das Mägdlein kichert, leise, seize?

Ich fürchte nur, daß mir der Kopf zerspringet, — Und ach! da wär's doch gar entsetzlich traurig, Käm' der Verstand mir aus dem alten Gleise.

5.

In stiller, wehmutweicher Abendstunde Umklingen mich die längstverschollnen Lieder, Und Thränen sließen von der Wange nieder, Und Blut entquillt der alten Serzenswunde.

Und wie in eines Zauberspiegels Grunde Seh' ich das Vildnis meiner Liebsten wieder; Sie sitzt am Arbeitstisch, im roten Mieder, Und Stille herrscht in ihrer sel'gen Kunde.

Da plöglich springt sie auf vom Stuhl und schneidet Bon ihrem Haupt die schönste aller Locken, Und giebt sie mir, — vor Freud' bin ich erschrocken.

Mephisto hat die Freude mir verleidet, Er spann ein festes Seil von jenen Haaren, Und schleift mich dran herum seit vielen Jahren.

6.

"Als ich vor einem Jahr dich wiederblicke, Küßtest du mich nicht in der Willsommstund"." So sprach ich, und der Liebsten roter Mund Den schönsten Kuß auf meine Lippen drückte. Und lächelnd süß ein Myrtenreis sie pflückte Bom Myrtenstrauche, der am Fenster stund: "Nimm hin und pflanz' dies Reis in frischen Grund, Und stell' ein Glas darauf," sprach sie und nickte. —

Schon lang ist's her. Es starb das Reis im Topf. Sie selbst hab' ich seit Jahren nicht gesehn; Doch brennt der Ruß mir immer noch im Kopf.

Und aus der Ferne trieb's mich jüngst zum Ort, Wo Liebchen wohnt. Borm Hause blieb ich stehn Die ganze Nacht, ging erst am Morgen fort.

#### 7.

Hött' dich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfragen. Doch schlimmer sind die sansten Engelsfrätzchen. Ein solches bot mir einst ein süßes Schmätzchen, Doch wie ich kam, da fühlt' ich scharfe Tapen.

Hüt' dich, mein Freund, vor schwarzen alten Ragen. Doch schlimmer sind die weißen jungen Rätzchen; Ein solches macht' ich einst zu meinem Schätzchen, Doch thät mein Schätzchen mir das Herz zerkragen

D süßes Frätchen, wundersüßes Mädchen! Wie konnte mich dein klares Auglein täuschen? Wie konnt' dein Pfötchen mir das Herz zersleischen?

O meines Kätchens wunderzartes Pfötchen! Könnt' ich dich an die glüh'nden Lippen pressen, Und könnt' mein Herz verbluten unterdessen!

#### 8.

Wie nähm' die Armutbald bei mir ein Ende, Wüßt' ich den Binfel kunftgerecht zu führen Und hübsch mit bunten Bildern zu verzieren Der Kirchen und der Schlösser stolze Wände.

Wie flösse bald mir zu des Goldes Spende, Wüßt' ich auf Flöten, Geigen und Alavieren So rührend und so sein zu musicieren, Daß Herrn und Damen klatichten in die Hände.

Doch ach! mir Armen lächelt Mammon nie; Denn leider, seider! trieb ich dich alleine, Brotsosste der Künste, Boesie!

Und ach! wenn andre sich mit vollen Humpen Zum Gotte trinken im Champagnerweine, Dann muß ich dürsten, oder ich muß — bumben. 9.

Die Welt war mir nur eine Marterkammer, Wo man mich bei den Füßen aufgehangen Und mir gezwickt den Leib mit glüh'nden Zangen Und einacklemmt in enger Eisenklammer.

Wild schrie ich auf vor namenlosem Jammer, Blutströme mir aus Mund und Augen sprangen, — Da gab ein Mägdlein, das vorbeigegangen, Wir schnell den Gnadenstoß mit goldnem Hammer.

Neugierig sieht sie zu, wie mir im Krampse Die Glieder zuden, wie im Todeskampse Die Zung' aus blut'gem Munde hängt und lechzet, Neugierig horcht sie, wie mein Herz noch ächzet.

Mufik ift ihr mein lettes Todesröcheln, Und spottend steht fie da mit kaltem Lächeln.

#### 10.

Du sahst mich oft im Kamps mit jenen Schlingeln, Geschminkten Kapen und bebrillten Budeln, Die mir den blanken Namen gern besudeln, Und mich so gerne ins Verderben züngeln.

Du sahest oft, wie mich Pedanten hubeln, Bie Schellenkappenträger mich umklingeln, Wie gift'ge Schlangen um mein Herz sich ringeln; Du sahst mein Blut aus tausend Wunden sprudeln.

Du aber standest fest gleich einem Turme; Ein Leuchtturm war bein Kopf mir in dem Sturme. Dein treues Herz war mir ein guter Hafen.

Wohl wogt um jenen Hafen wilbe Brandung, Nur wen'ge Schiff' erringen dort die Landung, Doch ist man dort, so kann man sicher schlafen.

#### 11.

Ich möchte weinen, doch ich kann es nicht; Ich mocht mich rüftig in die Höhe heben, Doch kann ich's nicht: am Boben muß ich kleben, Umkrächzt, umzischt von eklem Wurmgezücht.

Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, Wiem schönes Lieb, allüberall umschweben, In ihrem selig süßen Hauche leben, — Doch kann ich's nicht, mein krankes Herze brickt. Aus dem gebrochnen Herzen fühl' ich fließen Wein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber. Und heimlich schauernd sehn' ich mich hinüber Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten Wit weichen Armen liebend mich umschließen.



# Lyrisches Intermezzo.#

(1822 - 1823.)

Meine Qual und meine Rlagen Sab' ich in dies Buch gegoffen, Und wenn bu es aufgeschlagen, bat fich bir mein berg erichloffen.

## Prolog.

Bi war mal ein Ritter, trübselig und stumm, Mit hohlen, ichneeweißen Wangen; Er wankte und schlenderte schlotternd herum, In dumpfen Träumen befangen Er war so hölzern, so täppisch, so links, Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings, Wenn er stolpernd vorbeigegangen.

Oft saß er im finstersten Winkel zu Haus; Er hatt' sich vor Menichen verkrochen, Da streckte er sehnend die Arme aus, Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann — An die Thüre da hört' er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen herein Im rauschenden Wellenschaumkleide, Sie blüht und glüht wie ein Röselein, Ihr Schleier ist eitel Geschmeide. Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt, Die Auglein grüßen mit süßer Gewalt — In die Arme sinken sich beide.

Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht, Der Hölzerne steht jett in Feuer, Der Blässe errötet, der Träumer erwacht, Der Blöde wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar ichalthaft geneckt, Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt Mit dem weißen, demantenen Schleier.

<sup>.</sup> Salomon Beine gewihmet.

In einen kryftallenen Wasserpalast Ist plößlich gezaubert der Ritter. Er staunt, und die Augen erblinden ihm sast Bor alle dem Glanz und Geslitter. Doch hält ihn die Nixe umarmet gar traut, Der Kitter ist Bräut'gam, die Nixe ist Braut, Ihre Jungsrau'n spielen die Zither.

Sie spielen und singen, und singen so ichön, Und heben zum Tanze die Füße; Dem Ritter, dem wollen die Sinne vergehn, Und fester umschließt er die Süße — Da löschen auf einmal die Lichter aus, Der Ritter sist wieder ganz einsam zu Haus, In dem düstern Poetenstübchen.

1.

Im wunderschönen Wonat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen.

2.

Aus meinen Thränen fprießen Biel blühende Blumen hervor, Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb haft, Kindchen, Schenk' ich dir die Blumen all', Und vor deinem Fenster soll klingen Das Lied der Nachtigall.

3.

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Die Reine, die Feine, die Reine, die Eine; Sie selber, aller Liebe Bronne, Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

4

Wenn ich in beine Augen seh', So schwindet all mein Leid und Weh; Doch wenn ich füsse beinen Mund, So werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an beine Bruft, Kommt's über mich wie Himmelsluft; Doch wenn du sprichft: "Ich liebe dich!" So muß ich weinen bitterlich.

5.

Dein Angeficht, so lieb und schön, Das hab' ich jüngst im Traum gesehn, Es ift so mild und engelgleich, Und doch so bleich, so schmerzenbleich

Und nur die Lippen, die sind rot Bald aber füßt sie bleich der Tod. Erlöschen wird das Himmelslicht, Das aus den frommen Augen bricht.

6.

Lehn' beine Wang' an meine Wang', Dann fließen die Thränen zusammen! Und an mein Herz drück' fest bein Herz, Dann schlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unsern Thränen, Und wenn dich mein Arm gewaltig umschlißt -Sterd' ich vor Liebessehnen!

7.

Ich will meine Seele tauchen In den Kelch der Lilie hinein; Die Lilie soll klingend hauchen Gin Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben, Wie der Kuß von ihrem Mund, Den sie mir einst gegeben In wunderbar juger Stund'. 8.

Es stehen unbeweglich Die Sterne in der Höh' Biel' tausend Jahr', und schauen Sich an mit Liebesweh.

Sie sprechen eine Sprache, Die ist so reich, so schön; Doch keiner der Philosogen Kann diese Sprache versteh'n.

Ich aber hab' fie gelernet, Und ich bergeffe fie nicht; Mir diente als Grammatik Der Herzallerliebsten Gesicht.

9.

Auf Flügeln bes Gesanges, Herzliebchen, trag' ich dich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich den schönsten Ort.

Dort liegt ein rotblühender Garten Im stillen Mondenschein; Die Lotosblumen erwarten Ihr trautes Schwesterlein.

Die Beilchen kichern und kofen, Und schaun nach den Sternen empor Heimlich erzählen die Rosen Sich duftende Märchen ins Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen Die frommen, klugen Gazell'n; Und in der Ferne rauschen Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niederfinken Unter dem Palmenbaum, Und Lieb' und Ruhe trinken Und träumen seligen Traum.

10.

Die Lotosblume ängstigt Sich vor der Sonne Bracht, Und mit gesenktem Hanpte Erwartet sie träumend die Nacht. Der Mond, der ift ihr Buhle, Er weckt fie mit seinem Licht, Und ihm entschleiert sie freundlich Ihr frommes Blumengesicht.

Sie blüht und glüht und leuchtet Und ftarret stumm in die Höh'; Sie duftet und weinet und zittert Vor Liebe und Liebesweh.

#### 11.

Im Rhein, im schönen Strome, Da spiegelt sich in den Well'n Wit seinem großen Dome Das große, heilige Köln.

Im Dom, da fteht ein Bildnis, Auf golbenem Leder gemalt; In meines Ledens Wildnis Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein Um unsere liebe Frau; Die Augen, die Lippen, die Wänglein, Die gleichen der Liebsten genau.

#### 12.

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, Das kümmert mich gar wenig; Schau' ich dir nur ins Angesicht, So bin ich froh wie'n König.

Du hasseft, hassest mich sogar, So spricht bein rotes Mindchen; Reich mir es nur zum Küssen dar, So tröst' ich mich, mein Kindchen.

#### 13.

O schwöre nicht und küsse nur, Ich glaube keinem Weiberschwur! Dein Wort ist süß, doch süßer ist Der Kuß, den ich dir abgeküßt! Den hab' ich, und dran glaub' ich auch, Das Wort ist eitel Dunst und Hauch. O schwöre, Liebchen, immersort, Ich glaube dir aufs bloße Wort! An deinen Busen sink' ich hin, Und glaube, daß ich selig bin; Ich glaube, Liebchen, ewiglich Und noch viel länger liebst du mich.

#### 14.

Auf meiner Herzliebsten Augelein Mach' ich die schönsten Kanzonen, Auf meiner Herzliebsten Mündlein klein Wach' ich die besten Terzinen. Auf meiner Herzliebsten Bängelein Mach' ich die herrlichsten Stanzen. Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt', Ich machte darauf ein hübsches Sonett.

#### 15

Die Welt ist bumm, die Welt ist blind, Wird täglich abgeschmackter! Sie spricht von dir, mein schönes Kind Du hast keinen guten Charakter.

Die Welt ift dumm, die Welt ist blind, Und dich wird sie immer verkennen; Sie weiß nicht, wie suß beine Rufse sind, Und wie sie beseligend brennen.

#### 16.

Liebste, sollst mir heute sagen: Bist du nicht ein Traumgebild, Wie's in schwülen Sommertagen Aus dem Hirn des Dichters quilt?

Aber nein, ein solches Mündchen Solcher Augen Zauberlicht, Solch' ein liebes, süßes Kindchen, Das erschafft der Dichter nicht.

Bafilisten und Bamphre, Lindenwürm' und Ungeheu'r, Solche schlimme Fabeltiere, Die erschafft des Dichters Feu'r Aber dich und beine Tücke, Und bein holdes Angesicht, Und die salschen frommen Blike — Das erschafft der Dichter nicht.

17.

Wie die Wellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb' in Schönheitsglanz, Denn sie ist das auserkorene Bräutchen eines fremden Manns.

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Verrat; Trag' es, trag es, und entschuldig' es, Was die holde Thörin that.

18.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sach dich ja im Traum Und sah die Nacht in beines Herzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

19.

Ja, du bift elend, und ich große nicht; — Mein Lieb, wir sollen beide elend sein! Bis uns der Tod das franke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen beide elend sein.

Wohl seh' ich Spott, der deinen Mund umschwebt, Und seh' dein Auge bligen tropiglich, Und seh' den Stolz, der deinen Busen hebt — Und elend bist du doch, elend wie ich.

Unsichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Thräne trübt bes Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Bund' — Wein Lieb, wir sollen beide elend sein.

20.

Das ift ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern drein; Da tanzt den Hochzeitreigen Die Herzallerliebste mein. Das ift ein Klingen und Dröhnen Von Paufen und Schalmei'n; Dazwischen schluchzen und stöhnen Die guten Engelein.

21.

So haft du ganz und gar vergessen, Daß ich so lang dein Herz besessen, Dein Herzchen, so süß und so falich und so klein, Es kann nirgend was Süßres und Falscheres sein.

So hast du die Lieb' und das Leid vergessen, Die das Herz mir thäten zusammenpressen. Ich weiß nicht, war Liebe größer als Leid? Ich weiß nur, sie waren groß alle beid'!

22

Und wüßten's die Blumen, die kleinen, Bie tief verwundet mein Herz, Sie würden mit mir weinen, Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen, Wie ich so traurig und krank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquickenden Gesang.

Und wüßten fie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie kämen aus ihrer Höhe Und sprächen Trost mir ein.

Die alle können's nicht wissen, Nur Eine kennt meinen Schmerz: Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das Herz.

23

Warum find denn die Rosen so blaß, D sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Graß Die blauen Beilchen so stumm?

Warum singt denn mit so Mäglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut Herbor ein Leichendust? Warum scheint benn die Sonn' auf die Au So falt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde grau Und öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb Mein liebes Liebchen? sprich! O iprich, mein allerliebstes Lieb Warum verließest du mich?

24.

Sie haben bir viel erzählet Und haben viel geklagt: Doch was meine Seele gequälet, Das haben fie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Besen Und schüttelten kläglich das Haupt; Sie nannten mich den Bösen, Und du hast alles geglaubt.

Jedoch das Allerichlimmste, Das haben sie nicht gewußt; Das Schlimmite und das Dümmste, Das trag' ich geheim in der Brust.

26.

Die Linde blühte, die Nachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust: Da füßtest du mich, und dein Arm mich umschlang, Da preßtest du mich an die schwellende Brust.

Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl, Die Sonne grüßte verdrossenen Blicks; Da sagten wir frostig einander: "Lebwohl!" Da kniztest du höslich den höslichsten Knix.

26.

Wir haben viel für einander gefühlt, Und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft "Mann und Frau" gespielt, Und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen, Wir haben zusammen gesauchzt und gescherzt, Und zärtlich uns gefüßt und geherzt. Wir haben am Ende aus findischer Lust "Bersteden" gespielt in Wäldern und Gründen Und haben uns so zu versteden gewußt, Daß wir uns nimmermehr wiederfinden.

27.

Du bliebeft mir treu am längsten, Und haft dich für mich verwendet, Und haft mir Trost gespendet In meinen Nöten und Angsten.

Du gabest mir Trank und Speise, Und hast mir Geld geborget, Und hast mich mit Wäsche versorge Und mit dem Kaß für die Reise.

Mein Liebchen, daß Gott dich behüte Noch lange vor Hig' und vor Kälte, Und daß er dir nimmer vergelte Die mir erwiesene Güte!

28.

Die Erbe war so lange geizig, Da kam der Mai, und sie ward spendabel, Und alles lacht und jauchzt und freut sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel.

Die Blumen iprießen, die Elöctlein schallen, Die Bögel sprechen wie in der Fabel; Mir aber will das Gespräch nicht gesallen, Ich finde alles miserabel.

Das Menschenvolk mich ennunieret, Sogar der Freund, der sonst passabel; — Das kommt, weil man "Madam" titulieret Mein süßes Liebchen, so süß und aimabel.

29.

Und als ich so lange, so lange gesäumt, In fremden Landen geschwärmt und geträumt: Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen Uls Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen. Mein Liebchen ist schön und mild, Noch schwebt vor mir ihr süßes Bild; Die Beilchenaugen, die Kosenwänglein, Die glühen und blühen, jahraus, jahrein, Daß ich von solchem Lieb konnt' weichen, War ber bümmste von meinen bummen Streichen.

30.

Die blauen Beilchen ber Äugelein, Die roten Kosen der Wängelein, Die weißen Lilien der Händchen klein, Die blühen und blühen noch immersort, Und nur das Herzchen ist verdorrt.

31.

Die Welt ist so schön und der Himmel so blau Und die Lüfte wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au Und funkeln und glitzern im Morgentau, Und die Menschen jubeln, wohin ich schau'—Und doch möcht' ich im Grabe liegen Und mich an ein totes Liebchen schmiegen.

32.

Mein füßes Lieb, wenn du im Grab, Im dunkeln Grab wirft liegen, Dann will ich steigen zu dir hinab Und will mich an dich schwiegen.

Ich füffe, umschlinge und presse dich wild, Du Stille, du Kalte, du Bleiche! Ich jauchze. ich zittre, ich weine mild, Ich werde selber zur Leiche.

Die Toten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im lustigen Schwarme: Wir beibe bleiben in der Gruft, Ich siege in deinem Arme.

Die Toten stehn auf, der Tag des Gerichts Ruft sie zu Qual und Vergnügen; Wir beide bekümmern uns um nichts, Wir bleiben ruhig liegen. 33.

Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf kahler Söh'. Ihn schläfert; mit weißer Decke Umhüllen ihn Gis und Schnee.

Er träumt von einer Balme, Die fern im Morgenland Einsam und schweigend trauert Auf brennender Fessenwand.

34.

(Der Ropf spricht:)

Uch, wenn ich nur der Schemel wär, Worauf der Liebsten Füße ruhn! Und stampste sie mich noch so sehr, Ich wollte doch nicht klagen thun.

(Das Herz spricht:)

Ach, wenn ich nur das Kißchen wär', Wo sie die Nadeln steett hinein! Und stäche sie mich noch so sehr, Ich wollte mich der Stiche freun.

(Das Lied spricht:)

Ach, wär' ich nur das Stück Papier, Das sie als Bapillote braucht! Ich wollte heimlich flüstern ihr Ins Dhr, was in mir lebt und haucht.

35.

Seit die Liebste war entsernt, Hatt' ich's Lachen ganz verlernt. Schlechten Witz rig mancher Wicht, Aber lachen konnt' ich nicht.

Seit ich sie verloren hab', Schafft' ich auch das Weinen ab; Fast vor Weh das Herz mir bricht, Aber weinen kann ich nicht.

36.

Aus meinen großen Schmerzen Mach' ich die kleinen Lieder; Die heben ihr klingend Gefieder Und klattern nach ihrem Herzen Sie fanden den Weg zur Trauten, Doch kommen sie wieder und klagen Und klagen, und wollen nicht sagen, Was sie im Serzen schauten.

27

Philister in Sonntagsröcklein Spazieren durch Wald und Flur; Sie jauchzen, sie hüpsen wie Böcklein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blingelnden Augen, Wie alles romantisch blüht; Wit langen Ohren saugen Sie ein der Spagen Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmers mit schwarzem Tuch-Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe ericheinet, Sie stieg aus dem Totenreich; Sie sett sich zu mir und weinet, Und macht das Herz mir weich.

38

Manch' Bild vergessener Zeiten Steigt auf aus seinem Grab, Und zeigt, wie in deiner Nähe Ich einst gelebet hab'.

Um Tage schwantte ich träumend Durch alle Straßen herum; Die Leute verwundert mich anfah'n, Ich war so traurig und stumm.

Des Nachts, da war es besser, Da waren die Straßen leer; Ich und mein Schatten selbander Wir wandelten schweigend einher.

Mit widerhallendem Fußtritt Bandelt' ich über die Brüd'; Der Mond brach aus den Wolfen Und grüßte mit ernstem Blick. Steh'n blieb ich vor deinem Haufe Und starrte in die Höh', Und starrte nach deinem Fenster — Das Herz that mir so weh.

Ich weiß, du hast aus dem Fenster Gar oft herabgesehn, Und sahst mich im Mondenlichte Wie eine Säule stehn.

39.

Ein Jüngling liebt ein Mädchen Die hat einen andern erwählt; Der andre liebt eine andre, Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heiratet aus Ürger Den ersten besten Mann, Der ihr in den Weg gesausen, Der Jüngling ist übel dran.

Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das Herz entzwei.

40.

Hör' ich das Liedchen klingen, Das einst die Liebste sang, So will mir die Brust zerspringen Bor wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen Hinauf zur Waldeshöh', Dort löst sich auf in Thränen Mein übergroßes Weh.

41.

Mir träumte von einem Königskind, Mit nassen, blassen Wangen; Wir saßen unter der grünen Lind' Und hielten uns liebumsangen.

"Ich will nicht beines Baters Thron, Und will nicht sein Scepter von Golde, Ich will nicht seine demantene Kron' Ich will dich selber, du Holde." ""Das kann nicht sein,"" iprach sie zu mir, ""Ich liege ja im Grabe, Und nur des Nachts komm' ich zu dir, Weil ich so lieb dich habe.""

42.

Mein Liebchen, wir saßen beisammen Traulich im leichten Kahn. Die Nacht war still und wir schwammen Auf weiter Wasserbahn.

Die Geister-Insel, die schöne, Lag dämmrig im Mondenglanz; Dort flangen liebe Töne, Und wogte der Nebeltanz.

Dort flang es lieb und lieber, Und wogt' es hin und her: Wir aber ichwammen vorüber Troftlos auf weitem Meer.

43.

Aus alten Märchen winkt es Hervor mit weißer Hand, Da singt es und da klingt es Bon einem Zauberland,

Wo große Blumen ichmachten Im goldnen Abendlicht, Und zärtlich sich betrachten Wit bräutlichem Gesicht; —

Wo alle Bäume sprechen Und singen, wie ein Chor, Und laute Quellen brechen Wie Tanzmusik hervor;

Und Liebesweisen tönen, Wie du sie nie gehört, Bis wundersüßes Sehnen Dich wundersüß bethört!

Ach, fönnt' ich dorthin kommen, Und dort mein Herz erfreun, Und aller Qual entnommen, Und frei und jelig jein! Ach! jenes Land der Wonne, Das seh' ich oft im Traum; Doch kommt die Morgensonne, Bersließt's wie eitel Schaum.

44.

Ich hab' dich geliebet und liebe dich **noch!** Und fiele die Welt zusammen, Aus ihren Trümmern stiegen doch Hervor meiner Liebe Flammen.

45.

Am leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen, Ich aber, ich wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen Und schau'n mitleidig mich an: "Sei unserer Schwester nicht böse, Du trauriger, blasser Mann!"

46.

Es leuchtet meine Liebe In ihrer dunkeln Bracht, Wie'n Märchen, traurig und trübe Erzählt in der Sommernacht.

Im Zaubergarten wallen Zwei Buhlen, stumm und allein; Es singen die Nachtigallen, Es flimmert der Mondenschein.

"Die Jungfrau steht still wie ein Bildnis, Der Ritter vor ihr kniet. Da kommt der Riese der Wildnis, Die bange Jungfrau slieht.

"Der Ritter finkt blutend zur Erde, Es stolpert der Riese nach Haus" — Wenn ich begraben werde, Dann ist das Märchen aus.

47.

Sie haben mich gequälet. Geärgert blau und blaß, Die einen mit ihrer Liebe, Die andern mit ihrem Haß. Sie haben das Brot mir vergiftet, Sie gossen mir Gift ins Glas, Die einen mit ihrer Liebe, Die andern mit ihrem Haß.

Doch sie, die mich am meisten Gequält, geärgert, betrübt, Die hat mich nie gehaffet, Und hat mich nie gesiebt.

48.

Es liegt der heiße Sommer Auf beinen Wängelein; Es liegt der Winter, der falte, In beinem Herzchen flein.

Das wird sich bei dir ändern, Du Bielgeliebte mein! Der Winter wird auf den Wangen, Der Sommer im Herzen sein.

49.

Wenn zwei von einander icheiden So geben sie sich die Händ', Und fangen an zu weinen Und seutzen ohne End'.

Wir haben nicht geweinet, Wir icutzten nicht "Weh!" und "Ach!" Die Thränen und die Seutzer Die kamen hintennach.

50.

Sie saßen und tranken am Theetisch Und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, Die Tamen von zartem Gefühl.

"Die Liebe muß sein platonisch," Der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch, Und dennoch seufzet fie: "Ach!"

Der Domherr öffnet den Mund weit: "Die Liebe sei nicht zu roh, Sie schadet sonst der Gesundheit." Das Fräulein liipest: "Wie so?" Die Gräfin spricht wehmütig: "Die Liebe ist eine Bassion!" Und präsentieret gütig Die Tasse dem Herrn Baron.

Um Tische war noch ein Plätchen. Mein Liebchen, da hast du gesehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätchen, Von deiner Liebe erzählt.

51.

Vergiftet sind meine Lieder — Wie könnt' es anders sein? Du haft mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein.

Bergiftet find meine Lieder — Wie könnt' es anders sein? Ich trage im Herzen viel Schlangen Und dich, Geliebte, mein.

52.

Mir träumte wieder der alte Traum: Es war eine Nacht im Maie, Wir saßen unter dem Lindenbaum Und schwuren uns ewige Treue.

Das war ein Schwören und Schwören aufs neu; Ein Kichern, ein Koien, ein Küffen; Daß ich gedenk des Schwures sei, Haft du in die Hand mich gebissen.

D Liebchen mit den Auglein flar! D Liebchen schön und bissig! Das Schwören in der Ordnung war, Das Beißen war überflüssig.

53.

Ich steh' auf des Berges Spike, Und werde sentimental. "Benn ich ein Böglein wäre!" Seufz' ich viel tausendmal.

Wenn ich eine Schwalbe wäre, So flög' ich zu dir, mein Kind, Und baute mir mein Nestchen, Wo deine Fenster sind. Wenn ich ein' Nachtigall wäre, So flög' ich zu dir, mein Kind, Und fänge dir nachts meine Lieder Herab von der grünen Lind',

Wenn ich ein Gimpel wäre, So flög' ich gleich an bein Herz Du bist ja hold den Gimpeln Und heilest Gimpelschmerz.

54

Mein Wagen rollet langsam Durch luftiges Walbesgrün, Durch blumige Thäler, die zaub'riich Im Sonnenglanze blüh'n.

Ich sitze und sinne und träume, Und benk' an die Liebste mein; Da grüßen drei Schattengestalten Kopfnickend zum Wagen herein.

Sie hüpfen und schneiden Gesichter So spöttisch und doch so icheu, Und quirlen wie Nebel zusammen, Und fichern und huschen vorbei.

55.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf, und die Thräne Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumt', du verließest mich, Ich wachte auf, und ich weinte Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du bliebest mir gut. Ich wachte auf, und noch immer Strömt meine Thränenflut.

56.

Allnächtlich im Traume seh' ich dich Und sehe dich freundlich grüßen. Und saut ausweinend stürz' ich mich Zu beinen süßen Füßen. Du siehst mich an wehmütiglich Und schüttelst das blonde Köpschen; Aus beinen Augen schleichen sich Die Verlenthränentröpschen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort, Und giebst mir den Strauß von Chpressen. Ich wache auf, und der Strauß ist fort, Und das Wort hab' ich vergessen.

57.

Das ift ein Brausen und Heusen, Herbstmacht und Regen und Wind; Wo mag wohl jezo weisen Mein armes, banges Kind?

Ich seh' sie am Fenster lehnen Im einsamen Kämmerlein; Das Auge gefüllt mit Thränen, Starrt sie in die Nacht hinein.

58.

Der Herbstwind rüttelt die Bäume, Die Nacht ist seucht und kalt; Gehüllt im grauen Mantel, Reite ich einsam im Wald.

Und wie ich reite, so reiten Mir die Gedanken voraus; Sie tragen mich leicht und luftig Nach meiner Liebsten Haus.

Die Hunde bellen, die Diener Erscheinen mit Kerzengeflirr; Die Wendeltreppe stürm' ich Hinauf mit Sporengeklirr.

Im leuchtenden Teppichgemache, Da ist es so duftig und warm, Da harret meiner die Holde — Ich fliege in ihren Urm.

Es fäuselt der Wind in den Blättern, Es spricht der Eichenbaum: "Was willft du, thörichter Reiter, Mit deinem thörichten Traum?

59.

Es fällt ein Stern herunter Aus seiner sunkelnden Soh)! Das ist der Stern der Liebe, Den ich dort fallen seh!!

Es fallen vom Apielbaume Der Blüten und Blätter viel'. Es fommen die neckenden Lüfte Und treiben damit ihr Spiel.

Es fingt der Schwan im Weiher Und rudert auf und ab, Und immer lauter fingend Taucht er ins Flutengrab.

Es ift so still und dunkel! Berweht ift Blatt und Blüt', Der Stern ist knisternd zerstoben, Verklungen das Schwanenlied.

60.

Der Traumgott bracht' mich in ein Riesenschloß. Wo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer Und bunte Menichenwoge sich ergoß Turch labhrinthisch vielverschlung ne Zimmer. Die Ausgangspforte sucht der bleiche Troß Mit Händeringen und mit Angstgewimmer. Jungfrau'n und Kitter ragen aus der Menge, Ich selbst bin vortgezogen im Gedränge.

Doch plöglich steh' ich ganz allein, und seh' Und staum', wie schnell die Menge konnt' verschwinden, Und wandre fort allein, und eil' und geh' Durch die Gemächer, die sich seltsam winden. Mein Fuß wird Blei, im Herzen Angst und Weh, Verzweisl' ich fast, den Ausgang je zu sinden. Da komm' ich endlich an das letzte Thor; Ich will hinaus — o Gott, wer steht davor!

Es war die Liebste, die am Thore stand, Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Sti**rne,** Ich ioll zurückgehn, winkt sie mit der Hand: Ich weiß nicht, ob sie warne oder zürne. Doch aus den Augen bricht ein süßer Brand, Der mir durchzuckt das Herz und das Gehirne. Wie sie mich aniah, streng und wunderlich, Und doch so liebevoll, erwachte ich.

61.

Die Mitternacht war kalt und stumm; Ich irrte klagend im Wald herum. Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

62.

Am Kreuzweg wird begraben, Wer selber sich brachte unt; Tort wächst eine blaue Blume, Die Armesünderblum'.

Um Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondichein bewegte sich langiam Die Armeiünderblum'.

63

Wo ich bin, mich rings umbunkelt Finsternis, so bumps und bicht, Seit mir nicht mehr leuchtend sunkelt, Liebste, beiner Augen Licht.

Mir erloschen ist der süßen Liebessterne goldne Bracht, Abgrund gähnt zu meinen Füßen — Nimm mich auf, uralte Nacht!

64.

Nacht lag auf meinen Augen, Blei lag auf meinem Mund, Mit ftarrem Hirn und Herzen Lag ich im Grabesgrund.

Wie lang' kann ich nicht sagen, Taß ich geschlasen hab', Ich wachte auf und hörte, Wie's pochte an mein Grab.

"Willst du nicht aufstehn, Heinrich? Der ew'ge Tag bricht an; Die Toten sind erstanden, Die ew'ge Lust begann." Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Bur ja noch immer blind; Durch Weinen meine Augen Gänzlich erloschen find.

"Ich will dir füssen, Heinrich, Bom Auge fort die Nacht; Die Engel sollst du schauen, Und auch des Himmels Pracht."

Mein Lieb, ich kann nicht ausstehn, Noch blutet's immerfort, Wo du ins Ferz mich stachest Wit einem spiz'gen Wort.

"Ganz leise leg' ich, Heinrich, Dir meine Hand auss Herz; Dann wird es nicht mehr bluten, Geheilt ist all sein Schmerz."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Es blutet auch mein Haupt; Hab' ja hineingeschossen, Als du mir wurdest geraubt.

"Mit meinen Loden, Heinrich, Stopf' ich bes Hauptes Bund', Und dräng' zurück den Blutstrom Und mache bein Haupt gesund."

Es bat so sanst, so lieblich, Ich konut' nicht widerstehn; Ich wollte mich erheben Und zu der Liebsten gehn.

Ta brachen auf die Bunden, Da stürzt' mit wilder Macht Aus Kopf und Brust der Blutstrom, Und sieh! — ich din erwacht.

65.

Die alten bösen Lieber, Die Träume schlimm und arg, Die laßt uns jett begraben; Holt einen großen Sarg. Hinein leg' ich gar manches, Doch sag' ich noch nicht, was; Der Sarg muß sein noch größer, Wie's Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre Bon Brettern fest und dick; Auch muß sie sein noch länger, Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riesen, Die müssen noch stärker sein Als wie der heil'ge Christoph Im Dom zu Köln am Rhein.

Sie sollen den Sarg forttragen Und senken ins Meer hinab; Denn solchem großen Sarge Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl So groß und schwer mag sein? Ich legt' auch meine Liebe Und meinen Schmerz hinein.



## Die Deimftehr.\*

(1823 - 1824.)

1

In mein gar zu dunkles Leben Strahlte einst ein jüßes Bild Nun das jüße Bild erblichen, Bin ich gänzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind im Tunkeln, Wird beklommen ihr Gemüt, Und um ihre Angst zu bannen, Singen sie ein Lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe Teso in der Tunkelheit; Klingt das Lied auch nicht ergöplich, Hat's mich doch von Angli beireit.

2

Ich weiß nicht, was joll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Gin Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ist fühl und es dunkelt, Und ruhig slicht der Ahein; Der Gipiel des Berges funkelt Im Abendsonnenichein.

Die schönste Jungirau siget Dort oben wunderbar, Ihr goldnes weichmeide blizet, Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie fämmt es mit goldenem Kamme, Und fingt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe. Er schaut nur hinauf in die Höh'

<sup>.</sup> Friedrite Barnhagen bon Enfe gewidmet.

Ich glaube, die Wellen verichlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

()

Mein Herz, mein Herz ist traurig, Doch lustig seuchtet der Meai; Ich stehe, gesehnt an der Linde, Hoch auf der alten Bastei.

Da drunten fließt der blaue Stadtgraben in stiller Ruh'; Ein Knabe fährt im Kahne, Und angelt und pfeift dazu.

Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lusthäuser und Gärten und Menschen Und Ochsen und Wiesen und Wald.

Die Mägde bleichen Wäsche, Und springen im Gras herum: Das Mühltad stäubt Diamanten, Ich höre sein sernes Gesumm

Um alten grauen Turme Ein Schilberhäuschen steht; Ein rotgerödter Buriche Dort auf und nieder geht.

Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenrot, Er präsentiert und schultert — Ich wollt', er schöffe mich tot.

4.

Im Walde wandl' ich und weine Die Drossel sitzt in der Höh'. Sie springt und singt gar seine: "Warum ist dir so weh?"

Die Schwalben, beine Schwestern, Die können's dir sagen, mein Kind; Sie wohnten in klugen Nestern, Wo Liebchens Fenster sind.

5.

Die Nacht ist seucht und stürmisch, Der Himmel sternenleer; Im Wald unter rauschenben Bäumen Wandle ich schweigend einher.

Es flimmert fern ein Lichtchen Aus dem einsamen Jägerhaus; Es soll mich nicht hin verlocken, Dort sieht es verdrießlich aus.

Die blinde Großmutter sitt ja Im ledernen Lehnstuhl dort, Unheimlich und starr, wie ein Steinbild, Und spricht kein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieder Des Försters rotköpfiger Sohn, Und wirft an die Wand die Büchse, Und lacht vor Wut und Hohn.

Die schöne Spinnerin weinet Und feuchtet mit Thränen den Flachs; Wimmernd zu ihren Füßen Schmiegt sich des Baters Dachs.

6

Alls ich auf der Reise zufällig Der Liebsten Familie fand, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt.

Sie fragten nach meinem Befinden Und sagten selber sogleich: Ich hätte mich gar nicht verändert, Nur mein Gesicht sei bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Nach manchem langweil'gen Gesell'n, Und nach dem kleinen Hündchen Mit seinem sansten Bell'n.

Auch nach der vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man zur Antwort, Daß sie in den Wochen sei. Und freundlich gratuliert' ich, Und lispelte liebevoll, Daß man fie von mir recht herzlich Biel tausendmal grüßen soll.

Schwesterchen rief dazwischen: "Das Hündchen, sanft und klein, Ist groß und toll geworden, Und ward ertränkt im Nihein."

Die Kleine gleicht der Geliebten, Besonders wenn fie lacht; Sie hat dieselben Augen, Die mich so elend gemacht.

7.

Wir saßen am Fischerhause, Und schauten nach der See; Die Abendnebel kamen, Und stiegen in die Höh'

Im Leuchtturm wurden die Lichter Allmählich angesteckt, Und in der weiten Ferne Ward noch ein Schiff entdeckt.

Wir sprachen von Sturm und Schiff; unch Bom Seemann, und wie er lebt, Und zwischen Himmel und Wasser Und Angst und Freude schwebt.

Wir sprachen bon fernen Küsten, Bom Süben und vom Nord, Und von den seltsamen Bölkern Und seltsamen Sitten dort.

Am Ganges buftet's und leuchtet's, Und Riesenbäume blühn, Und schöne, stille Menschen Bor Lotosblumen knien.

In Lappland find schmutzige Leute, Plattföpfig, breitmäulig und klein; Sie kauern ums Feuer, und baden Sich Fische, und guäten und schrein. Die Mädchen herchten ernsthaft, Und endlich iprach niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es dunkelte gar zu sehr.

8

Du schönes Finchermädchen, Treibe den Kahn ans Land; Komm zu mir und setze dich nieder, Wir kosen, Hand in Hand.

Leg an mein Herz bein Kövichen, Und fürchte dich nicht so sehr; Bertrauft du dich doch forglos Täglich dem wilden Meer!

Mein Herz gleicht ganz dem Meere, Hat Sturm und Ebb' und Flut, Und manche schöne Perse In seiner Tiese ruht.

9.

Der Mond ist ausgegangen Und überstrahlt die Well'n; Ich halte mein Liebehen umfangen, Und unfre Herzen schwell'n.

Im Arm des holden Kindes Kuh' ich allein am Strand; "Was horchit du beim Rauichen des Windes? Was zuckt deine weiße Hand?"

""Das ift kein Rauschen des Windes, Das ift der Seejungsern Gesang, Und meine Schwestern sind es, Die einst das Weer verschlang.""

10.

Auf den Wolfen ruht der Mond, Eine Riesenpomeranze, Überstrahlt das graue Meer, Breiten Streifs, mit goldnem Glanze.

Einsam wandl' ich an dem Strand, Wo die weißen Wellen brechen, Und ich hör' viel süßes Wort, Süßes Wort im Waiser iprechen. Ach, die Nacht ist gar zu lang, Und mein Herz kann nicht mehr ichweigen — Schöne Nigen, kommt hervor, Tanzt und singt den Zauberreigen!

Nehmt mein Haupt in euren Schoß, Leib und Seel' sei hingegeben! Singt mich tot und herzt mich tot, Küßt mir aus der Brust das Leben!

11

Singehüllt in grane Wolfen, Schlafen jett die großen Götter, Und ich höre, wie sie schnarchen, Und wir haben wildes Wetter.

Wilbes Wetter! Sturmeswüten Will das arme Schiff zerichellen — Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Weilen!

Kann's nicht hindern, daß es ftürmet, Daß da dröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

12

Der Wind zieht seine Hosen an, Die weißen Basserhosen! Er peitscht die Wellen, so start er fann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunfler Höh', mit wilder Macht Die Regengüffe träufen; Es ift, als wollt' die alte Nacht Das alte Meer erfäufen.

An den Mastbaum klammert die Möbe nich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglück prophezeien.

13,

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pseift und sauft und brüllt; Heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild. Gin lebendes Wassergebirge Bildet die tosende See; Hier gähnt ein schwarzer Abgrund, Dort türmt es sich weiß in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus ber Kajüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: Wär' ich zu Haus!

14.

Der Abend kommt gezogen, Der Nebel bedeckt die See, Geheimnisvoll rauschen die Wogen, Da steigt es weiß in die Höh'.

Die Meerfrau steigt aus den Wellen, Und setzt sich zu mir an den Strand; Die weißen Brüfte quellen Hervor aus dem Schleiergewand.

Sie drückt mich und sie preßt mich, Und thut mir sast ein Weh; — Du drückst ja viel zu sest mich, Du schöne Wasserse!

"Ich presss dich in meinen Armen, Und drücke dich mit Gewalt; Ich will bei dir erwarmen, Der Abend ist gar zu kalt."

Der Mond schaut immer blaffer Aus dämmriger Wolkenhöh'; Dein Auge wird trüber und naffer, Du schöne Wasserse!

"Es wird nicht trüber und nasser, Wein Aug' ist naß und trüb, Weil, als ich stieg aus dem Wasser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Möven schrillen kläglich, Es grollt und brandet die See; — Dein Herz pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee! "Mein Herz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild, Weil ich dich liebe unsäglich, Du liebes Menschenbild!"

15.

**Benn ich** an deinem Hause **Des** Morgens vorüber geh', So freut's mich, du liebe Kleine, Benn ich dich am Fenster seh'.

Mit deinen schwarzbraunen Augen Siehst du mich forschend an: "Wer bist du, und was sehlt dir, Du fremder, franker Mann?"

Ich bin ein beutscher Dichter, Bekannt im deutschen Land; Nennt man die besten Namen, So wird auch der meine genannt.

Und was mir fehlt, du Kleine, Fehlt manchem im deutschen Land; Nennt man die schlimmsten Schmerzen, So wird auch der meine genannt.

16.

Das Weer erglänzte weit hinaus Im letzten Abendscheine; Wir saßen am einsamen Fischerhaus, Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, Die Möwe flog hin und wieder; Aus deinen Augen liebevoll Fielen die Thränen nieder.

Ich sah sie fallen auf beine Hand, Und bin aufs Knie gesunken; Ich hab' von deiner weißen Hand Die Thränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; — Mich hat das unglücksel'ge Weib Vergiftet mit ihren Thränen.

17.

Da droben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schloß, Da wohnen drei schöne Fräulein, Bon denen ich Liebe genoß.

Sonnabend füßte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erdrückt beinah.

Doch Dienstag war eine Fête Bei meinen drei Fräulein im Schloß; Die Nachbarichafts-Herren und Damen Die kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht geladen, Und das habt ihr dumm gemacht! Die zischelnden Winhmen und Basen Die merkten's und haben gelacht.

18.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Türmen, In Abenddämmrung gehüllt.

Ein feuchter Windzug kräuselt Die graue Wasserbahn; Mit traurigem Takte rubert Der Schisser in meinem Kahn.

Die Sonne hebt fich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

19.

Sei mir gegrüßt, du große, Geheimnisvolle Stadt, Die einst in ihrem Schoße Mein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an ihr, Türme und Thore, Wo ift die Liebste mein? Euch hab' ich sie anvertrauet. Ihr solltet mir Bürge sein. Unschuldig sind die Türme, Sie konnten nicht von der Stell'. Als Liebchen mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jedoch, die ließen Mein Liebchen entwischen gar still; Ein Thor ist immer willig, Wenn eine Thörin will.

20

So wandl' ich wieder den alten Weg, Die wohlbekannten Gassen; Ich komme vor meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen.

Die Straßen find boch gar zu eng! Das Aflaster ist unerträglich! Die Häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich!

21.

Ich trat in jene Hallen, Wo fie mir Treue bersprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervorgekrochen.

22

Still ift die Nacht, es ruhen die Gassen, In diesem Hause wohnte mein Schaß: Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Plaß.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; Mir grauft es wenn ich sein Antlitz sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du bleicher Geselle! Was äffst du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf dieser Stelle, So manche Nacht in alter Zeit?

23

Wie kannst du ruhig schlasen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Joch. Kennst du das alte Liedchen, Wie einst ein toter Knab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt ins Grab?

Glaub mir, du wunderschönes Du wunderholdes Kind, Ich lebe und bin noch stärker, Als alle Toten sind!

24.

Die Jungfrau schläft in der Kammer Der Mond schaut zitternd hinein; Da draußen singt es und klingt es, Wie Walzermelodein.

"Ich will mal schaun aus dem Fenster, Wer drunten stört meine Ruh"." Da steht ein Totengerippe, Und siedelt und singt dazu:

""Sast einst mir den Tanz versprochen, Und haft gebrochen dein Wort, Und heut ist Ball auf dem Kirchhof, Komm mit, wir tanzen dort.""

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lockt sie hervor aus dem Haus: Sie folgt dem Gerippe, das fingend Und siedelnd schreitet voraus.

Es fiebelt und tänzelt und hüpfet, Und klappert mit seinem Gebein, Und nickt und nickt mit bem Schädel Unheimlich im Mondenschein.

25.

Ich stand in dunkeln Träumen. Und starrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlit Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog fich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmutsthränen Erglänzte ihr Augenpaar. Anch meine Thranen flossen Wir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich dich verloren hab'!

26.

Ich unglückiel'ger Atlas! eine Welt, Die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen, Ich trage Unerträgliches, und brechen Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt! Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, Ober unendlich elend, stolzes Herz, Und jeho bist du elend.

27.

Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab, Doch nimmer vergeht die Liebe, Die ich im Herzen hab'.

Nur einmal noch möcht' ich dich sehen, Und sinken vor dir aufs Anie, Und sterbend zu dir sprechen: "Madam, ich liebe Siel"

28.

Mir träumte: traurig schaute ber Mond, Und traurig schienen die Sterne; Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, Biel' hundert Meilen ferne.

Es hat mich zu ihrem Hause geführt, Ich füßte die Steine der Treppe, Die ost ihr kleiner Fuß berührt Und ihres Kleides Schleppe.

Die Nacht war lang, die Nacht war kalt, Es waren so kalt die Steine; Es lugt' aus dem Fenster die blasse Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

29

Was will bie einsame Thräne? Sie trübt mir ja den Blick. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurück. Sie hatte viel' leuchtende Schwestern, Die alle zerflossen find, Mit meinen Qualen und Freuden, Berflossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerflossen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt ins Herz hinein.

Alch, meine Liebe selber Zerfloß wie eitel Hauch! Du alte einsame Thräne, Zerfließe jegunder auch!

Su.

Ter bleiche, herbitliche Halbmond Lugt aus den Weiten heraus; Ganz einsam liegt auf dem Kirchhof Tas ftille Pfarrerhaus.

Die Mintter liest in der Bibel, Ter Sobn, der starret ins Licht, Schlaftrunken dehnt sich die ältre Die jüngere Tochter spricht:

"Ach Gott, wie einem die Tage Langweitig hier vergehn! Nur wenn fie einen begraben, Bekommen wir etwas zu sehn."

Tie Mintter ipricht zwijchen dem Lesen: "Du irrst, es starben nur vier, Seit man deinen Bater begraben Dort an der Kirchhossthür."

Tie ältre Tochter gähnet: "Ich will nicht verhungern bei euch, Ich gehe morgen zum Grafen, Und der ist verliebt und reich."

Der Sohn bricht aus in Lachen. "Trei Jäger zochen im Stern, Die machen Gold und lehren Mir das Geheimnis gern." Die Mutter wirft ihm die Bibel Ins magre Gesicht hinein: "So willst du, Gottverfluchter, Ein Straßenräuber sein!"

Sie hören pochen ans Fenster, Und sehn eine winkende Hand; Der tote Vater steht draußen Im schwarzen Pred'gergewand.

31

Das ift ein schlechtes Wetter, Es regnet und stürmt und schneit; Ich siße am Fenster und schaue Hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, Das wandelt langsam fort; Ein Mütterchen mit dem Laternchen Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter kaufte fie ein; Sie will einen Auchen baden Fürs große Töchterlein.

Die liegt zu Haus im Lehnstuhl Und blinzelt schläfrig ins Licht; Die goldnen Locken wallen Über das süße Gesicht.

32.

Man glaubt, daß ich mich gräme In bitterm Liebesleid, Und endlich glaub' ich es felber, So gut wie andre Leut'.

Du Kleine mit großen Augen, Ich hab' es bir immer gesagt, Daß ich bich unsäglich liebe, Daß Liebe mein Herz zernagt.

Doch nur in einsamer Kammer Sprach ich auf solche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In beiner Gegenwart. Da gab es böje Engel, Die hielten mir zu den Mund; Und ach! durch böje Engel Bin ich so elend jekund.

33.

Deine weißen Lilienfinger, Könnt' ich sie noch einmal füssen, Und sie brücken an mein Herz, Und vergehn in stillem Weinen!

Deine klaren Beilchenaugen Schweben vor mir Tag und Nacht, Und mich quält es: Was bedeuten Diese süßen, blauen Kätsel?

34.

"Hat fie sich benn nie geäußert Über bein verliebtes Wesen? Konntest du in ihren Augen Niemals Gegenliebe lesen?

"Konntest du in ihren Augen Niemals bis zur Seele dringen? Und du bist ja sonst kein Esel, Teurer Freund, in solchen Dingen."

35.

Sie liebten fich beibe, doch keiner Wollt' es dem andern gestehn; Sie sahen sich an so seindlich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich und sahn sich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben Und wußten es selber kaum.

36,

Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, Da habt ihr gegähnt und nichts gesagt; Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, Da habt ihr mir große Elogen gemacht.

37.

Ich rief den Teufel und er kam, Und ich sah ihn mit Verwundrung an; Er ist nicht häklich und ist nicht lahm. Er ist ein lieber, charmanter Mann, Ein Mann in feinen besten Sahren. Verbindlich und höflich und welterfahren. Er ift ein gescheiter Divlomat. Und spricht recht schön über Kirch' und Staat Blaß ist er etwas, doch ist es kein Wunder, Sansfrit und Hegel studiert er jekunder. Sein Lieblingspoet ist noch immer Fougus. Doch will er nicht mehr mit Kritit fich befassen. Die hat er jest gänglich überlassen Der teuren Großmutter Sefate. Er lobte mein juriftisches Streben. Sat früher sich auch damit abgegeben. Er fagte, meine Freundschaft fei Ihm nicht zu teuer, und nichte dabei, Und frug: ob wir uns früher nicht Schon einmal gesehn beim span'ichen Gesandten? Und als ich recht besah sein Gesicht, Fand ich in ihm einen alten Befannten.

38.

Mensch, verspotte nicht den Teusel, Kurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Verdammnis Ist kein bloßer Pöbelwahn.

Mensch, bezahle deine Schulden, Lang ist ja die Lebensbahn, Und du mußt noch manchmal borgen, Wie du es so oft gethan.

39.

Die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland, Sie frugen in jedem Städtchen: "Wo geht der Weg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Mädchen?"

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, Die Könige zogen weiter; Sie folgten einem goldenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josephs Haus, Da find sie hineingegangen; Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie, Die heil'gen drei Könige sangen.

40

Mein Kind, wir waren Kinder Zwei Kinder, flein und froh; Wir frochen ins Hühnerhäuschen, Versteckten uns unter das Stroh.

Wir frähten wie die Hähne, Und famen Leute vorbei — "Kiferefüh!" fie glaubten, Es wäre Hahnengeschrei.

Die Kisten auf unserem Hofe Die tapezierten wir aus, Und wohnten drin beisammen, Und machten ein vornehmes Haus.

Des Nachbars alte Kate Kam öfters zum Besuch; Wir machten ihr Bückling' und Knire Und Komplimente genug.

Wir haben nach ihrem Befinden Besorglich und freundlich geiragt; Wir haben seitdem dasselbe Mancher alten Kape gejagt.

Wir saßen auch oft und sprachen Bernünftig, wie alte Leut', Und klagten, wie alles besser Gewesen zu unserer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und **Glauben** Berichwunden aus der Welt, Und wie so teuer der Kassee, Und wie so rar das Geld! ———

Vorbei find die Kinderspiele, Und alles rollt vorbei — Das Geld und die Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'

41.

Das herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gebenke ich der alten Zeit, Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut' Doch jest ist alles wie verschoben, Das ist ein Drängen, eine Not! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teusel tot.

Und alles schaut so grämlich trübe, So trausverwirrt und morsch und falt, Und wäre nicht das bischen Liebe, So gäb' es nirgends einen Halt.

42.

Wie der Mond sich leuchtend dränget Durch den dunkeln Wolkenslor, Also taucht aus dunkeln Zeiten Mir ein lichtes Bild hervor.

Saßen all' auf dem Verdecke, Fuhren stolz hinab den Rhein, Und die sommergrünen User Glühn im Abendsonnenschein.

Sinnend saß ich zu ben Füßen Einer Dame, schön und hold; In ihr liebes, bleiches Antlitz Spielt' bas rote Sonnengold.

Lauten klangen, Buben sangen, Wunderbare Fröhlichkeit! Und der Himmel wurde blauer, Und die Seele wurde weit.

Märchenhaft vorüberzogen Berg' und Burgen, Walb und Au; — Und das alles sah ich glänzen In dem Aug' der schönen Frau.

4 3.

Im Traum sah ich die Geliebte, Ein banges, befümmertes Weib, Berwelft und abgefallen Der sonst so blühende Leib.

Ein Kind trug sie auf dem Arme, Ein andres führt sie an der Hand, Und sichtbar ist Armut und Trübsal Am Gang und Blick und Gewand. Sie schwankte über den Marktplat Und da begegnet sie mir, Und sieht mich an und ruhig Und schmerzlich sag' ich zu ihr:

"Komm mit nach meinem Hause, Denn du bist blaß und krank; Ich will durch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank.

"Ich will auch pflegen und warten Die Kinder, die bei dir sind, Bor allem aber dich selber, Du armes, unglückliches Kind.

"Ich will dir nie erzählen, Daß ich dich geliebet hab", Und wenn du ftirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab."

44

"Teurer Freund! Was soll es nügen, Stets das alte Lied zu leiern? Willft du ewig brütend sitzen Auf den alten Liebeseiern?

"Ach! Das ist ein ewig Gattern, Aus den Schalen friechen Küchlein, Und sie piepsen und sie flattern, Und du sperrst sie in ein Büchlein."

45.

Werbet nur nicht ungebuldig, Wenn von alten Leidenstlängen Manche noch vernehmlich tönen In den neuesten Gesängen.

Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten Herzen.

46

Nun ift es Zeit, daß ich mit Verstand Mich aller Thorheit entled'ge, Ich hab' so lang als Komödiant Mit dir gespielt die Komödie. Die prächt'gen Koulissen, sie waren bemalt Im hochromantischen Stile, Mein Rittermantel hat golbig gestrahlt, Ich fühlte die seinsten Gesühle.

Und nun ich mich gar säuberlich Des tollen Tands entled'ge: Noch immer elend sühl' ich mich, Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach Gott! im Schmerz und unbewußt Sprach ich, was ich gefühlet; Ich hab' mit dem Tod in der eignen Brust Den sterbenden Jechter gespielet.

47.

Den König Wiswamitra, Den treibt's ohne Rast und Ruh, Er will durch Kampf und Büßung Erwerben Wasischtas Kuh.

O, König Wiswamitra, O, welch ein Ochs bift du, Daß du so viel kämpfest und büßest, Und alles für eine Kuh!

48.

Herz, mein Herz, sei nicht beklommen, Und ertrage dein Geschick. Neuer Frühling giebt zurück, Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben, Und wie schön ist noch die Welt! Und mein Herz, was dir gefällt, Alles, alles darist du lieben!

49.

Du bist wie eine Blume So hold und schön und rein; Ich schau' dich an, und Wehmut Schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände Auss Haupt dir legen sollt', Betend, daß Gott dich erhalte So rein und schön und hold.

50.

Kind! es ware bein Berberben, Und ich geb' mir selber Mühe, Daß bein liebes Herz in Liebe Nimmermehr für mich erglühe.

Nur daß mir's so leicht gelinget, Will mich bennoch fast betrüben, Und ich benke manchmal bennoch: Diöchtest du mich bennoch lieben!

51.

Wenn ich auf dem Lager liege, In Nacht und Kissen gehüllt, So ichwebt mir vor ein jüßes, Anmutig liebes Bild.

Wenn mir der stille Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So schleicht das Bild sich leise Hinein in meinen Traum.

Toch mit dem Traum des Morgens Berrinnt es nimmermehr; Tann trag' ich es im Herzen Ten ganzen Tag umher.

52

Madchen mit dem roten Mündchen, Mit den Auglein füß und flar, Du mein liebes fleines Mädchen, Deiner denk' ich immerdar.

Lang ift heut der Winterabend, Und ich möchte bei dir sein, Bei dir sigen, mit dir schwagen Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt' ich preffen Deine kleine weiße Hand, Und mit Thränen fie benetzen, Deine kleine weiße Hand.

**5**3.

Mag da draußen Schnee fich türmen, Wag es hageln, mag es ftürmen,

Alirrend mir ans Fenster schlagen: Nimmer will ich mich beklagen, Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust.

54.

Andre beten zur Madonne, Andre auch zu Kaul und Peter; Ich jedoch, ich will nur beten, Nur zu dir, du schöne Sonne.

Gieb mir Küsse, gieb mir Wonne, Sei mir gütig, sei mir gnädig, Schönste Sonne unter den Mädchen, Schönstes Mädchen unter der Sonne!

55.

Berriet mein blasses Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß der stolze Mund Das Bettelwort gestehe?

D, dieser Mund ist viel zu stolz Und kann nur füssen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

56.

"Teurer Freund, du bist verliebt, Und dich quälen neue Schmerzen; Dunkler wird es dir im Kopf, Heller wird es dir im Herzen.

"Teurer Freund, du bist verliebt, Und du willst es nicht bekennen, Und ich seh' des Herzens Glut Schon durch deine Weste brennen."

57.

Ich wollte bei dir weilen Und an deiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu thun.

Ich sagte, daß meine Seele Dir gänzlich ergeben sei; Du lachtest aus voller Kehle, Und machtest 'nen Knix dabei. Du haft noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverdruß, Und hast mir sogar verweigert Um Ende den Abschiedskuß.

Glaub' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm auch die Sachen stehn! Das alles, meine Süße, If mir schon einmal geschehn.

58.

Saphire sind die Augen bein, Die lieblichen, die süßen. D, dreimal glücklich ist der Mann, Den sie mit Liebe grüßen.

Dein Herz, es ist ein Diamant, Der edle Lichter sprühet. D, dreimal glücklich ist der Mann, Kür den es liebend glühet.

Rubinen sind die Lippen bein, Man kann nicht schönre sehen. O, dreimal glücklich ist der Mann, Dem Liebe sie gestehen.

O, fennt' ich nur den glücklichen Mann, O, daß ich ihn nur fände, So recht allein im grünen Wald — Sein Glück hätt' bald ein Ende.

59.

Howe mich mit Liebesreben Festgelogen an bein Herz, Und, verstrickt in eignen Fäben, Wird zum Ernste mir mein Scherz.

Wenn bu bich mit vollem Rechte Scherzend nun von mir entfernst, Nahn sich mir die Höllenmächte, Und ich schieß' mich tot im Ernst.

60.

Bu fragmentarisch ist Welt und Leben — Ich will mich zum beutschen Prosessor begeben. Der weiß das Leben zusammenzusegen, Und er macht ein verständlich System daraus; Mit seinen Nachtmüßen und Schlafrocksen Stopft er die Lücken des Weltenbaus.

61

Ich hab' mir lang den Kopf zerbrochen Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, Doch deine liebenswürdigen Augen, Sie haben mich zum Entschluß gebracht.

Jest bleib' ich, wo beine Augen leuchten, In ihrer süßen, klugen Bracht — Daß ich noch einmal würde lieben, Ich hätt' es nimmermehr gedacht.

62.

Sie haben heut Abend-Gesellschaft, Und das Haus ist lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbild.

Du schauft mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Roch wen'ger kannst du schauen In mein dunkles Herz hinein.

Mein dunkles Herze liebt dich, Es liebt dich und es bricht, Und bricht und zuckt und verblutet, Aber du siehst es nicht.

63.

Ich wollt', meine Schmerzen ergöffen Sich all' in ein einziges Wort, Das gab' ich ben lustigen Winden, Die trügen es lustig fort.

Sie tragen zu dir, Geliebte, Das schmerzerfüllte Wort; Du hörst es zu jeder Stunde, Du hörst es an jedem Ort.

Und haft du zum nächtlichen Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So wird dich mein Wort verfolgen Bis in den tiefsten Traum.

64.

Du haft Diamanten und Perlen, Haft alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen — Wein Liebchen, was willst du mehr? Auf beine schönen Augen Hab' ich ein ganzes Heer Bon ewigen Liebern gedichtet --Wein Liebchen, was willst du mehr?

Mit beinen schönen Augen Haft du mich gequält so sehr, Und hast mich zu Grunde gerichtet — Wein Liebchen was willst du mehr?

65.

Wer zum erstenmale liebt, Sei's auch glücklos, ist ein Gott; Aber wer zum zweitenmale Glücklos liebt, der ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe Wieder ohne Gegenliebe; Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit — und sterbe.

66

Gaben mir Rat und gute Lehren, Aberschütteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten follt'-Haben mich protegieren gewollt.

Aber bei all' ihrem Brotegièren, Hätte ich können vor Hunger krepieren, Wär' nicht gekommen ein braver Mann, Wacker nahm er sich meiner an.

Braber Mann! er schafft mir zu effen! Will es ihm nie und nimmer vergessen! Schade, daß ich ihn nicht füssen kann! Denn ich bin selbst dieser brabe Mann.

67.

Diesen liebenswürd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktiert er mich mit Austern Und mit Rheinwein und Likören.

Zierlich sigt ihm Rod und höschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohl befinde: Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmut, meinen Wißen: Eifrig und geschäftig ift er, Mir zu dienen, mir zu nüßen.

Und des Abends in Gesellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamiert er vor den Damen Meine göttlichen Gedichte.

D, wie ist es hoch erfreulich, Solchen Jüngling noch zu sinden, Jetzt in unsrer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden.

68.

Mir träumt' ich bin der liebe Gott, And sig' im Himmel droben, Und Englein sitzen um mich her, Die meine Verse loben.

. Und Kuchen esst ich und Konsett Für manchen lieben Gulben, Und Karbinal trink ich dabei, Und habe keine Schulben.

Doch Langeweile plagt mich sehr, Ich wollt', ich wär' auf Erden, Und wär' ich nicht der liebe Gott, Ich könnt' des Teufels werden.

"Du langer Engel Gabriel, Geh, mach bich auf die Sohlen, Und meinen teuern Freund Eugen Sollst du herauf mir holen.

"Such ihn nicht im Kollegium, Such ihn beim Glas Tokaier; Such ihn nicht in der Hedwigskirch' Such ihn bei Mamsell Meyer.

Da breitet aus sein Flügelpaar Und fliegt herab der Engel, Und packt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, den lieben Bengel. "Ja Jung', ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' die Erde! Ich hab's ja immer dir gesagt, Daß ich was Necht's noch werde.

"Und Wunder thu' ich alle Tag', Die sollen dich entzücken! Und dir zum Spaße will ich heut Die Stadt Berlin beglücken.

"Die Pflaftersteine auf der Straß'. Die sollen jetzt sich spalten, Und eine Auster, frisch und Kar, Soll jeder Stein enthalten.

"Ein Regen von Citronensaft Soll tauig sie begießen, Und in den Straßengössen soll Der beste Rheinwein fließen."

Wie freuen die Berliner sich, Sie gehen schon aus Fressen; Die Herren von dem Landgericht, Die sausen aus den Gössen.

Wie freuen die Poeten sich Bei solchem Götterfraße! Die Lieutnants und die Fähnderichs, Die lecken ab die Straße.

Die Lieutnants und die Fähnderichs, Das sind die klügsten Leute, Sie denken: alle Tag' geschieht Kein Wunder so wie heute.

69.

Ich hab' euch im besten Jul. verlassen, Und find' euch wieder im Januar; Ihr saßet damals so recht in der Hike, Sett seib ihr gekühlt und kalt sogar.

Balb scheid' ich nochmals, und fomm' ich einst wieder, Dann seid ihr weder warm noch kalt, Und über eure Gräber schreit' ich, Und das eigne Herz ist arm und alt. 70.

Bon schönen Lippen fortgedrängt, getrieben Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen! Ich wäre gern noch einen Tag geblieben, Da fam der Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ift das Leben, Kind! ein ewig Jammern, Ein ewig Ubschiednehmen, ew'ges Trennen! Konnt' denn dein Herz das mein'ge nicht umklammern? Hat selbst dein Auge mich nicht halten können?

71.

Wir fuhren allein im dunkeln Postwagen die ganze Nacht; Wir ruhten einander am Herzen Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir! Denn zwischen uns saß Amor, Der blinde Passagier.

72.

Das weiß Gott, wo sich die tolle Dirne einquartieret hat; Fluchend in dem Regenwetter Lauf' ich durch die ganze Stadt

Bin ich doch von einem Gasthof Nach dem andern hingerannt, Und an jeden groben Kellner Hab' ich mich umsonst gewandt.

Da erblid' ich sie am Fenster, Und sie winkt und kichert hell; Konnt' ich wissen, du bewohntest, Wädchen, solches Bracht-Hotell

73.

Wie dunkle Träume stehen Die Häuser in langer Reih'; Tief eingehüllt im Mantel, Schreite ich schweigend vorbei.

Der Turm der Kathedrale Berkündet die zwölfte Stund'; Mit ihren Reizen und Küffen Erwartet mich Liebchen jegund. Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vo Da bin ich an ihrem Hause, Und freudig ruf' ich empor:

"Ich danke dir, alter Vertrauter, Daß du meinen Weg erhellt; Jest will ich dich entlassen, Jest leuchte der übrigen Welt!

"Und findest du einen Verliebten Der einsam klagt sein Leid, So tröst' ihn, wie du mich selber Getröstet in alter Zeit."

#### 74.

Und bist du erft mein ehlich Weib, Dann bist du zu beneiden, Dann lebst du in lauter Zeitvertreib, In lauter Pläsir und Freuden.

Und wenn du schiltst und wenn du tobst, Ich werd' es geduldig leiden; Doch wenn du meine Verse nicht lobst, Lass' ich mich von dir scheiden.

#### 75.

An beine schneeweiße Schulter Hab' ich mein Haupt gelehnt, Und heimlich kann ich behorchen, Wonach dein Herz sich sehnt.

Es blasen die blauen Husaren Und reiten zum Thor herein, Und morgen will mich verlaffen Die Herzallerliebste mein.

Und willst du mich morgen verlassen, So bist du doch heute noch mein, Und in deinen schönen Armen Will ich doppelt selig sein.

#### 76.

Es blasen die blauen Hufaren Und reiten zum Thor hinaus; Da komm' ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rosenstrauß. Das war eine wilbe Wirtschaft! Kriegsvolf und Landesplag'! Sogar in beinem Herzchen Biel Einquartierung lag.

77.

Habe auch in jungen Jahren Manches bittre Leid erfahren Bon der Liebe Glut. Doch das Holz ift gar zu teuer, Und erlöschen will das Feuer, Ma foi! und das ist gut.

Das bedenke, junge Schöne, Schicke fort die dumme Thräne Und den dummen Liebesharm. Ift das Leben dir geblieben, So vergiß das alte Lieben, Ma foi! in meinem Arm.

78.

Bist du wirklich mir so seindlich, Bist du wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, Daß du mich so schlecht behandelt.

O ihr undankbaren Lippen, Sagt, wie könnt ihr Schlimmes sagen Bon dem Manne, der so liebend Guch geküßt in jenen Tagen?

79.

Ach, die Augen sind es wieder, Die mich einst so lieblich grüßten, Und es sind die Lippen wieder, Die das Leben mir versüßten!

Auch die Stimme ist es wieder, Die ich einst so gern gehöret! Nur ich selber bin's nicht wieder, Bin verändert heimgekehret.

Bon den weißen, schönen Armen Fest und liebevoll umschlossen, Lieg ich jetzt an ihrem Herzen Dumpfen Sinnes und verdrossen,

80.

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Kot uns sanden, So verstanden wir uns gleich.

81.

Doch die Kastraten flagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie flagten und sie sagten: Ich sänge viel zu grob.

Und lieblich erhoben sie alle Die kleinen Stimmelein, Die Trillerchen wie Krustalle, Sie klangen so fein und rein.

Sie sangen von Liebesschnen, Bon Liebe und Liebeserguß; Die Tamen schwammen in Thränen Bei solchem Kunstgenuß.

82.

Auf den Wällen Salamankas Sind die Lüfte lind und labend; Dort mit meiner holden Donna Wandle ich am Sommerabend.

Um den schlanken Leib der Schönen Hab' ich meinen Arm gebogen, And mit sel'gem Finger fühl' ich Ihres Busens stolzes Wogen.

Doch ein ängstliches Geflüster Bieht sich durch die Lindenbäume, Und der dunkle Mühlbach unten Wurmelt böse, bange Träume.

"Ach Sennora, Ahnung sagt mir: Einst wird man mich relegieren, Und auf Salamankas Wällen Gehn wir nimmermehr spazieren."

83.

Neben mir wohnt Don Henriquez, Den man auch den Schönen nennet; Nachbarlich find unfre Zimmer, Nur von bunner Wand getrennet. Salamankas Damen glühen, Wenn er durch die Straßen schreitet, Sporenklirrend, schnurrbartkräuselnd, Und von Hunden stets begleitet.

Doch in stiller Abendstunde Sitt er ganz allein daheime, In den Händen die Guitarre, In der Seele süße Träume.

In die Saiten greift er bebend Und beginnt zu phantasieren — Ach! wie Kahenjammer quält mich Sein Geschnarr und Qunquilieren.

84.

Kaum sahen wir uns, und an Augen und Stimme Merkt' ich, daß du mir gewogen bist; Stand nicht dabei die Mutter, die schlimme, Ich glaube, wir hätten uns gleich geküßt.

Und morgen verlasse ich wieder das Städtchen, Und eile fort im alten Lauf; Dann lauert am Fenster mein blondes Mädchen, Und freundliche Grüße werf' ich hinauf.

85.

Über die Berge steigt schon die Sonne, Die Lämmerherde läutet sern; Mein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Noch einmal säh' ich dich gar zu gern!

Ich schaue hinauf mit spähender Miene — Leb wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Gardine; Sie liegt noch und schläft — und träumt von mir?

86.

Zu Halle auf bem Markt, Da stehn zwei große Löwen. Ei, du hallischer Löwentroß, Wie hat man dich gezähmet!

Zu Halle auf dem Markt, Da steht ein großer Riese. Der hat ein Schwert und regt sich nicht, Er ist vor Schred versteinert. Bu halle auf dem Markt, Da steht eine große Kirche. Die Burschenichaft und die Landsmannschaft, Die haben bort Blatzum Beten.

87

Dänumernd liegt der Sommerabend Über Wald und grünen Wiesen; Goldner Mond im blauen Himmel Strahlt herunter, dustig labend.

An dem Bache zirpt die Grille, Und es regt sich in dem Wasser, Und der Wandrer hört ein Plätschern Und ein Atmen in der Stille.

Dorten, an dem Bach, alleine Badet sich die schöne Else; Urm und Nacken, weiß und liedlich, Schimmern in dem Mondenscheine.

88.

Nacht liegt auf den fremden Wegen — Krantes Herz und müde Glieder; Ach, da fließt, wie stiller Segen, Süßer Mond, dein Licht hernieder.

Süßer Mond mit beinen Strahlen Scheucheft du das nächt ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und die Augen übertauen.

89.

Der Tod, das ist die fühle Nacht, Das Leben ist der schwüle Tag, Es dunkelt schon, mich schläsert, Der Tag hat mich müd' gemacht.

Über mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall; Sie singt von lauter Liebe, Ich hör' es sogar im Traum.

90.

"Sag, wo ist dein ichönes Liebchen, D.s du einst so schön besungen, Als die zaubermächt'gen Flammen Wunderbar dein Herz durchdrungen?" Jene Flammen sind erloschen, Und mein Herz ist kalt und trübe, Und dies Büchlein ist die Urne Mit der Asche meiner Liebe.

### Götterdämmerung.

Der Mai ist da mit seinen goldnen Lichtern Und seidnen Lüften und gewürzten Düften, Und freundlich lockt er mit den weißen Blüten. Und grüßt aus taufend blauen Beilchenaugen, Und breitet aus den blumreich grünen Teppich, Durchwebt mit Sonnenschein und Morgentau. Und ruft herbei die lieben Menschenkinder. Das blöde Bolf gehorcht dem ersten Ruf; Die Männer ziehn die Nankinghosen an Und Sonntagsröck' mit goldnen Spiegelknöpfen, Die Frauen fleiden sich in Unschuldweiß; Jünglinge fräuseln sich den Frühlingsschnurrbart; Jungfrauen laffen ihre Bujen mallen; Die Stadtpoeten steden in die Tasche Babier und Bleiftift und Lorgnett' - und jubelnd Bieht nach dem Thor die frausbewegte Schar, Und lagert draußen sich auf grünem Rasen, Bewundert, wie die Bäume fleißig wachsen, Spielt mit ben bunten, garten Blumelein, Horcht auf den Sang der luft'gen Bögelein, Und jauchst hinauf zum blauen Simmelszelt.

Bu mir kam auch der Mai. Er klopfte dreimal An meine Thür und rief: "Ich bin der Mai, Du bleicher Träumer, komm, ich will dich küffen!" Ich hielt verriegelt meine Thür, und rief: Bergebens lockt du mich, du schlimmer Gakt. Ich habe dich durchschaut, ich hab' durchschaut Den Bau der Welt, und hab' zu viel geschaut, Und viel zu tief, und hin ift alle Freude, Und ew'ge Qualen zogen in mein Herz. Ich schaue durch die steinern harten Rinden Der Menschenhäuser und der Menschenherzen, Und schau' in beiden Lug und Trug und Elend. Uuf den Gesichtern les' ich die Gedanken, Biel schlimme. In der Jungfrau Schamerroten Seh' ich geheime Luft begehrlich zittern; Auf bem begeiftert ftolzen Junglingshaupt Seh' ich die lachend bunte Schellenkappe: Und Frakenbilder nur und sieche Schatten Seh' ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht Ist fie ein Tollhaus oder Krankenhaus. Sch sehe durch den Grund der alten Erde, Als fei fie von Krnftall, und feh' das Graufen. Das mit dem freud'gen Grüne zu bedecken Der Mai vergeblich ftrebt. Ich seh' die Toten. Sie liegen unten in den schmalen Särgen, Die Sänd' gefaltet und die Augen offen, Weiß das Gewand und weiß das Angesicht. Und durch die Lippen friechen gelbe Würmer. Ich feh' der Sohn sett fich mit seiner Buhle Bur Kurzweil nieder auf des Baters Grab; Spottlieder fingen rings die Nachtigallen, Die sanften Wiesenblumen lachen hämisch. Der tote Bater regt sich in dem Grab -Und schmerzhaft zuckt die alte Mutter Erde.

Du arme Erde, beine Schmerzen fenn' ich, 3ch seh' die Glut in deinem Busen wühlen. Und deine taufend Adern seh' ich bluten. Und feh', wie beine Bunde flaffend aufreißt, Und wild hervorströmt Flamm' und Rauch und Blut. Sch sebe beine trok'gen Riesensöhne. Uralte Brut, aus dunkeln Schlünden fteigend Und rote Facteln in den Sänden schwingend: Sie legen ihre Gisenleiter an Und stürmen wild hinauf zur Simmelsfeste: -Und schwarze Zwerge klettern nach, und knisternd Berftieben droben alle goldnen Sterne. Mit frecher Hand reißt man den goldnen Vorhang Bom Relte Gottes, heulend fturgen nieder Aufs Angesicht die frommen Engelscharen. Auf seinem Throne fitt der bleiche Gott. Reißt sich vom Saupt die Kron', zerrauft sein Saar -Und näher dringt heran die wilde Rotte. Die Riefen werfen ihre roten Facteln Ins weite Simmelreich, die Zwerge schlagen

Wit Flammengeißeln auf ber Englein Kücken — Die winden sich und krümmen sich vor Qualen, Und werden bei den Haaren fortgeschleudert. — Und meinen eignen Engel seh' ich dort, Wit seinen blonden Locken, süßen Zügen, Und mit der ew'gen Liebe um den Mund, Und mit der Seligkeit im blauen Auge — Und ein entsetzlich häßlich schwarzer Kobold Reißt ihn vom Boden, meinen bleichen Engel, Beäugelt grinsend seine edlen Glieder, Umschlingt ihn sest mit zärtlicher Umschlingung — Und gellend vöhnt ein Schrei durchs ganze Weltall, Die Säulen brechen, Erd' und Himmel stürzen Zusammen, und es herrscht die alte Nacht.

### Rateliff.

Der Traumgott brachte mich in eine Landschaft, Wo Trauerweiden mir "Willfommen" winkten Mit ihren langen, grünen Armen, wo die Blumen Mit klugen Schwesteraugen still mich ansahn, Wo mir vertraulich klang der Bögel Zwitschern, Wo gar der Hunde Bellen mir bekannt schien, Und Stimmen und Gestalten mich begrüßten Wie einen alten Freund, und wo doch alles So fremd mir schien, so wunderseltsam fremd. Vor einem ländlich schmucken Hause stand ich; In meiner Brust bewegte sich's, im Kopse War's ruhig, ruhig schüttelte ich ab Den Staub von meinen Reisekleidern, Greul klang die Klingel und die Thür ging auf.

Da waren Männer, Frauen, viel bekannte Gesichter. Stiller Kummer lag auf allen Und heimlich scheue Angst. Seltsam verstört, Mit Beileidsmienen sast, sahn sie mich an, Daß es mir selber durch die Seele schauert' Wie Ahnung eines unbekannten Unheils. Die alte Margret' hab' ich gleich erkannt; Ich sah sie sorschend an, jedoch sie sprach nicht. "Wo ist Maria?" fragt' ich, doch sie sprach nicht. Griff leise meine Hand, und führte mich

Durch viele lange, leuchtende Gemächer, Bo Brunt und Bracht und Totenstille herrschte, Und führt' mich endlich in ein dämmernd Zimmer, Und zeigt' mit abgewandtem Angesicht Nach der Gestalt, die auf dem Gofa fak. "Sind Sie Maria?" fragt' ich. Innerlich Erstaunt' ich selber ob der Festigkeit, Womit ich iprach. Und steinern und metallos Scholl eine Stimm': "So nennen mich die Leute." Ein schneidend Weh durchfrostelte mich da. Denn jener hohle, falte Ton war doch Die einst so juße Stimme von Maria! Und jenes Weib im fahlen Lilafleid. Nachläffig angezogen, Bufen schlotternd, Die Augen gläsern ftarr, die Wangenmuskeln Des weißen Ungesichtes lederschlaff -Ach, ienes Weib war doch die einst so schöne, Die blühend holde, liebliche Maria! "Sie waren lang' auf Reisen!" sprach fie laut, Dit falt unheimlicher Vertraulichfeit, "Sie schaun nicht mehr so schmachtend, liebster Freund, Sie find gefund, und pralle Lend' und Wade Bezeugt Solidität." Ein füßlich Lächeln Umzitterte den gelblich blaffen Minnd. In der Berwirrung sprach's aus mir berbor: "Man jagte mir, Sie haben fich vermählt?" "Alch ja!" iprach sie gleichgültig laut und lachend. "Sab' einen Stock von Holz, der überzogen Wit Leder ift, Gemahl fich nennt; doch Solz Ift Holz!" Und flanglos widrig lachte fie, Daß falte Angft durch meine Geele rann, Und Zweifel mich ergriff: - find das die keuschen. Die blumenkeuschen Lippen von Maria? Sie aber hob fich in die Soh', nahm rafch Vom Stuhl den Kaschemir, warf ihr Um ihren Hals, hing sich an meinen Urm, Bog mich von hinnen durch die offne Hausthur. Und zog mich fort durch Feld und Busch und An

Die glühend rote Sonnenscheibe schwebte Schon niedrig, und ihr Purpur überstrahlte Die Bäume und die Blumen und den Strom,

Der in der Ferne majestätisch floß. "Sehn Sie das große goldne Auge schwimmen Im blauen Waffer?" rief Maria haftig. "Still, armes Wesen!" sprach ich und ich schaute Im Dämmerlicht ein märchenhaftes Weben. Es stiegen Nebelbilder aus den Teldern, Umschlangen sich mit weißen, weichen Armen. Die Beilchen sahn fich zärtlich an, sehnsüchtig Zusammenbeugten sich die Lilienkelche; Auf allen Rosen alühten Wollustaluten: Die Relfen wollten sich im Sauch entzünden; In sel'gen Düften schwelgten alle Blumen, Und alle weinten stille Wonnethränen. Und alle jauchsten: "Liebe! Liebe! Liebe!" Die Schmetterlinge flatterten, die hellen Goldfäfer jummten feine Elfenliedchen. Die Abendwinde flüsterten, es rauschten Die Cichen, schmelzend sang die Nachtigall -Und zwischen all dem Flüstern, Rauschen, Singen Schwatte mit blechern flanglos falter Stimme Das welfe Weib, das mir am Urme bing: "Ich fenn' Ihr nächtlich Treiben auf dem Schloß Der lange Schatten ift ein guter Tropf, Er nickt und winkt zu allem, was man will; Der Blaurock ist ein Engel; doch der Rote Mit blankem Schwert ift Ihnen spinnefeind. Und noch viel buntre, wunderliche Reden Schwatt' fie in einem fort, und setzte fich Ermüdet mit mir nieder auf die Moosbank, Die unterm alten Gichenbaume steht.

Da saßen wir beisammen, still und traurig, Und sahn und an, und wurden immer traur'ger. Die Eiche säuselte wie Sterbeseufzer, Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rote Lichter drangen durch die Blätter, Umflimmerten Marias weißes Untlitz, Und locken Glut aus ihren starren Augen, Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: "Wie wußtest du, daß ich so elend bin? Ich sas es jüngst in deinen wilden Liedern." Eiskalt durchzog's mir da die Brust, mir grauste Ob meinem eignen Wahnsinn, der die Zukunft Geschaut, es zuckte dunkel durch mein Hirn, Und vor Entsehen din ich ausgewacht.

#### Donna Clara.

In dem abendlichen Garten Wandelt des Alfaden Tochter; Kaufen und Drommetenjubel Klingt herunter von dem Schlosse.

"Lästig werden mir die Tänze Und die süßen Schmeichelworte, Und die Ritter, die so zierlich Mich vergleichen mit der Sonne.

"Überlästig wird mir alles, Seit ich sah beim Strahl des Mondes Jenen Kitter, dessen Laute Nächtens mich ans Fenster lockte.

"Wie er stand so schlank und mutig Und die Augen leuchtend schoffen Aus dem edelblassen Antlitz, Glich er wahrlich Sankt Georgen."

Allio dachte Donna Clara, Und fie schaute auf den Boden; Wie fie aufblickt, steht der schöne, Unbekannte Ritter vor ihr.

Händedrückend, liebeflüfternd Wandeln sie umher im Mondschein, Und der Zephyr schmeichelt freundlich, Märchenartig grüßen Rosen.

Märchenartig grüßen Rosen, Und sie glühn wie Liebesboten. — Aber sage mir, Geliebte, Warum du so plöylich rot wirft?

"Müden stachen mich, Geliebter, Und die Müden find im Sommer Mir so tief verhaßt, als wären's Langenas'ge Judenrotten." Laß die Müden und die Juden, Spricht der Nitter, freundlich kosend. Bon den Mandelbäumen fallen Tausend weiße Blütenflocken.

Tausend weiße Blütenflocken Haben ihren Dust ergossen. — Aber sage mir, Geliebte, Sst dein Herz mir ganz gewogen?

"Ja, ich liebe dich, Geliebter, Bei dem Heiland sei's geschworen, Den die gottverfluchten Juden Boshaft tückisch einst ermordet."

Laß den Heiland und die Juden, Spricht der Nitter, freundlich kosend. In der Ferne schwanken traumhaft Weiße Lilien, lichtumflossen.

Weiße Lilien, lichtumflossen, Bliden nach den Sternen droben. — Aber sage mir, Geliebte, Haft du auch nicht falsch geschworen?

"Falsch ift nicht in mir, Geliebter, Wie in meiner Bruft kein Tropfen Blut ift von dem Blut der Mohren Und des schmutzen Judenvolkes."

Laß die Mohren und die Juden Spricht der Ritter, freundlich kosend Und nach einer Mhrtenlaube Führt er die Alkadentochter.

Mit den weichen Liebesnetzen Hat er heimlich sie umflochten! Kurze Worte, lange Küsse, Und die Herzen überslossen.

Wie ein schmelzend süßes Brautlied Singt die Nachtigall, die holde; Wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden.

In der Laube wird es ftiller, Und man hört nur, wie verstohlen, Das Geflüfter kluger Myrten Und der Blumen Utemholen. Alber Paufen und Drommeten Schallen plötlich aus dem Schlosse. Und erwachend hat sich Clara Aus des Ritters Arm gezogen.

"Horch! da ruft es mich, Geliebter Doch, bevor wir icheiden, follft du Rennen deinen lieben Namen, Den du mir fo lang' verborgen.

Und der Ritter, heiter lächelnd, Küßt die Finger seiner Donna, Kußt die Luppen und die Stirne, Und er spricht gulett die Worte:

Ich, Sennora, Eu'r Geliebter, Bin der Sohn des vielbelobten, Großen, ichriftgelehrten Rabbi Ifrael von Saragossa.

### Almanfor.

1.

In dem Dome zu Cordoba Stehen Säulen, dreizehnhundert, Dreizehnhundert Riesenfäulen Tragen die gewalt'ge Kuppel.

Und auf Säulen, Kuppel, Wänden Ziehn von oben sich bis unten Des Korans arab'iche Sprüche, Klug und blumenhaft verschlungen.

Mohrentön'ge bauten weiland Dieses Haus zu Allahs Ruhme, Doch hat vieles sich verwandelt In der Zeiten dunkelm Strudel.

Auf dem Turme, wo der Türmer Zum Gebete aufgerufen, Tönet jest der Chriften Glocken Melancholisches Gesumme.

Auf den Stufen, wo die Gläub'gen Das Brophetenwort gesungen, Beigen jest die Glaßenpfäfflein Ihrer Messe kunder. Und das ift ein Drehn und Winden Bor den buntbemalten Buppen, Und das blökt und dampft und klingelt, Und die dummen Kerzen funkeln.

In dem Dome zu Cordova Steht Almansor den Abdullah, All' die Säulen still betrachtend, Und die stillen Worte murmelnd:

"D, ihr Säulen, stark und riesig, Einst geschmückt zu Allahs Ruhme Jeho müßt ihr dienend huld'gen Dem verhaßten Christentume!

"Ihr bequemt euch in die Zeiten, Und ihr tragt die Last geduldig; Ei, da muß ja wohl der Schwächre Noch viel leichter sich beruh'gen."

Und sein Haupt, mit heiterm Antlit, Beugt Almansor ben Abdullah Über den gezierten Taufstein, In dem Dome zu Cordova.

2.

Haftig schritt er aus dem Dome, Jagte fort auf wildem Rappen, Daß im Wind die feuchten Locken Und des Hutes Federn wallen.

Auf dem Weg nach Alfolea, Dem Guadalquivir entlange, Wo die weißen Mandeln blühen, Und die duft'gen Gold-Orangen;

Dorten jagt der lust'ge Ritter, Bseift und singt, und lacht behaglich Und es stimmen ein die Böget Und des Stromes laute Wasser.

In dem Schloß zu Alfolea Wohnet Clara de Albares, In Navarra fämpft ihr Bater, Und sie freut sich mindern Iwanges

Und Almansor hört schon serne Baufen und Drommeten schassen, Und er sieht des Schlosses Lichter Bligen durch der Bäume Schatten. In dem Schloß zu Alfolea Tanzen zwölf geschmückte Damen, Tanzen zwölf geschmückte Kitter, Doch am schönsten tanzt Almansor.

Wie beschwingt von nuntrer Laune Flattert er herum im Saale, Und er weiß den Damen allen Süße Schmeichelein zu sagen.

Jsabellens schöne Hände Küßt er rasch, und springt von dannen, Und er seht sich vor Elviren, Und er schaut ihr froh ins Antlik.

Lachend fragt er Leonoren: Ob er heute ihr gefalle? Und er zeigt die goldnen Kreuze, Eingestickt in seinen Mantel.

Er versichert jeder Dame, Daß er sie im Herzen trage; Und "so wahr ich Christ bin!" schwört er Dreißigmal an jenem Abend.

In dem Schloß zu Alfolea Ist verschollen Lust und Klingen, Lerrn und Damen sind verschwunden, Und erloschen sind die Lichter.

Donna Clara und Almansor Sind allein im Saal geblieben; Einsam streut die letze Lampe Über beide ihren Schimmer.

Auf dem Sessel sitzt die Dame, Auf dem Schemel sitzt der Kitter, Und sein Haupt, das schlummermüde, Kubt auf den geliebten Knieen.

Rosenöl aus goldnem Fläschchen Gießt die Dame, sorgsam finnend, Auf Almaniors braune Locken — Und er seufzt aus Herzenstiese.

Süßen Kuß, mit sanstem Munde, Drückt die Dame, sorgsom sinnend, Auf Almansors braum Locken — Und es wölkt sich seine Stirne. Thränenflut aus lichten Augen Weint die Dame, sorgsam sinnend, Auf Almansors braune Locken — Und es zuckt um seine Lippen.

Und er träumt: er stehe wieder, Tief das Haupt gebeugt und triesend In dem Dome zu Cordova, Und er hört viel dunkse Stimmen.

UM' die hohen Riesensäulen Hört er murmeln unnutgrimmig, Länger wollen sie's nicht tragen, Und sie wanken und sie zittern; —

Und fie brechen wild zusammen, Es erbleichen Volk und Priester, Krachend stürzt herab die Ruppel, Und die Christengötter wimmern.

## Die Wallfahrt nad Revlaar.\*

1

Am Fenster stand die Mutter, Im Bette lag der Sohn. "Willst du nicht aufstehn, Wilhelm, Zu schaun die Brozession?"

\* Bei bem altesten Abbrud war bies Lieb von folgenber Nachbemertung bealeitet:

"Der Stoff Dieses Bebichtes ift nicht gang mein Gigentum. Ge entstand durch Erinnerung an die rheinische Beimat. - 208 to etr fleiner Anabe mar, und im Frangistanerflofter ju Duffelborf bie erfte Dreffur erhielt und bort querft Buchftabieren und Stillfigen lernte, fas ich oft neben einem andern Knaben, der mir immer erzählte: wie feine Mutter ihn nach Revlaar (ber Accent liegt auf ber erften Gilbe, und ber Ort felbst liegt im Gelbernschen) einstmals mitgenommen, wie fie bort einen machsernen Ruß fur ihn geopfert, und wie sein eigener ichlimmer Jug dadurch geheilt fei. Mit diefem Anaben traf ich wieber ausammen in der oberften Rlaffe des Ihmnasiums, und als wir im Philosophen=Rollegium bei Rektor Schallmener neben einander zu fiken tamen, erinnerte er mich lachend an jene Miratel=Erzählung, feste aber boch etwas ernsthaft hinzu: jest wurde er ber Mutter=Gottes ein wächsernes Berg opfern. Ich hörte fpater, er habe damals an einer ungludlichen Liebschaft laboriert, und endlich tam er mir gang aus ben Augen und aus bem Gedächtnis. - 3m Jahre 1819, als ich in

"Ich bin so frank, o Mutter, Daß ich nicht hör' und seh'; Ich denk' an daß tote Gretchen, Da thut daß Herz mir web."—

"Steh' auf, wir wollen nach **Levlaar,** Nimm Buch und Rojenkranz; Die Miutter-Gottes heilt dir Dein krankes Herze ganz."

Es flattern die Kirchenfahnen, Es fingt im Kirchenton; Das ist zu Köln am Rheine, Da geht die Prozession.

Die Mutter folgt der Wenge, Ten Sohn, den führet sie, Sie singen beide im Chore: "Gelobt seist du, Marie!"

Die Mutter-Gottes zu Kevlaar Trägt heut ihr bestes Meid; Heut hat sie viel zu ichassen, Es fonmen viel franke Keut'

Bonn findierte und einmal in der Gegend von Godesberg am Rhein spazieren gung, hörte ich in der Ferne die wohlbekannten Kevlaar-Lieder, wovon das vorzüalicijte den gedehnten Kerrain hat: "Gelobt feift du, Maria!" und als die Prozeision näher kam, bemerkte ich unter den Malfahrtern meinen Schulkameraden mit feiner alten Mutter. Diese sicher fah, Er aber sah sehr blag und trank aus.

Berlin, ben 16. des Maimonde 1822.

S. Seine."

In ber altesten Auflage bes erften Banbes ber "Reifebilber" ichließen fich an biefe Nachbemertung bes Berjaffers noch folgende Beilen:

"Ich durfte diese Notiz nicht von dem Gedichte trennen, weil betde zugleich entstanden, schon einmal zusannnen abgedruckt worden, und dadurch gleichsam verwachsen sind. Auf keinen Fall will ich irgend eine Vorneigung andeuten, eben so wenig, wie irgend eine Adneigung durch das vorhergesende Gedicht ausgesprochen werden soll. Dieses, "Almansor" überschrieben, wird im Romane, dem es entlehnt ist, von einem Mauren, einem unmutigen Betenner des Falams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich" — so spricht ein englischer Schriftseler — "wie Gott, der Urichöpfer, siehe auch der Sichter, der Kachschöpfer parteiloß erhaben über allem Sestengestätsche dieser Erde.""

Die franken Leute bringen Ihr dar als Opferipend' Uns Wachs gebildete Glieder, Viel' wächferne Füß' und Händ'.

Und wer eine Wachshand opiert, Tem heilt an der Hand die Wund'; Und wer einen Wachsfuß opiert, Tem wird der Fuß gefund.

Nach Kevlaar ging mancher auf Krüden, Der jeho tanzt auf dem Seil, Gar mancher spielt jeht die Bratiche, Dem dort kein Finger war heil.

Die Mutter nahm ein Wachslicht, Und bildete draus ein Herz. "Bring' das der Mutter=Gottes, Tann heilt sie deinen Schmerz."

Ter Sohn nahm seufzend das Wachsh rz, Ging seufzend zum Heiligenbild; Die Thräne quillt aus dem Auge, Das Wort aus dem Herzen quillt:

"Du Hochgebenedeite, Du reine Gottesmagd, Du Königin des himmels, Dir sei mein Leid geklagt!

"Ich wohnte mit meiner Mutter Zu Köllen in der Stadt, Der Stadt, die viele hundert Kapellen und Kirchen hat.

"Und neben uns wohnte Gretchen, Doch die ist tot jehund — Marie, dir bring' ich ein Wachsherz, Heil du meine Herzenswund'

"Heil du mein frankes Herze – Ich will auch spät und früh Indrünstiglich beten und singen Gelobt seist du, Marie!"

3.

Der franke Sohn und die Mutter, Die schliesen im Kämmerlein; Da kam die Mutter=Gottes Ganz leise geschritten herein. Sie beugte sich über ben Kranfeu, Und legte ihre Sand Ganz leife auf sein Herze, Und lächelte mild und ichwand.

Die Mutter schaut alles im Traume Und hat noch mehr geschaut; Sie erwachte aus dem Schlummer, Die Hunde bellten so laut.

Ta lag dahingestrecket Ihr Sohn, und der war tot; Es ipielt' auf den bleichen Wangen Tas lichte Worgenrot.

Die Mutter faltet' die Hände, Ihr war, sie wußte nicht wie; Andächtig sang sie leise: "Gelobt seist du, Mariel"



# Auf der Parzreise.

(1824.)

## Prolog.

Schwarze Röcke, seibne Strümpfe. Weiße, hösliche Manschetten, Sanste Reden, Embrassieren — Uch, wenn sie nur Herzen hätten!

Herzen in der Bruft, und Liebe Warme Liebe in dem Herzen — Und mich tötet ihr Gesinge Bon erlognen Liebesschmerzen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die frommen Hütten stehen, Wo die Brust sich frei erschließe-Und die freien Lüste wehen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Bögel singen, Und die stolzen Wolken jagen.

Lebet wohl, ihr glatten Säle, Glatte Herren, glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, Lachend auf euch niederschauen.

## Auf dem Hardenberge.

Steiget auf, ihr alten Träume! Öffne dich, du Herzensthor! Liederwonne, Wehmutsthränen Strömen wunderbar hervor.

Durch die Tannen will ich schweisen. Wo die nuntre Quelle springt, Wo die stolzen Hirsche wandeln, Wo die liebe Drossel singt. Auf die Verge will ich steigen, Auf die schroffen Felsenhöhn, Wo die grauen Schloffruinen In dem Morgenlichte stehn.

Dorten seg' ich still mich nieder Und gedenke alter Zeit, Alter blübender Geschlechter Und versunkner Herrlichkeit.

Gras bedeckt jest den Turnierplat, Wo gefampit der ftolze Mann, Der die Besten überwunden Und des Kampies Preis gewann.

Erhen rankt an dem Baltone, Wo die ichöne Tame stand, Tie den stolzen Überwinder Wit den Augen überwand.

Ald! ben Sieger und die Sieg'rin Sat besiegt bes Todes Hand — Jener durre Senienritter Streckt uns alle in den Sand.

## Berg-Idylle.

1.

Auf dem Berge steht die Hütte, Wo der alte Bergmann wohnt; Torten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt der goldne Mond.

In der Hütte steht ein Lehnstuhl, Ausgeichniselt wunderlich; Der darauf sist, der ist glücklich, And der Glückliche bin ich!

Auf dem Schemel sitzt die Meine, Stüg: den Arm auf meinen Schoß; Auglein wie zwei blaue Sterne, Diindlein wie die Burpurrof'.

Und die lieben blauen Sterne Schaun mich an is hummelgroß; Und fie legt den Litienfinger Schalkhaft auf die Purpurrof'.

Nein, es sieht uns nicht die Mutter. Denn fie fpinnt mit großem Gleiß, Und der Bater spielt die Bither, Und er singt die alte Weis'.

Und die Kleine flüstert leife. Leise, mit gedämpftem Laut; Manches wichtige Geheimnis Sat fie mir schon anvertraut.

"Aber feit die Muhme tot ift. Können wir ja nicht mehr gehn Nach dem Schütenhof zu Goslar, Dorten ist es gar zu schön.

"Sier dagegen ift es einsam, Muf der falten Bergeshöh'. Und des Winters sind wir gänzlich Wie bearaben in dem Schnee.

"Und ich bin ein banges Mädchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Vor den bosen Bergesgeistern, Die des Nachts geschäftig sind."

Plöglich schweigt die liebe Kleine, Wie bom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiden Händchen Ihre Augelein bedeckt.

Lauter rauscht die Tanne draußen. Und das Spinnrad schnurrt und brummt Und die Zither klingt dazwiichen, Und die alte Weise summt:

"Fürcht' dich nicht, du liebes Kindchen. Bor der bosen Geister Macht! Tag und Nacht, du liebes Kindchen. Balten Englein bei dir Bacht!"

Tannenbaum, mit grünen Fingern, Bocht and niedre Kensterlein. Und der Mond, der stille Lauscher, Wirft sein goldnes Licht herein.

Vater. Mutter schnarchen leise In dem nahen Schlafgemach; Doch wir beide, selig schwagend,

Halten uns einander wach.

"Daß du gar zu o't gebetet, Das zu glauben wird mir ichwer, Jenes Zucken deiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten ber.

"Jenes böse, falte Zucken, Tas erichreckt mich jedesmal, Doch die dunkle Anglt beschwichtigt Teiner Augen frommer Strahl.

"Auch bezweift" ich, daß du glaubest, Waß so rechter Glaube heißt, — Glaubst wohl nicht an Gott den Bater, An den Sohn und beit gen Geist?"

Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, Uls ich saß auf Mutters Schoß, Glaubte ich an Gott den Bater, Ter da waltet gut und groß!

Der die ichöne Erd' erichaffen, Und die ichönen Menichen dremi, Der den Sonnen, Monden, Sternen Borgezeichnet ihren Lauf.

Alls ich größer wurde, Kindchen, Noch viel mehr begriff ich ichou, Ach begriff und ward vernänftig, Und ich glaubt' anch an den Sohn;

An den lieben Sohn, der liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Bon dem Volk gekreuzigt ward.

Jeto, da ich ausgewachien, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen Glaub' ich an den heil'gen Geist.

Dieser that die größten Wunder, Und viel größre thut er noch; Er zerbrach die Zwingherrnburgen, Und zerbrach des Knechtes Joch.

Alte Todespunden heilt er, Und erneut das alte Necht; Alle Menschen, gleichgeboren, Sind ein adliges Geschlecht. Er verscheucht die bösen Nebel Und das dunkle Hirng spinst, Das uns Lieb' und Luft verleidet, Tag und Nacht uns angegrinst.

Tausend Nitter, wohlgewappnet, Hat der heil'ge Geist erwählt, Seinen Willen zu erfüllen; Und er hat sie mutbeseelt.

Ihre teuren Schwerter bligen, Ihre guten Banner wehn! Ei, du möchtest wehl, mein Kindchen, Solche stolze Nitter jehn?

Nun, so schau mich an, mein Kindchen, Küsse mich, und schaue dreist; Denn ich selber bin ein solcher Ritter von dem heil'gen Geist.

3.

Still versteckt der Mond sich draußen Hinterm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Flackert mart und leuchtet kaum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in hellerm Licht, Und es glühn die Purpurröslein, Und das liebe Mädchen spricht:

"Meines Bölfchen, Wichtelmännchen, Stehlen unser Brot und Speck, Abends liegt es noch im Kasten, Und des Morgens ist es weg.

"Meines Bölkehen, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und lüßt Unbedeckt die Schüffel stehen, Und die Kaße fäuft den Rest.

"Und die Kati' ist eine Here, Denn sie schleicht bei Nacht und Sturm Drüben nach dem Geisterberge, Nach dem altverfallnen Turm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Voller Lust und Waffenglanz; Blanke Ritter, Frau'n und Knappen Schwangen sich im Fackeltanz. "Ta verwünichte Schloß und Leute Eine böse Zauberin: Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Gulen nisten drin.

"Doch die iel'ge Muhme fagte: Wenn man spricht das rechte Wort, Mächtlich zu der rechten Stunde, Trüben an dem rechten Ort,

"So verwandeln sich die Trümmer Wieder in ein helles Schloß, Und es tanzen wieder lustig Ritter, Frau'n und Anappentres;

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schloß und Leut', Pauken und Trompeten huld'gen Seiner jungen Herrlickkeit."

Alio blüben Märchenbilder Aus des Meundes Röjelein, Und die Augen gießen drüber Ihren blauen Sternenichein.

Ihre goldnen Haare wiefelt Mir die Kleine um die Händ', Giebt den Fingern hübsiche Namen, Lacht und füßt, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer alles Bliekt mich an so wohlvertraut; Tich und Schrank, mir ist, als hätt' ich Sie ichen früher mal geichaut.

Freundlich ernsthaft sehwaßt die Wanduhr, Und die Zither, hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sitze wie im Traum.

Jeho ift die rechte Stunde, Und es ift der rechte Ort: Ja, ich glaube, von den Lippen Gleitet mir das rechte Wort.

Siehit du, Kindchen, wie ichon dämmert Und erbebt die Mitternacht! Bach und Tannen brausen lauter, Und der alte Berg crwacht. Zitherklang und Zwergenlieder Tönen aus des Berges Spalt, Und es sprießt, wie'n toller Frühling, Draus hervor ein Blumenwald;

Blumen, fühne Wunderblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und haftig regiam, Wie gedrängt von Leidenschaft.

Rosen, wish wie rote Flammen, Sprühn aus dem Gewühl hervor; Lilien, wie krystallne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schaun herab mit Sehniuchtglut; In der Lilien Riesenkelche Strömet ihre Strahlenflut.

Doch wir selber, liebes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Fackelglanz und Gold und Seide Schimmern lustig um uns her.

Du, du wurdest zur Prinzessin, Diese Hütte ward zum Schloß, Und da jubeln und da tanzen Ritter, Frau'n und Knappentroß.

Uber ich, ich hab' erworben Dich und alles, Schloß und Leut'; Bauten und Trompeten huld'gen Weiner jungen Herrlichteit!

## Der Birtenknabe.

König ist der Hirtenknabe, Grüner Hügel ist sein Thron; Über seinem Haupt die Sonne Jit die große, goldne Kron'.

Ihm zu Füßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rothekreuzt; Kavaliere find die Kälber, Und sie wandeln stolzgespreizt. Hofichauspieler sind die Böcklein; Und die Bögel und die Küh', Mit den Flöten, mit den Glöcklein, Sind die Kammermusici.

Und das klingt und singt so lieblich, Und so lieblich rauschen drein Wasseriall und Tannenbäume, Und der König schlummert ein.

Unterdessen muß regieren Ter Minister, jener Hund, Tessen fnurriges Gebelle Eiderhallet in der Rund'.

Schläfrig laut der junge König: "Tas Regieren ist so ichwer: Nch, 1ch wollt', daß ich zu Kause Schon bei meiner Kön'gin wär'!

"In den Urmen meiner Königin Kuht mein Königshaupt so weich, Und in ihren schönen Augen Liegt mein unermeßtich Reich!"

### Auf dem Broden.

Keller wird es schon im Often Durch der Sonne kleines Glimmen, Weit und breit die Vergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

Hatt' ich Siebenmeilenstiefeln, Liei' ich mit der Hast des Windes Über jene Bergesgipfel Nach dem Haus des lieben Aindes.

Von dem Vettchen, wo sie schlummert Bög' ich leise die Gardinen, Leise küßt' ich ihre Stirne, Leise ihres Minnds Rubinen.

Und noch leiser wollt' ich flüstern In die kleinen Lilienohren: Tenk im Traum, daß wir uns lieben, Und daß wir uns nie verloren.

#### Die 3lfe.

Ich bin die Prinzessin Isse, Und wohne im Issenstein; Komm mit nach meinem Schlosse, Wir wollen selig sein.

Dein Haupt will ich benehen Mit meiner klaren Well', Du sollst deine Schmerzen vergessen, Du sorgenkranker Gesell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Bruft, Da sollst du liegen und träumen Von alter Märchenlust.

Ich will dich füssen und herzen, Wie ich geherzt und gefüßt Den lieben Kaiser Heinrich, Der nun gestorben ist.

Es bleiben tot die Toten, Und nur der Lebendige lebt; Und ich din schön und blühend, Mein lachendes Herze bebt.

Komm in mein Schloß herunter, In mein frhstallenes Schloß. Dort tanzen die Fräulein und Ritter, Es jubelt der Knappentroß.

Es rauschen die seidenen Schleppen, Es klirren die Eisensporn, Die Zwerge tronipeten und pauken, Und fiedeln und blasen das Horn.

Doch dich soll mein Arm umschlingen. Wie er Kaiser Heinrich umschlang;— Ich hielt ihm zu die Ohren, Wenn die Trompet' erklang.



# Die Pordjee. .

(1825 - 1826.)

### Erfter Cyklus.

1. Krönung.

for Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet euch! Laßt die Trompeten klingen, Und hebt mir auf den Schild Dies junge Mädchen, Das jeht mein ganzes Herz Beherrichen soll, als Königin.

Beil dir! du junge Königin!

Von der Sonne droben Reiß' ich das strahlend rote Gold. Und webe draus ein Diadem Für bein geweihtes Haupt. Von der flatternd blaufeidnen Simmelsbede. Worin die Nachtdiamanten bliken. Schneid' ich ein kostbar Stück, Und häng' es dir als Krönungsmantel 11m beine königliche Schulter. Ich gebe dir einen Hofftaat Von fteifgeputten Conetten, Stolzen Terzinen und höflichen Stanzen; Alls Läufer Diene dir mein Wit. Alls Hofnarr meine Phantafie, Ills Herold, die lachende Thrane im Wappen, Diene dir mein Humor. Aber ich selber, Königin, Ich kniee vor dir nieder. Und huld'gend, auf rotem Sammetkiffen,

<sup>\*</sup> Friedrich Merdel find die Bilber der Norbsee freundschaftlichft 300 geeignet vom Berfaffer.

Überreiche ich dir Das bischen Verstand, Das mir aus Mitteid noch gelaffen hat Deine Vorgängerin im Reich.

2

#### Abenddämmernng.

Um blaffen Meeresftrande Sag ich gedankenbekummert und einfam. Die Sonne neigte sich tiefer, und warf Glührote Streifen auf das Waffer. Und die weißen, weiten Wellen, Von der Flut gedrängt, Schäumten und rauschten näher und näher — Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, Ein Lachen und Meurmeln, Seufzen und Saufen, Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen -Mir war, als hört' ich verschollne Sagen, Uralte, liebliche Märchen. Die ich einst als Knabe Von Rachbarstindern vernahm. Wenn wir am Sommerabend Auf den Treppensteinen der Hausthür Bum stillen Erzählen niederkauerten Mit fleinen, horchenden Bergen Und neugierflugen Augen; Während die großen Mädchen Neben duftenden Blumentöpfen Gegenüber am Feufter fagen, Rosengesichter, Lächelnd und mondbeglängt.

.

#### Sonnenuntergang.

Die glühend rote Sonne steigt Hinab ins weit aufschauernde, Silbergraue Weltmeer; Luftgebilde, rosig angehaucht, Wallen ihr nach; und gegenüber, Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern, Ein traurig todblasses Antlit, Bricht hervor der Mond,

Und binter ihm, Lichtfünkchen, Nebelweit, schimmern die Sterne.

Einst am Himmel glänzten, Ehlich vereint, Luna, die Göttin, und Sol, der Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die kleinen, unichuldigen Kinder.

Toch boje Zungen zischelten Zwiespalt, Und es trennte sich seindlich Tas hohe, leuchtende Chpaar.

Jest am Tage, in einiamer Pracht, Ergeht sich bort oben ber Sonnengott, Db ieiner Herrlichteit Ungebetet und vielbeiungen Bon stolzen, glückgehärteten Menschen. Aber des Nachts Um Himmel wandelt Luna, Die arme Mutter, Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glänzt in stiller Wehmut, Und liebende Mädchen und ianste Tichter Weihen ihr Thränen und Lieder.

Die weiche Luna! Weiblich gesinnt, Liebt sie noch immer den schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölf, Und schaut nach dem Scheibenden schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rusen: "Komm! Komm! die Kinder verlangen nach dir —" Aber der trozige Sonnengott, Bei dem Andlick der Gattin erglüht er In doppeltem Burpur, Bor Zorn und Schmerz, Und unerdittlich eilt er hinab In sein flutenkaltes Witwerbett.

Böle, zischelnde Zungen Brachten also Schmerz und Verderben Selbst über ewige Götter. Und die armen Götter, oben am himmet Wandeln sie, qualvoll, Trostlos unendliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppten mit sich Ihr strahlendes Elend.

Ich aber, ber Mensch, Der Niedriggepflanzte, der Tobbeglückte, Ich klage nicht länger.

4.

Die Racht am Strande.

Sternlos und kalt ist die Nacht. Es gähnt das Meer: Und über dem Meer, platt auf dem Bauch. Liegt der ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme, Wie'n störriger Griesgram, der gut gelaunt wird, Schwatt er ins Waffer hinein, Und erzählt viel' tolle Geichichten, Riesenmärchen, todschlaglaunig Uralte Sagen aus Norweg, Und dazwischen, weitschallend, lacht er und heult ex Beschwörungslieder der Edda. Unch Runensprüche, So dunkeltropig und zaubergewaltig, Daß die weißen Meerkinder Soch aufsbringen und jauchzen. Ubermut = berauscht.

Derweilen, am flachen Gestade, Über den flutbeseuchteten Sand Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen, Das wilder noch als Wind und Wellen. Wo er hintritt, Sprühen Funken, und knistern die Muscheln; Und er hüllt sich sest in den grauen Mantel, Und schreitet rasch durch die wehende Nacht; Sicher geseitet dem kleinen Lichte, Das sockend und lieblich schimmert Uns einsamer Fischerhütte.

Bater und Bruder sind auf der See, Und mutterseelallein blieb bort

In der Hütte die Fischertochter, Die munderschöne Fischertochter. Um Serde sitt sie, Und horcht auf des Wasserkeisels Uhnungfüßes heimtiches Summen, Und schüttet fnisterndes Reisig ins Teuer. Und bläft hinein, Daß die flackernd roten Lichter Rauberlieblich niederstrahlen Auf das blübende Untlik, Auf die zarte, weiße Schulter. Die rübrend hervorlauscht Aus dem groben, granen Semde. Und auf die fleine, sorgiame Hand, Die das Unterröcken fester bindet Um die feine Süfte.

Aber plöglich, die Thür ipringt auf, Und es tritt herein der nächtige Fremdling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, ichlanten Mädchen, Tas schauernd vor ihm steht, Geich einer erschrockenen Litie; Und er wirst den Mantel zur Erde, Und lacht und spricht:

"Siehst du, mein Rind, ich halte Wort, Und ich fomme, und mit mir fommt Die alte Beit, wo die Götter des himmels Riederstiegen zu Töchtern der Menschen, Und die Töchter der Menschen umarmten, Und mit ihnen zeugten Sceptertragende Königsgeschlechter Und Helden, Wunder der Welt. Doch itaune, mein Rind, nicht länger Db meiner Göttlichkeit, Und ich bitte dich, toche mir Thee mit Rum, Denn draußen war's falt, Und bei folder Nachtluft Frieren auch wir, wir ewigen Götter, Und friegen wir leicht den göttlichsten Schnupfer Und einen unsterblichen Suften."

9

5.

#### Bofeidon.

Die Sonnenslichter spielten Über das weithinrollende Meer; Fern auf der Rhede glänzte das Schiff, Das mich zur Heimat tragen sollte; Aber es fehlte an gutem Fahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne Am einsamen Strand. Und ich las das Lied vom Odvsseus, Das alte, das ewig junge Lied, Aus dessen meerdurchrauschten Blättern Mir freudig entgegenstieg Der Atem der Götter, Und der leuchtende Menschenfrühling, Und der blühende Hinnmel von Hellas.

Mein edles Herz begleitete treulich Den Sohn des Laertes, in Frrfahrt und Drangial. Sett' sich mit ihm, seelenbekümmert, An gastliche Herde, Wo Königinnen Burpur spinnen, Und half ihm lügen und glücklich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen, Folgte ihm nach in kimmerische Nacht, Und in Sturm und Schiffbruch, Und duldete mit ihm unsägliches Elend.

Seufzend sprach ich: Du böser Poseidon, Dein Zorn ist furchtbar, Und mir selber bangt Ob der eignen Heimkehr.

Kaum sprach ich die Worte, Da schäumte das Weer, Und aus den weißen Wellen zueg Das schilsbekränzte Haupt des Weergotts, Und höhnisch rief er:

"Fürchte dich nicht, Poetlein! Ich will nicht im geringften gefährden Dein armes Schiffchen, Und nicht bein liebes Leben beängft'gen Mit allzu bedenklichem Schaukeln. Tenn du, Poetlein, haft nie mich erzürnt, Tu haft mir fein einziges Türmchen verletzt An Priamos' heiliger Feste, Kein einziges Härchen hast du versengt Am Aug' meines Sohns Posphemos, Und dich hat niemals ratend beschützt Tie Göttin der Klugheit, Pallas Athene." Also rief Poseidom And tauchte zurück ins Meer; Und über den groben Seemannswitz Lachten unter dem Wasser Amphitrite, das plumpe Kischweib,

Erflarung.

Und die dummen Töchter des Nereus.

Herangebämmert kam der Abend, Wilber toste die Flut, Und ich saß am Strand, und schaute zu Lem weißen Tanz der Wellen,

Und meine Bruft schwoll auf wie das Weer, Und schnend ergriff mich ein tieses Heimweh Nach dir, du holdes Bild, Das überall mich umschwebt, Und überall mich ruft, Überall, überall,

Im Sausen des Windes, im Brausen bes Meers, und im Seuszen der eigenen Bruft.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand: "Agnes, ich liebe dich!"

Toch böse Wellen ergossen sich Aber das süße Bekenntnis, Und löschten es aus.

Berbrechliches Rohr, zerftiebender Sand, Berflichende Wellen, euch trau' ich nicht mehr! Ter Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder, Und mit fiarker Hand, aus Norwegs Wäldern, Reiß' ich die höchste Tanne, Und tauche sie ein In des Ütnas glühenden Schlund, und mit solcher Feuergetränkten Riesenseber Schreib' ich an die dunkle Himmelsbecke: "Ugnes, ich liebe dich!" Fedwede Nacht lobert alsdann Dort oben die ewige Flammenschrift, Und alle nachwachsenden Enkelgeschlechter Lesen jauchzend die Himmelsworte: "Ugnes, ich liebe dich!"

7.

Nachts in der Rajute.

Das Meer hat seine Bersen, Der Himmel seine Sterne, Alber mein Herz, mein Herz, Wein Berz hat seine Liebe.

Groß ist das Meer und der Himmel, Doch größer ist mein Herz, Und schöner als Verlen und Sterne Leuchtet und strahlt meine Liebe.

Du kleines, junges Mädchen, Komm an mein großes Herz; Wein Herz und das Meer und der Himmel Vergehn vor lauter Liebe.

. .

An die blaue Himmelsdecke, Wo die schönen Sterne blinken, Möcht' ich pressen meine Lippen, Pressen wild und stürmisch weinen.

Jene Sterne find die Augen Meiner Liebsten, tausenbfältig Schimmern sie und grüßen freundlich Aus der blauen Himmelsbecke.

Nach der blauen Himmelsdecke, Nach den Augen der Geliebten, Heb' ich andachtsvoll die Arme, Und ich bitte und ich flehe:

Holbe Augen, Gnadenlichter, D, beseligt meine Seele, Laßt mich sterben und erwerben Euch und euren ganzen himmell Aus den Himmelsaugen droben Fallen zitternd goldne Junken Durch die Nacht, und meine Seele Dehnt sich liebeweit und weiter.

D, ihr Himmelsaugen droben! Weint euch aus in meine Seele, Daß von lichten Sternenthränen Überfließet meine Seele.

Eingewiegt von Meereswellen Und von träumenden Gedanken, Lieg' ich ftill in der Kajüte, In dem dunkeln Winkelbette.

Durch die offne Luke ichau' ich Droben hoch die hellen Sterne, Die geliebten, füßen Augen Meiner süßen Vielgeliebten.

Die geliebten, süßen Augen Wachen über meinem Haupte, Und fie blinken und fie winken Aus der blauen himmelsbecke.

Nach der blauen himmelsbede Schau' ich selig lange Stunden, Bis ein weißer Nebelschleier Mir verhüllt die lieben Augen.

An die bretterne Schiffswand, Bo mein träumendes Haupt liegt, Branden die Wellen, die wilden Wellen Sie rauschen und murmeln Mir heimlich ins Ohr: "Bethörter Geselle! Dein Arm ist furz, und der Himmel ist weit, Und die Sterne droben sind sestgenagelt Mit goldnen Nägeln — Bergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen, Das Beste wäre, du schliesest ein." Es träumte mir von einer weiten Heibe, Beit überdeckt von stillem, weißem Schnee, Und unterm weißen Schnee lag ich begraben Und schlief den einsam kalten Todesschlaf.

Doch droben aus dem dunkeln Himmel schauten Herunter auf mein Grab die Sternenaugen, Die süßen Augen! und sie glänzten sieghaft Und ruhig heiter, aber voller Liebe.

#### 8. Sturm.

Es wütet der Sturm, Und er peitscht die Wellen, Und die Well'n, wutschäumend und bäumend Türmen sich auf, und es wogen lebendig Die weißen Wasserberge, Und das Schifflein erklimmt sie, Hatig mühsam, Und plöblich stürzt es hinab In schwarze, weitgähnende Flutabgründe —

O Meer!
Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen!
Großmutter der Liebe! schone meiner!
Schon flattert, leichenwitternd,
Die weiße, gespenstische Möwe,
Und west an dem Mastbaum den Schnabel,
Und lechzt voll Fraßbegier nach dem Herzen,
Das vom Ruhm deiner Tochter ertönt,
Und das dein Enkel, der kleine Schalk,
Bum Svielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten und Flehn! Mein Kufen verhallt im tosenden Sturm, Im Schlachtlärm der Winde. Es braust und pfeist und prasselt und heult, Wie ein Tollhaus von Tönen! Und zwischendurch hör' ich vernehmbar Locende Harfenlaute, Sehnsuchtwilden Gesang, Seelenschmelzend und seelenzerreißend, Und ich erkenne die Stimme. Fern an schottischer Felsenküste, Wo das grane Schößlein hinausragt Über die brandende See, Dort, am hochgewöldten Fenster, Steht eine ichöne, franke Frau, Bartdurchsichtig und marmorblaß, Und sie spielt die Harfe und singt, Und der Wind durchwühlt ihre langen Locken, Und trägt ihr dunkles Lied über das weite, stürmende Weer.

9. Meeresstille.

Meeresstille! Ihre Strahlen Birft die Sonne auf das Wasser, Und im wogenden Geschmeide Bieht das Schiff die grünen Furchen.

Bei dem Steuer liegt der Bootsmann Auf dem Bauch und schnarchet leise. Bei dem Mastbaum, segelslickend, Kauert der beteerte Schiffsjung'.

Hinterm Schmutz seiner Wangen Sprüht es rot, wehmütig zuckt es Um das breite Maul, und schnierzlich Schaun die großen, schönen Augen.

Denn der Kapitän steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: "Spizbub,' Spizbub'! einen Hering hast du Aus der Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus den Wellen Taucht hervor ein fluges Fischlein, Wärmt das Köpschen an der Sonne, Plätschert lustig mit dem Schwänzchen.

Doch die Möwe, aus den Lüften, Schießt herunter auf das Fischlein, Und den raschen Kaub im Schnabel Schwingt sie sich hinauf ins Blaue.

> 10. Seegespenft.

Ind schaute, träumenden Auges,

Sinab in das spiegelflare Waffer. Und schaute tiefer und tiefer Bis tief im Meeresgrunde, Anfangs wie dämmernde Rebel. Jedoch allmählich farbenbeftimmter. Rirchenkuppel und Türme sich zeigten, Und endlich, sonnenflar, eine ganze Stadt, Alltertünglich niederländisch. Und menschenbelebt. Bedächtige Männer, schwarzbemäntelt. Mit weißen Halsfrausen und Ehrenketten. Und langen Degen und langen Gesichtern. Schreiten über ben wimmelnden Marttplat Nach dem treppenhohen Rathaus. Wo steinerne Kaiserbilder Wacht halten mit Scepter und Schwert. Unferne, vor langen Häuserreihn. Bo spiegelblanke Fenfter Und phramidisch beschnittene Linden. Wandeln seidenrauschende Jungfern, Schlanke Leibchen, die Blumengesichter Sittsam umschlossen bon schwarzen Mükchen Und hervorquellendem Goldhaar. Bunte Gesellen, in spanischer Tracht Stolzieren vorüber und nicken. Bejahrte Frauen, In braunen, verschollnen Gemändern, Gesangbuch und Rosenkrang in der Sand, Gilen trippelnden Schritts Nach dem großen Dome, Betrieben bon Glockengeläute Und rauschendem Orgelton. Mich selbst ergreift des fernen Klangs Geheimnisvoller Schauer! Unendliches Sehnen, tiefe Wehmut Beichleicht mein Berg. Mein taum geheiltes Berg; Mir ift, als würden seine Bunden Von lieben Lippen aufgefüßt, Und thäten wieder bluten — Beife, rote Tropfen, Die lang und langfam niederfall'n

Auf ein altes Haus, dort unten In der tiefen Meerstadt, Auf ein altes, hochgegiebeltes Saus, Das melancholisch menichenleer ift. Rur daß am untern Tenfter Ein Madchen sitt, Den Ropf auf den Urm gestütt, Wie ein armes, vergessenes Kind -Und ich kenne dich, armes, vergessenes Rind! So tief, meertief also Verstecktest du dich vor mir Aus findischer Laune, Und konntest nicht mehr berauf. Und jakest fremd unter fremden Leuten Sahrbunderte lana. Derweilen ich, die Seele voll Gram, Auf der ganzen Erde dich juchte. Und immer dich suchte, Du Immergeliebte, Du Längstverlorene, Tu Endlichgefundene -Ich hab' dich geinnden und schaue wieder Dein füßes Geficht. Die flugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln -Und nimmer will ich dich wieder verlassen. Und ich komme hinab zu dir,

Und ich fomme hinab zu dir, Und mit ausgebreiteten Armen Stürz' ich hinab an dein sperz — Alber zur rechten Zeit noch Ergriff mich beim Fuß der Kapitän Und zog mich vom Schiffsrand,

Und rief, ärgerlich lachend: "Toktor, find Sie des Teufels?"

11. Reinigung.

Bleib du in beiner Meerestiefe, Wahnsinniger Traum! Der du einst so manche Nacht Wein Herz mit falschem Glück gequält hast Und jest als Seegspenst Sogar am hellen Tage mich bedrohest —

Bleib du dort unten in Ewigkeit, Und ich werfe noch zu dir hinab All' meine Schmerzen und Günden, Und die Schellenkappe der Thorheit. Die so lange mein Haupt umtlingelt. Und die falte, gleißende Schlangenhaut Der Beuchelei. Die mir fo lang' die Seele umwunden, Die franke Seele. Die gottverleugnende, engelverleugnende, Unselige Seele -Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind! Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n. Über die stillverderbliche Fläche Gilet das Schiff. Und es jauchat die befreite Seele.

> 12. Frieden.

Soch am himmel stand die Sonne Von weißen Wolfen umwogt; Das Meer war itill, Und sinnend lag ich am Steuer bes Schiffer, Träumerisch sinnend — und, halb im Wachen Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, Den Beiland der Belt. Im wallend weißen Gewande Wandelt' er riesengroß Über Land und Meer: Es ragte fein Haupt in den Simmel, Die Hände streckte er segnend Aber Land und Meer: Und als ein Herz in der Bruft Trug er die Sonne. Die rote, flammende Sonne: Und das rote, flammende Sonnenher; Gok seine Gnadenstrahlen Und sein holdes, liebseliges Licht, Erleuchtend und wärmend. Über Land und Meer. Glodenflänge zogen feierlich

Glodenflänge zogen feierlich Sin und her, zogen wie Schwäne, In Rofenbändern, bas gleitende Schiff, Und zogen es spielend ans grüne User, Wo Menschen wohnen, in hochgetürmter, Ragender Stadt.

D Friedenswunder! Wie still die Stadt. Es ruhte das dumpfe Geräusch Der schwagenden, ichwülen Gewerbe, Und durch die reinen, hallenden Straßen Wandelten Menichen, weifraekleidete. Balmaweigstragende, Und wo sich zwei begegneten, Sahn fie fich an, verftändnisinnig, Und schauernd, in Liebe und süßer Entjagung. Rüßten fie fich auf die Stirne. Und ichauten binauf Nach des Heilands Sonnenherzen. Das freudig versöhnend sein rotes Blut Hinunterstrahlte. Und dreimalselia sprachen sie: "Gelobt fei Jejus Chrift!"

Hättest du doch dies Traumbild ersonnen. Mas gabest du drum. Beliebtefter! Der du in Ropf und Lenden so schwach. Und im Glauben fo ftark bift. Und die Dreifaltigfeit ehreit in Einfalt, Und den Mous und das Kreuz und die Pfote Der hohen Gönnerin täglich füssest. Und dich hinaufgefrömmelt haft Bum Hofrat und dann zum Juftigrat, Und endlich zum Rate bei der hoben Regierung. In der irommen Stadt. Wo der Sand und der Glauben blüht, Und der heiligen Sprea geduldiges Waffer Die Seelen wäscht und den Thee verdünnt -Hättest du doch dies Traumbild ersonnen, Geliebtester! Du trügest es höberen Ortes zu Markt. Dein weiches, blinzelndes Antlik Verschwämme ganz in Andacht und Demut Und die Hocherlauchte, Verzückt und wonnebebend.

Sanfe betend mit dir aufs Rnie. Und ihr Auge, selia strablend. Verhieße dir eine Gehaltzulage Bon hundert Thalern Breukisch Courant. Und du stammeltest bandefaltend: "Gelobt fei Jefus Chrift!"

#### 3meiter Cnklus.

Motto: Xenophone Anabafis, IV. 7.

#### Meergruß.

Thalatta! Thalatta! Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer! Sei mir gegrüßt zehntausendmal Aus jauchzendem Herzen. Wie einst dich begrüßten Behntausend Griechenherzen, Unglückbefämpfende, heimatverlangende Weltberühmte Griechenbergen.

Es woaten die Fluten. Sie woaten und brauften. Die Sonne aok eilig herunter Die svielenden Rosenlichter, Die aufgescheuchten Mömenzüge Flatterten fort, lautschreiend. Es stampften die Rosse, es klirrten die Schilde. Und weithin erscholl es wie Siegesruf: .Thalatta! Thalatta!"

Sei mir gegrüßt, du emiges Meer, Wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser Wie Träume der Kindheit seh' ich es flimmern Auf deinem wogenden Wellengebiet. Und alte Erinnrung erzählt mir aufs neue Von all dem lieben, herrlichen Spielzeug, Von all den blinkenden Weihnachtsgaben, Von all den roten Korallenbäumen. Goldfischchen, Perlen und bunten Muscheln, Die du geheimnisvoll bewahrst. Dort unten im flaren Krystallhaus.

D. wie hab' ich geschmachtet in öber Fremde. Gleich einer welken Blume

In des Botanikers blecherner Kapkel Lag mir das Herz in der Bruft. Mir ift, als saß ich winterlange, Ein Kranker, in dunkler Krankenstube, Und nun verlaß ich sie plößlich, Und blendend strahlt mir entgegen Ter imaragdene Frühling, der sonnengewecke, Und es rauschen die weißen Blütenbäume, Und die jungen Blumen schauen mich an Mit bunten, dustenden Augen, Und es duitet und summt und atmet und lacht, Und im blauen Himmel singen die Böglein — Thalatta! Thalatta!

Du tapferes Rückzugherz! Wie oft, wie bitteroft Bedrängten dich des Nordens Barbarinnen! Mus großen, siegenden Mugen Schoffen sie brennende Pfeile; Dit frummaeichliffenen Worten Trohten sie mir die Bruft zu spalten: Mit Reilschriftbillets zerschlugen fie mir Das arme, betäubte Gehirn -Bergebens hielt ich ben Schild entgegen, Die Pfeile gischten, Die Siebe frachten, Und bon des Nordens Barbarinnen Ward ich gedrängt bis ans Meer -Und frei aufatmend begrüß' ich das Meer, Das liebe, rettende Meer, Thalatta! Thalatta!

## 2. Gewitter.

Dumpf liegt auf dem Meer das Gewitter, Und durch die schwarze Wolfenwand Budt der zackige Wetterstrahl, Rasch ausleuchtend und rasch verschwindend, Wie ein Wiß aus dem Haupte Kronions. Über das wüste, wogende Wasser Weithin rollen die Donner, Und springen die weißen Wellenrosse, Die Boreas selber gezeugt Mit des Erichthans reizenden Stuten, Und es flattert ängstlich das Seegevögel, Wie Schattenleichen am Styr, Die Charon abwies bom nächtlichen Kahn.

Armes, Inftiges Schifflein, Das dort dahintanzt den schlimmsten Tanz! Volus schickt ihm die flinksten Gesellen, Die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen; Der eine pfeist, der andre bläst, Der dritte streicht den dumpfen Brummbaß — Und der schwankende Seemann steht am Steuer Und schaut beständig nach der Boussole, Der zitternden Seele des Schiffes, Und hebt die Hände slehend zum Himmel: "D rette mich, Kastor, reisiger Held, Und du, Kämpfer der Faust, Volhdeukes!"

3.

#### Der Schiffbrüchige.

Koffnung und Liebe! Alles zertrümmert! Und ich selber, gleich einer Leiche, Die grollend ausgeworfen das Meer, Lieg' ich am Strande, Am öben, kahlen Strande. Bor mir woget die Wasserwüste, Hind über mich hin ziehen die Wolken, Und über mich hin ziehen die Wolken, Die sormlos grauen Töchter der Luft, Die aus dem Meer, in Nebeleimern, Das Wasser schöpfen, Und es mühsam schleppen und schleppen, Und es wieder verschütten ins Meer, Ein trübes, langweil'ges Geschäft, Und nuzlos, wie mein eignes Leben.

Die Wogen murmeln, die Möwen schrillen, Alte Erinnrungen wehen mich an, Bergessene Träume, erloschene Vilber, Qualvoll süße, tauchen hervor.

Es lebt ein Weib im Norden, Ein schönes Weib, königlich schön. Die schlanke Cypressengestalt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunkle Lockenfülle, Wie eine selige Nacht Bon dem flechtengekrönten Haupt sich ergießend, Ringelt sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antlitz; Und aus dem süßen, blassen Antlitz, Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, Wie eine schwarze Sonne.

D, du schwarze Sonne, wie oft, Entzückend oft, trank ich aus dir Die wilden Begeistrungsflammen, Und stand, und taumelte, seuerberauscht — Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Hauchten Worte, süß wie Wondlicht Und zurt wie der Tuft der Rose — Und meine Seele erhob sich Und flog, wie ein Nar, hinauf in den Himme.!

Schweigt, ihr Wogen und Möwen! Vorüber ift alles, Glück und Hoffnung, Hoffnung und Liebe! Ich liege am Boden. Ein öder, ichiffbrüchiger Mann, Und drücke mein glühendes Antlit In den feuchten Sand.

4.

#### Untergang der Sonne.

Die schöne Sonne Ift ruhig hinabgestiegen ins Meer; Die wogenden Wasser sind schon gefürdt Von der dunkeln Nacht, Nur noch die Abendröte Überstreut sie mit goldnen Lichtern, Und die rauschende Flutgewalt Drängt ans User die weißen Wellen, Die lustig und hastig hüpsen, Wie wollige Lämmerherden, Die abends der singende Hirtenjunge Nach Hause

"Wie schön ist die Sonne!" So iprach nach langem Schweigen der Freund Der mit mir am Strande manbelte, Und scherzend halb und halb wehmütig Berfichert' er mir: die Sonne fei Eine schöne Frau, die den alten Meergott Aus Konvenienz geheiratet: Des Tages über mandle fie freudig Um hohen Himmel, purpurgeputt Und diamantenblikend. Und allgeliebt und allbewundert Von allen Weltfreaturen. Und alle Weltfreaturen erfreuend Mit ihres Blickes Licht und Wärme; Aber des Abends, trostlos gezwungen, Rehre fie wieder gurud In das naffe Saus, in die öden Arme Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's" - feste hinzu der Freund, Und lachte und seufzte und lachte wieder -"Die führen dort unten die zärtlichste Che! Entweder fie schlafen, oder fie zanken fich, Daß hoch aufbrauft hier oben das Meer Und der Schiffer im Wellengeräusch es hört Wie der Alte fein Weib ausschilt: "Runde Mete des Weltaus! Strahlenbuhlende! Den ganzen Tag glühft du für andre, Und nachts, für mich, bift du frostig und müde!" Nach solcher Gardinenpredigt, Berfteht sich! bricht dann aus in Thränen Die stolze Sonne und klagt ihr Elend, Und flagt so jammerlang, daß der Meergott Plöklich verzweiflungsvoll aus dem Bett springt. Und schnell nach der Meeresfläche heraufschwimmt. Um Luft und Besinnung zu schöpfen.

"So sah ich ihn selbst verstossene Nacht Bis an die Brust dem Meer enttauchen. Er trug eine Jacke von gelbem Flanell, Und eine lilienweiße Schlasmütz', Und ein abgewelktes Gesicht."

5.

Der Gefang der Ofcaniden.

Abendlich blasser wird es am Meer, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sitt dort ein Mann auf dem kahlen Strand, Und schaut todkalten Blickes hinauf Nach der weiten, todkalten Himmelswölbung, Und schaut auf das weite, wogende Meer — Und über das weite, wogende Meer, Lüftelegler, ziehn seine Seufzer, Und fehren zurück, trübselig, Und hatten verichlossen gefunden das Herz, Worin sie ankern wollten — Und er stöhnt so laut, daß die weißen Möwen, Ausgescheucht aus den sandigen Nestern, Ihn herdenweis umflattern, Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte:

"Schwarzbeinigte Bögel, Mit weißen Flügeln, Meerzüberflatternde, Mit krummen Schnäbeln Seewasserzausende, Und thranigtes Robbenfleischeiressende, En'r Leben ist bitter wie eure Nahrung! Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes! Ich koste den süßen Dust der Rose, Der Mondscheinzgesütterten Nachtigallbraut! Ich koste noch süßeres Zuckerbackwerk, Gefüllt mit geschlagener Sahne; Und das Allersüßeste kost' ich, Süße Liebe und süßes Geliebtsein.

"Sie liebt mich! fie liebt mich, die holde Jungfraul Jett steht sie daheim am Erfer des Hauses, Und schaut in die Tämm'rung hinaus auf die Landstraß', Und horcht und sehnt sich nach mir — wahrhaftig! Bergebens späht sie umher und sie seufzet, Und seufzend steigt sie hinab in den Garten, Und wandelt in Duft und Mondschein, Und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen, Wie ich, der Geliebte, so lieblich din Und so liebenswürdig — wahrhaftig! Nachher im Bette, im Schlafe, im Traum, Umgaukelt sie selig mein teures Bild,

Sogar bes Morgens, beim Frühstück, Auf dem glänzenden Butterbrote, Sieht sie mein lächelndes Antlig, Und sie frißt es auf vor Liebe — wahrhaftig!"

Also prahlt er und prahlt er, Und zwischendrein schrillen die Möwen, Wie kaltes, ironisches Kichern. Die Tämmrungsnebel steigen herauf; Aus violettem Gewölk, unheintlich, Schaut hervor der graßgelbe Mond! Hoch aufrauschen die Meereswogen, Und tief aus hoch aufrauschenden Meer, Wehmütig wie flüsternder Windzug, Tönt der Gesang der Okeaniben, Der schönen, mitleidigen Wasserrau'n, Vor allem vernehnibar die siebliche Stimme Der silberfüßigen Beleus-Gattin, Und sie seufzen und singen:

"O Thor, du Thor, du prahlender Thor! Du kummergegnälter! Dahingemordet find all beine Soffnungen, Die tändelnden Kinder des Bergens. Und, ach! dein Herz, Nioben gleich, Persteinert por Gram! In deinem Haupte wird's Nacht, Und es zuden hindurch die Blige des Wahnsinns Und du prahlft vor Schmerzen! D Thor, du Thor, du prahlender Thor! Halsstarria bist du wie dein Abnherr. Der hohe Titane, der himmlisches Feuer Den Göttern stahl und den Menschen gab. Und Beier=geguälet, Felfen=gefeffelt, Olymp=auf tropte und tropte und stöhnte. Daß wir es hörten im tiefen Meer, Und zu ihm kamen mit Troftgefang. D Thor, du Thor, du prablender Thor! Du aber bist ohnmächtiger noch, Und es wäre vernünftig, du ehrtest die Götter, Und trügest geduldig die Last des Glends, Und trügest geduldig so lange, so lange, Bis Atlas selbst die Geduld verliert,

Und die schwere Welt von den Schultern abwirft In die ewige Nacht."

So scholl ber Gesang ber Okeaniben, Der schönen, mitleidigen Wasserfau'n, Vis sautere Wogen ihn überrauschten — Hinter die Wosken zog sich der Mond, Es gähnte die Nacht, Und ich soß noch sange im Dunkeln und weinte.

6.

#### Die Götter Griechenlande.

Vollblühender Mond! Wie flichendes Gold erglänzt das Meer; Wie Tagesflarheit, doch dämmrig verzaubert, Liegt's über der weiten Strandesfläche; Und am hellblau'n, sternlosen himmel Schweben die weißen Wolken, Wie kolossiale Götterbilder Von leuchtendem Marmor.

Nein, nimmermehr, das sind keine Wolken! Das sind sie selber, die Götter von Hellas, Die einst so freudig die Welt beherrschten, Doch jett, verdrängt und verstorben, Als ungeheure Gespenster dahinziehn Am mitternächtlichen Himmel.

Staunend und feltsam geblendet, betracht' ich Das luftige Pantheon, Die feierlich stummen, graunhaft bewegten Riesengestalten. Der dort ist Kronion der Himmelskönia. Schneeweiß find die Loden bes Saupts, Die berühmten. Olumbos=erschütternden Loden: Er halt in der Sand den erloschenen Blig, In feinem Untlit liegt Unglud und Gram, Und doch noch immer der alte Stolz. Das waren beffere Zeiten, o Zeus, Alls du dich himmlisch ergöttest Un Anaben und Nymphen und Hefatomben! Doch auch die Götter regieren nicht ewig. Die jungen verdrängen die alten, Wie du einft felber den greifen Bater

Und beine Titanen-Ohme verdrängt haft. Jupiter Parricida! Auch dich erkenn' ich, stolze Juno! Trok all beiner eifersüchtigen Angft, Hat doch eine andre das Scepter gewonnen. Und du bift nicht mehr die Himmelston'gin, Und bein großes Aug' ift erftarrt, Und beine Lilienarme find fraftlos. Und nimmermehr trifft deine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und den wunderthätigen Gottessohn. Auch dich erkenn' ich, Pallas Athene! Mit Schild und Beisheit konntest du nicht Abwehren das Götterverderben? Auch dich erkenn' ich, auch dich. Aphrodite. Einst die goldene! jest die filberne! Zwar ichmudt bich noch immer des Gürtels Liebreig, Doch graut mir heimlich vor beiner Schönheit. Und wollt' mich beglücken bein gütiger Leib. Wie andre Helden, ich stürbe vor Angst -Als Leichengöttin erscheinst bu mir. Benus Libitina! Nicht mehr mit Liebe blickt nach dir. Dort, der schreckliche Ures. Es schaut so trauria Phöbus Apollo. Der Jüngling. Es schweigt seine Lei'r. Die fo freudig erklungen beim Göttermabl Noch trauriger schaut Sephaistos. Und mahrlich! der Hintende, nimmermehr Källt er Beben ins Umt. Und schenkt geschäftig in der Bersammlung Den lieblichen Neftar. - Und längst ist erloschen Das unauslöschliche Göttergelächter.

Ich hab' euch niemals geliebt, ihr Götter! Denn widerwärtig sind mir die Griechen, Und gar die Kömer sind mir verhaßt. Doch heil'ges Erbarmen und schauriges Mitleid Durchströmt mein Herz.

Wenn ich euch jett da droben schaue,

Verlassene Götter,

Tote, nachtwandelnde Schatten, Nebelschwache, die der Wind verscheucht — Und wenn ich bedenke, wie keig und windig Tie Götter sind, die euch bestegten, Tie neuen, herrschenden, tristen Götter, Die Schadenkrohen im Schafspelz der Demut — D, da kaßt mich ein düsterer Grou, Und brechen möcht' ich die neuen Tempel, Und kännpsen für euch, ihr alten Götter, Für euch und eu'r gutes ambrosisches Recht, Und vor euren hohen Altären, Den wiedergebauten, den opserdampsenden, Möcht' ich selber knieen und beten, Und flebend die Arme erbeben —

Denn immerhin, ihr alten Götter, Habt ihr's auch ehmals in Rämpsen ber Menschen Stets mit ber Partei der Sieger gehalten, So ift doch der Mensch großmüt'ger als ihr, Und in Götterkämpsen halt' ich es jeht Wit der Partei der besiegten Götter.

Also sprach ich, und sichtbar erröteten Droben die blassen Wolkengestalten, Und schauten mich an wie Sterbende, Schmerzenverklärt, und schwanden plöylich, Der Mond verbarg sich eben Hinter Gewölf, das dunkler heranzog, Hoch aufrauschte das Meer, Und siegreich traten hervor am Himmel Die ewigen Sterne.

#### Fragen.

Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer Steht ein Jüngling-Mann, Die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweisel Und mit düstern Lippen fragt er die Wogen:

"D löst mir das Rätsel des Lebens, Das qualvoll uralte Rätsel, Worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Varett, Berückenhäupter und tausend andre Arme, schwißende Menschenhäupter — Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?"

Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel, Es wehet der Wind, es sliehen die Wolken, Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt, Und ein Narr wartet auf Antwort.

8,

#### Der Phönig.

Es kommt ein Vogel geflogen aus Westen. Er sliegt gen Osten, Nach der östlichen Gartenheimat, Wo Spezereien dusten und wachsen. Und Balmen rauschen und Brunnen fühlen — Und fliegend singt der Wundervogel:

"Sie siebt ihn! sie liebt ihn!
Sie trägt sein Bildnis im kleinen Herzen,
Und trägt es süß und heimsich verborgen,
Und weiß es selbst nicht! Aber im Traume steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und küßt seine Hände,
Und ruft seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschrocken,
Und reibt sich verwundert die schönen Augen
Sie liebt ihn, sie liebt ihn!"

. .

An den Mastbaum gelehnt, auf dem hohen Verdeck, Stand ich und hört' ich des Bogels Gesang. Wie schwarzgrüne Rosse mit silbernen Mähnen, Sprangen die weißgekräuselken Wellen; Wie Schwanenzüge schifften vorüber Mit schwanenzüge schifften vorüber Mit schwanenzüge schofften vorüber. Die keden Nomaden der Norbsee! Über mir, in dem ewigen Blau, Flatterte weißes Gewölf Und prangte die ewige Sonne, Die Kose des Himmels, die seuerblühende, Die krose des Himmels, die seuerblühende,

Und Himmel und Meer und mein eigenes Herz Ertönten im Nachhall: "Sie liebt ihn! fie liebt ihn!"

#### 9 Seekrankbeit.

Die grauen Nachmittagswolken Senken sich tieser hinab auf das Meer, Das ihnen dunkel entgegensteigt, Und zwischendurch jagt das Schiff.

Seefrant fik' ich noch immer am Mastbaum Und mache Betrachtungen über mich felber. Uralte, ascharaue Betrachtungen. Die schon der Bater Loth gemacht. Als er des Guten zu viel genossen. Und sich nachher so übel befand. Mitunter bent' ich auch alter Geschichten: Wie freuzbezeichnete Vilger der Borzeit Auf stürmischer Meerfahrt das trostreiche Bild nis Der heiligen Jungfrau gläubig füßten; Wie frante Ritter, in solcher Seenot. Den lieben Handschuh ihrer Dame An die Lippen prefiten, gleich getröftet -Sich aber fike und taue verdrieklich Einen alten Bering, den falzigen Tröfter In Ragenjammer und Hundetrübsal!

Unterbessen kämpst das Schiff Mit der wilden, wogenden Flut; Wie'n bäumendes Schlachtroß, stellt es sich jest Auf das Hinterteil, daß das Steuer kracht, Jest stürzt es kopfüber wieder hinab In den heulenden Wasserschlund, Dann wieder, wie forglos liebematt, Denkt es sich hinzulegen Un den schwarzen Busen der Riesenwelle, Die mächtig herandraust, Und plößlich, ein wüster Meerwassersul, Ind plößlich, ein wüster Meerwassersul, Ind mich selbst mit Schaum bedeckt.

Dieses Schwanken und Schweben und Schaukeln Ift unerträglich!

Bergebens späht mein Auge und sucht Die deutsche Küfte. Doch, ach! nur Wasser, Und abermals Wasser, bewegtes Wasser!

Bie der Winterwandrer des Abends sich sehnt Nach einer warmen, innigen Taffe Thee, So sehnt sich jett mein Berg nach dir, Mein deutsches Baterland! Mag immerhin bein füßer Boben bedeckt fein Mit Wahnsinn, Sufaren, schlechten Versen Und laulich dünnen Traftätchen: Mögen immerhin beine Bebras Mit Rosen sich mäften, statt mit Disteln: Mögen immerhin deine noblen Affen In mußigem But fich bornehm fpreizen, Und fich beffer dünken, als all das andre Banaufisch schwerhinwandelnde Hornvieh: Mag immerhin beine Schneckenversammlung Sich für unfterblich halten. Weil fie so langsam dahinkriecht, Und mag fie täglich Stimmen sammeln, Ob den Maden des Rafes der Rafe gehört? Und noch lange Zeit in Beratung ziehn, Wie man die äanvtischen Schafe veredle. Damit ihre Wolle sich bess're Und der Hirt sie scheren könne wie andre, Ohn' Unterschied -Immerhin, mag Thorheit und Unrecht Dich gang bedecken, o Deutschland! Ich sehne mich dennoch nach dir: Denn wenigstens bist du doch festes Land.

10.

#### 3m Safen.

Glücklich ber Mann, der den Hafen erreicht hat, Und hinter sich ließ das Meer und die Stürme, Und jeho warm und ruhig sitt Im guten Ratskeller zu Bremen.

Wie doch die Welt so traulich und lieblich Im Kömerglas sich widerspiegelt, Und wie der wogende Wiskrofosmus Sonnig hinabsließt ins durstige Herz! Alles erblick' ich im Glas, Alte und neue Völfergeschichte, Türfen und Griechen, Hegel und Gaus, Citronenwälder und Wachtparaden, Berlin und Schilda und Tunis und Hamburg, Bor allem aber das Bild der Geliebten, Das Engelföpichen auf Rheinweingoldgrund.

D, wie schön! wie schön bist du, Geliebte!
Du bist wie eine Rose!
Nicht wie die Rose von Schiras,
Tie Hafis-beimgene Nachtigallbraut!
Nicht wie die Rose von Saron,
Tie beiligrote, prophetengeseierte; —
Tu dist wie die Rose den Rosen,
Tas ist die Rose der Rosen,
Te älter sie wird, es liebticher blüht sie,
Und ihr himmlischer Dust, er hat mich beseligt,
Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht,
Und hielt mich nicht sest, am Schopse sest,
Ter Ratskellermeister von Bremen,
Ich wäre gepurzelt!

Der brave Mann! wir saßen beisammen Und tranken wie Brüder, Wir iprachen von hohen heimlichen Tingen, Wir ieuizten und ianken uns in die Arme, Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe, Ind er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe, Ind allen ichlechten Poeten vergab ich, Wie einst mir ielber vergeben soll werden, Ich weinte vor Andacht, und endlich Erichlossen sich mir die Piorten des Heils, Wo die zwölf Apostel, die heil'gen Stückässischen Schweigend pred'gen, und doch so verständlich Kür alle Völker.

Das find Männer! Unscheinbar von außen, in hölzernen Röcklein, Sind sie von innen ichöner und leuchtender, Denn all die stolzen Leviten des Tempels Und des Herodes Trabanten und Höstlinge, Die goldgeschmücken, die purpurgekleideten — Hab' ich boch immer gesagt, Nicht unter ganz gemeinen Leuten, Nein, in der allerbesten Gesellschaft Lebte beständig der König des Himmels!

Halleluja! Wie lieblich umwehn mich Die Valmen von Beth=El! Wie duften die Mihrrhen von Hebron! Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude!— Auch meine unsterbliche Seele taumelt, Und ich taumle mit ihr, und taumelnd Bringt mich die Treppe hinauf, ans Tagslicht, Der brade Katsfellermeister von Bremen.

Du braber Ratsfellermeister von Bremen! Siehst du, auf den Dächern der Häuser sitzen Die Engel und sind betrunken und singen; Die glühende Sonne dort oben Ist nur eine rote, betrunkene Nase, Die Nase des Weltgeists; Und um die rote Weltgeistnase Dreht sich die ganze betrunkene Welt.

# 11. Epilog.

Wie auf bem Felbe die Weizenhalmen, So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gedanken. Aber die zarten Gedanken der Liebe Sind wie lustig dazwischenblühende Rot' und blaue Blumen.

Rot' und blaue Blumen!
Der mürrische Schnitter verwirft euch als nutsloshölzerne Flegel zerdreschen euch höhnend, Sogar der hablose Wandrer,
Den eu'r Anblick ergött und erquickt, Schüttelt das Haupt,
Und nennt euch schönes Unkraut.
Aber die ländliche Jungfrau,
Die Kränzewinderin,
Verehrt euch und pflückt euch

Und schmückt mit euch die schönen Locken, Und also geziert eilt sie zum Tanzplatz, Wo Kfeisen und Geigen lieblich ertönen, Ober zur stillen Buche, Wo die Stimme des Liebsten noch lieblicher tönt Uls Kseisen und Geigen.



## Anhang älterer Gebichte.

(1816 - 1824.)

### Bu den "Traumbildern."

Dentichland.

Ein Traum. (1816.)

Sohn ber Thorheit! träume immer, Wenn dirs Herz im Busen schwillt; Doch im Leben suche nimmer Deines Traumes Ebenbild!

Einst stand ich in schönen Tagen Auf dem höchsten Berg am Rhein: Deutschlands Gauen vor mir lagen, Blühend hell im Sonnenschein.

Unten murmelten die Wogen Milbe Zaubermelodein; Süße Uhnungsschauer zogen Schmeichelnd in mein Herz hinein.

Lausch' ich jetzt beim Sang der Wogen, Klingt viel andre Melodei: Schöner Traum ist längst verflogen, Schöner Wahn brach längst entzwei.

Schau' ich jest von meinem Berge In das deutsche Land hinab, Seh' ich nur ein Bölflein Zwerge, Kriechend auf der Riesen Grab.

Muttersöhnchen gehn in Seide, Nennen sich des Volkes Kern, Schurken tragen Ehrgeschmeide, Söldner brüften sich als Herrn.

Nur ein Spottbild auf die Uhnen Ist das Bolf im deutschen Kleid: Denn die alten Röcke mahnen Schmerzlich an die alte Zeit, Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Hand in Hand, Wo mit Chrfurchtschen die Jugend Vor dem Greisenalter stand;

Wo kein Jüngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein witziges Despötchen Meineid in Spstem gefügt;

Wo ein Handichlag mehr als Eide Und Notarienakte war, Wo ein Mann im Gisenkleide, Und ein Serz im Manne war.

Uns're Gartenbeete hegen Tausend Blumen wunderfein, Schwesgend in des Bodens Segen, Lind umspielt vom Sonnenschein.

Doch die allerschönste Blume Blühet uni'ren Beeten nie, Sie, die einst im Altertume Selbst auf starrem Fels gedieh;

Die auf falter Bergesfeste Männer mit der Eisenhand Pflegten als der Blumen beste — Gaftlichkeit wird fie genannt.

Mider Wandrer, steige nimmer Nach ber hohen Burg hinan; Statt der gaftlich warmen Zimmer Kalte Wände dich empfahn.

Von dem Wartturm bläst fein Wächter, Keine Fallbrück' rollt herab; Denn der Burgherr und der Wächter Schlummern längst im fühlen Grab.

In den dunkeln Särgen ruhen Auch die Frauen minnehold; Wahrlich hegen solche Truhen Reichern Schatz, denn Perl' und Gold.

Heimlich schauern da die Lüfte Wie von Minnesängerhauch; Denn in diese heil'gen Grüfte Stieg die fromme Minne auch. Zwar auch unf're Damen preif' ich, Denn fie blühen wie der Mai, Lieben auch, und üben fleißig Tanzen, Sticken, Malerei.

Singen auch in süßen Reimen Von der alten Lieb' und Treu, Freisich zweifelnd im geheimen, Ob das Märchen möglich sei.

Unf're Mütter einst erkannten, Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Daß den schönsten der Demanten Nur der Menich im Busen trägt.

Ganz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Frau'n in unsern Tagen Lieben auch die Edelstein'!

Aberglauben, Trug und Lüge Herrschen — Leben ohne Reiz; Und die schöne Jordansperle Hat verfälscht des Kömers Geiz. —

Fort, ihr Bilber schönrer Tage, Beicht zurück in eure Nacht! Beckt nicht mehr die eitse Klage Um die Zeit, die uns verjagt!

#### Bu den "Tiedern."

1.

Die du bist so schön und rein, Wunnevolles Magedein, Deinem Dienste ganz allein Möcht' ich wohl mein Leben weihn.

Deine füßen Augelein Glänzen mild wie Mondesschein; Helle Rosenlichter streun Deine roten Wängelein.

Und aus beinem Mündchen klein Blinkt's herbor wie Perlenreihn; Doch den schönsten Edelstein Hegt dein stiller Busenschrein. Fromme Minne mag es sein, Was mir drang ins Herz hinein, Mis ich weiland schaute dein, Wunnevolles Magedein!

2.

Einsam flag' ich meine Leiben Im vertrauten Schoß der Nacht; Frohe Menschen muß ich meiden, Fliehen schen, wo Frende lacht.

Einsam fließen meine Thränen, Fließen immer, fließen ftill; Doch des Herzens brennend Sehnen Keine Thräne löschen will.

Einst, ein lachend muntrer Anabe, Spielt' ich manches schöne Spiel, Freute mich der Lebensgabe, Wußte nie von Schmerdgefühl.

Tenn die Welt war nur ein Garten, Wo viel bunte Blumen blühn, Wo mein Tagwert Blumen warten, Itojen, Beilchen und Jasmin.

Träumend füß auf grüner Aue Sah ich Bächlein fließen mild; Benn ich jett in Bächlein schaue, Zeigt sich mir ein bleiches Bild.

Bin ein bleicher Mann geworden Seit mein Auge sie gesehn; Heimlich weh ist mir geworden, Bundersam ist mir geschehn.

Tief im Herzen hegt' ich lange Englein stiller Friedensruh; Diese slohen zitternd, bange, Ihrer Sternenheimat zu.

Schwarze Nacht mein Aug' umdüstert Schatten broben seinblich grimm; Und im Busen heimlich flüstert Eine eigen fremde Stimm'.

Fremde Schmerzen, fremde Leiden Steigen auf mit wilder But, Und in meinen Eingeweiden Behret eine fremde Glut. Aber daß in meinem Herzen Flammen wühlen sonder Ruh, Taß ich sterbe hin vor Schmerzen — Minne sieh! Das thatest du!

3

Jedweder Geselle, sein Mädel am Arm, Durchwandelt die Lindenreihn; Ich aber, ich wandle, daß Gott erbarm'! Ganz mutterseel=allein.

Mein Herz wird beengt, mein Auge wird truh, Wenn ein andrer mit Liebchen sich freut. Denn ich habe auch ein süßes Lieb, Doch wohnt sie gar serne und weit.

So manches Jahr getragen ich hab', Ich trage nicht länger die Pein, Ich schnüre mein Bündlein und greife den Stab, Und wandr' in die Welt hinein.

Und wand're fort manch hundert Stund', Bis ich komm' an die große Stadt; Sie prangt an eines Stromes Mund, Drei keckliche Türme sie hat.

Da schwindet bald mein Liebesharm, Da harret Freude mein; Da kann ich wandeln, Feinsliebchen am Arm, Durch die duftigen Lindenreihn.

1

Wenn ich bei meiner Liebsten bin, Dann geht das Herz mir auf; Dann bin ich reich in meinem Sinn Und biet' die Welt zu Kauf.

Doch wann ich wieder scheiden muß Aus ihrem Schwanenarm, Dann schwindet all mein Überfluß, Und ich bin bettelarm.

5.

Ich wollte, meine Lieber Das wären Blümlein; Ich schiefte fie zu riechen Der Serzallerliebsten mein. Ich wollte, meine Lieder Das wären Küsse fein: Ich schickt' sie heimlich alle Nach Liebchens Wängelein. Ich wollte, meine Lieder Das wären Erbsen klein:

Die sollte köstlich sein.

In Baters Garten heimlich steht Ein Blümlein traurig und bleich; Ter Winter zieht fort, der Frühling weht, Bleich Blümlein bleibt immer so bleich. Die bleiche Blume schaut Wie eine kranke Braut.

Bu mir bleich Blümlein leise spricht: "Lieb Brüderchen, pflücke mich!"
Bu Blümchen sprech' ich: Das thu' ich nicht, Ich pflücke nimmermehr dich. Ich such' mit Mich' und Not Die Blume purpurrot.

Bleich Blümchen spricht: "Such hin, such her Bis an beinen kühlen Tod, Du suchst umsonst, sindst nimmermehr Die Blume purpurrot. Mich aber pflücken thu, Ich bin so krank wie du."

So lispelt bleich Blümchen und bittet sehr – Da zag' ich und pflück' ich es schnell. Und plöglich blutet mein Herze nicht mehr, Wein inneres Auge wird hell. In meine wunde Brust Kommt stille Engellust.

7.

Oben, wo die Sterne glühen, Müssen uns die Freuden blühen, Die uns unten sind versagt; In des Todes kalten Armen Kann das Leben erst erwarmen, Und das Licht der Nacht enttagt.

# Bu den "Romangen."

00.:6.

Die Weihe.

Einfam in der Waldkapelle, Bor dem Bild der Himmelsjungfrau, Lag ein frommer bleicher Knabe Demutsvoll dahingefunken.

- "D Madonna! laß mich ewig Hier auf dieser Schwelle knieen, Wollest nimmer mich verstoßen In die Welt, so kalt und sündig.
- "D Madonna! sonnig wallen Deines Hauptes Strahlenlocken, Süßes Lächeln mild umspielet Deines Mundes heil'ge Rosen.
- "D Madonna! beine Augen Leuchten mir wie Sternenlichter; Lebensschifflein treibet irre, Sternlein leiten ewig sicher.
- "D Madonna! fonder Wanken Trug ich beine Schmerzenprüfung, Frommer Minne blind vertrauend, Nur in beinen Gluten glühend.
- "D Madonna! hör mich heute, Gnadenvolle, wunderreiche, Spende mir ein Huldeszeichen, Nur ein leises Huldeszeichen!"

Da thät sich ein schauerlich Wunder bekunden, Wald und Rapell' sind auf einmal verschwunden, Knabe nicht wußte, wie ihm geschehn, Hat alles auf einmal umwandelt gesehn.

Und staunend stand er im schmucken Saale, Da saß Madonna, doch ohne Strahlen; Sie hat sich verwandelt in liebliche Maid, Und grüßet und lächelt mit kindlicher Freud'.

Und fieh! vom blonden Lockenhaupte, Sie selber sich eine Locke raubte, Und sprach zum Knaben mit himmlischem Ton: "Nimm hin deinen besten Erdenlohn!" Sprich nun, wer bezeugt die Weihe? Sahst du nicht die Farben wogen Flammig an der Himmelsbläue? Wenschen nennen's Regenbogen.

Englein steigen auf und nieder, Schlagen rauschend mit den Schwingen, Flüstern wundersame Lieder, Süßer Karmonieen Klingen.

Knabe hat es wohlverstanden, Was mit Sehnsuchtsglut ihn ziehet Fort und fort nach jenen Landen, Wo die Mhrte ewig blühet.

Ständchen eines Mauren.\*
Meiner ichlafenden Zuleima Rinnt aufs Herz, ihr Thränentropfen; Dann wird ja idas füße Herzchen Sehniuchtsvoll nach Abdul klopfen.

Meiner ichlafenden Zuleima Spielt ums Ohr, ihr Seufzer trübe; Dann träumt ja das blonde Köpfchen Heimlich süß von Abduls Liebe.

Meiner schlasenden Zuleima Ström aufs Händchen, Herzblutquelle; Dann trägt ja ihr süßes Händchen Ubduls Herzblut, rot und helle.

Die nachfolgende spätere Umarbeitung des Gebichtes findet fich in Rr. 36 ber Wiener "Sonntagsblätter" vom 5. September 1847:

Der sterbende Almansor. Auf die schlasende Zuleima Fallen Thränen, glübend heiße; Meiner Thränen Flut benehet Ihre Hand, die schwanenweiße.

Auf die schlasende Zuleima Fällt mein Blut in roten Tropsen; Und sie seuizet schwer im Traume, Und das Herzchen hör' ich klopsen.

Ach! ber Schnierz ift stumm geboren, Ohne Zunge in bem Munbe, hat nur Thranen, hat nur Blut, Blut aus tiefer Tobesmunde.

Ad! ber Schmerz ift stumm geboren, Ohne Zunge in dem Munde, Hat nur Thränen, hat nur Seufzer, And nur Blut aus Herzenswunde

> 3. Die Lebre.

Mutter zum Bienelein: "Hüt dich vor Kerzenschein!" Doch was die Mutter spricht, Bienelein achtet nicht:

Schwirret ums Licht herum, Schwirret mit Sum-sum-sum, Hört nicht die Mutter schrein: "Bienelein! Bienelein!"

Junges Blut, tolles Blut, Treibt in die Flammenglut, Treibt in die Flamm' hinein — "Bienelein! Bienelein!"

"'s fladert nun lichterrot, Flamme gab Flammentod. — "Hüt dich vor Mägdelein, Söhnelein! Söhnelein!"

4. Traum und Leben.

Es glühte der Tag, es glühte mein Herz, Still trug ich mit mir herum den Schmerz. Und als die Nacht kam, schlich ich fort Zur blühenden Kose am stillen Ort.

Ich nahte mich leise und stumm wie das Grab, Nur Thränen rollten die Wangen hinab; Ich schaut' in den Kelch der Kose hinein, Da glomm's hervor, wie ein glühender Schein.

Und freudig entschlief ich beim Rosenbaum: Da trieb sein Spiel ein neckender Traum: Ich sah ein rosiges Mädchenbild, Den Busen ein rosiges Mieder umhüllt.

Sie gab mir was Hübsches recht goldig und weich Ich trug's in ein goldenes Häuschen sogleich. Im Häuschen da geht es gar wunderlich bunt, Da dreht sich ein Bölkchen in zierlicher Rund'. Da tanzen zwölf Tänzer, ohn' Ruh' und Raft, Sie haben sich fest bei den Händen gesaßt; Und wenn ein Tanz zu enden begann, So fängt ein andrer von vorne an.

Und es summt mir ins Thr die Tanzmusik: "Die schönste der Stunden kehrt nimmer zurück; Dein ganzes Leben war nur ein Traum, Und diese Stunde ein Traum im Traum.

Der Traum war aus, der Morgen graut, Mein Auge ichnell nach der Roje schaut — O weh! statt des glühenden Fünkleins steckt Im Kelche der Rose ein kaltes Insekt.

# Bu den "Sonetten."

An den Hofrat Georg S(artorius) in Göttingen. Stolz und gebietend ist des Leibes Haltung, Doch Sauftmut sieht man um die Lüppen schweben, Das Auge bliet, und alle Münkfeln beben.

Tas Auge blist, und alle Musteln beben, Toch bleibt im Reden ruhige Entfaltung.

So stehst du auf dem Lehrstuhl, von Verwaltung Der Staaten sprechend, und vom flugen Streben Der Kabinette, und vom Bölferleben, Und von Germaniens Spaltung und Gestaltung.

Aus dem Gedächtnis lischt mir nie dein Bild! In uni'rer Zeit der Selbstsucht und der Robeit Erquickt ein solches Bild von edler Hobeit.

Doch was du mir, recht väterlich und mild, Bum Herzen sprachst in stiller, trauter Stunde, Das trag' ich treu im tiesen Herzensgrunde.

# An J. B. R(ouffeau).

Dein Freundesgruß konnt' mir die Brust erschließen, Die dunkle Herzenskammer mir entriegeln; Ich bin umfächelt wie von Zauberflügeln, Und heimatliche Bilber mich begrüßen.

Den alten Rheinstrom seh' ich wieder fließen, In seinem Blau sich Berg und Burgen spiegeln, Goldtrauben winken von den Rebenhügeln, Die Winzer klettern und die Blumen sprießen. O, könnt' ich hin zu dir, zu dir, Getreuer, Der du noch an mir hängst, so wie sich ichlingt Der grüne Epheu um ein morsch Gemäuer.

D, könnt' ich hin zu dir, und leise lauschen Bei beinem Lied, derweil Rotkehlchen singt Und still bes Rheines Wogen mich umrauschen.

An Franz von 3.

Es zieht mich nach Nordland ein goldner Stern: Abe, mein Bruder! dent mein in der Fern'! Bleib treu, bleib treu der Boesie, Verlaß bas füße Bräutchen nie! Bewahr in der Brust, wie einen Sort. Das liebe, schöne deutsche Wort! -Und kommst du mal nach dem Norderstrand. So lausche nur am Rorderstrand; Und lausche, bis fern sich ein Klingen erhebt Und über die feiernden Aluten schwebt. Dann mag's wohl fein, daß entgegen dir gieht Des wohlbekannten Sängers Lied. Dann greif auch du in bein Saitenspiel Und gieb mir süßer Kunden viel: Bie's dir, mein trauter Ganger, ergeht. Und wie's meinen Lieben allen ergeht. Und wie's ergeht der schönen Maid. Die so manches Jünglingsherz erfreut, Und in manches gesendet viel Glut hinein, Die blühende Rose am blühenden Rhein! Und auch vom Baterland Kunde gieb: Ob's noch das Land der treuen Lieb', Db ber alte Gott noch in Deutschland wohnt, Und niemand mehr dem Bojen frohnt. Und wie bein sußes Lied erklingt Und heitere Märchen hinüber bringt. Bohl über die Wogen zum fernen Strand. So freut sich ber Sänger im Norderland.

## Das projeftierte Dentmal Goethes

Bu Frankfurt am Main.

Hot zu, ihr beutschen Männer, Mächden, Frauen Und sammelt Subskribenten unverdrossen! Franksurts Bewohner haben jetzt beschlossen, Ein Ehrendenkmal Goethen zu erbauen. "Zur Meßzeit wird der fremde Krämer schauen" So denken sie — "daß wir des Manns Genossen, Daß unserm Boden solche Blum' entsprossen, Und blindlings wird man uns im Handel trauen."

D, laßt dem Dichter seine Lorbeerreiser, Ihr Handelsherrn! Behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesett.

In Windeln war er einst euch nah; doch jett Trennt euch von Goethe eine ganze Welt, Euch, die ein Flüglein trennt vom Sachsenhäuser.

## Bamberg und Birgburg.

In beider Weichbild fließt der Gnaden Quelle, Und tausend Wunder täglich dort geschehen. Umlagert sieht man dort von Kranken stehen Den Fürsten, der da heilet auf der Stelle.

Er spricht: "Steht auf und geht!" Und flink und schneke Sieht man die Lahmen selbst von hinnen gehen. Er spricht: "Schaut auf und sehet!" Und es sehen Sogar die Blindgebornen klar und helle.

Ein Jüngling naht, von Wassersucht getrieben, Und fleht: ""Hilf, Wunderthäter, meinem Leibe!"" Und segnend spricht der Fürst: "Gehe hin und schreibe!"

In Bamberg und in Würzburg macht's Spektakel, Die Handlung Gebhard's ruset laut: "Mirakel!" — Neun Dramen hat der Jüngling schon geschrieben.

## "Das Bild,"

Trauerspiel von Freiherr E. von Houwald. "Leffing-Da Bincis Nathan und Galotti, Schiller-Naphaels Wallenstein und Bosa, Egmont und Faust von Goethe-Buonarotti, Die nimm zum Muster, Houwald-Spinarosa!

"Uncaffin und Ricolette,"

ober

"Die Liebe aus der guten alten Zeit."
Un J. F. Koreff.

Haft einen bunten Teppich ausgebreitet, Worauf gestickt find leuchtende Figuren. Es ist der Kanupf seindseliger Naturen, Ter halbe Wond, der mit dem Kreuze streitet. Trompetentusch! Die Schlacht wird vorbereitet; Im Kerker schmachten, die sich Treue schwuren; Schalmeien klingen auf Provencer Fluren; Auf dem Bazar Karthagos Sultan schreitet.

Freundlich ergött die bunte Herrlichkeit: Wir irren wie in märchenhafter Wildnis, Bis Lieb' und Licht besiegen Haß und Nacht.

Du, Meister, kanntest der Kontraste Macht, Und gabst in schlechter neuer Zeit das Bildnis Von Liebe aus der guten alten Zeit!

## Die Nacht auf bem Drachenfels. Un Frit v. B.

Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen, Der Holzstoß flammte auf am Juß der Mauern, Und wie die Burschen lustig niederkauern, Erscholl das Lied von Deutschlands heilgen Siegen.

Wir tranken Deutschlands Wohl aus Aheinweinkrügen, Wir sahn den Burggeist auf dem Turme lauern, Viel dunkse Kitterschatten uns umschauern, Viel Nebelfrau'n bei uns vorüberfliegen.

Und aus den Türmen steigt ein tieses Achzen, Es klirrt und rasselt, und die Eulen krächzen; Dazwischen heult des Nordsturms Wutgebrause. —

Sieh nun, mein Freund! so eine Nacht durchwacht' ich Auf hohem Drachenfels, doch leider bracht' ich Den Schnupfen und den Husten mit nach Hause.

# An Frit St(einmann).

Ins Stammbuch.

Die Schlechten siegen, untergehn die Wackern, Statt Myrten lobt man nur die dürren Pappeln, Worin die Abendwinde tüchtig rappeln, Statt stiller Glut lobt man nur helles Flackern.

Bergebens wirst du den Barnaß beadern, Und Bild auf Bild und Blum' auf Blume stapeln, Bergebens wirst du dich zu Tode zappeln, Berstehst du's nicht, noch vor dem Ei zu gadern.

Auch mußt du wie ein Kampfftier dich behörnen, Und Schuß- und Truß-Kritiken schreiben lernen, Und fräftig oft in die Posaune schmettern. Auch schreibe nicht für Nachwelt, schreib für Pöbel, Der Knallesseft sei beiner Dichtung Hebel — Und bald wird dich die Galerie vergöttern.

#### Un Gie.

Die roten Blumen hier und auch die bleichen, Die einst geblüht aus blut'gen Ferzenswunden, Die hab' ich nun zum schmucken Strauß verbunden, Und will ihn dir, du schöne Herrin, reichen.

Nimm huldreich hin die treuen Sangesfunden; Ich fann ja nicht aus diesem Leben weichen, Chn' rückzulassen dir ein Liebeszeichen — Gedenke mein, wenn ich den Tod gefunden!

Doch nie, o Herrin, follst bu mich beklagen; Beneibenswert war selbst mein Schmerzenleben — Denn liebend durft ich dich im Herzen tragen.

Und größres Seil noch joll mir bald geichehen: Mit Geisterschutz darf ich dein Haupt umschweben Und Friedenkarufe in dein Herze wehen.

# 3um "Thrifden Intermeggo."

1.

Schöne, helle, goldne Sterne, Grüßt die Liebste in der Ferne, Sagt, daß ich noch immer sei, Herzekrank und bleich und treu.

2.

Du sollst mich liebend umschließen, Gesiebtes, schönes Weib! Umschling mich mit Armen und Füßen Und mit dem geschmeidigen Leib.

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umfchlungen ichon Die allerlichste der Schlangen Den glücklichsten Laokoon.

3

Ich glaub' nicht an den Himmel, Wobon das Biäfflein spricht; Ich glaub' nur an dein Auge, Das ift mein Himmelslicht. Ich glaub' nicht an ben Herrgott, Wovon das Pfäfflein spricht; Ich glaub' nur an dein Herze, 'nen andern Gott hab' ich nicht.

Ich glaub' nicht an den Bösen, An Höll' und Höllenschmerz; Ich glaub' nur an dein Auge, Und an dein böses Herz.

4.

Ich kann es nicht vergessen, Geliebtes, holdes Weib, Daß ich dich einst besessen, Die Seele und den Leib.

Den Leib möcht' ich noch haben, Den Leib, so zart und jung; Die Secle könnt ihr begraben, Hab' selber Seele genung.

Ich will meine Seele zerschneiben, Und hauchen die Hälfte dir ein. Und will dich umichlingen, wir müffen Ganz Leib und Seele sein

5.

Freundschaft, Liebe, Stein der Weisen, Diese Dreie hört' ich preisen, Und ich pries und suchte sie, Uber, ach! ich fand sie nie.

6.

Es schauen die Blumen alle Zur leuchtenden Sonne hinauf; Es nehmen die Ströme alle Zum leuchtenden Meere den Lauf.

Es flattern die Lieder alle Zu meinem leuchtenden Lieb — Nehmt mit meine Thränen und Seufzer, Ihr Lieder, wehmütig und trüb!

# Bur "Beimkehr."

1.

Du Lilie meiner Liebe, Du stehst so träumend am Back, Und ichaust hinein so trübe, Und stüsterst "Weh" und "Uch!"

"Geh fort mit deinem Gekoie. Ich weiß es, du falscher Mann, Taß meine Cousine, die Rose, Tein faliches Herz gewann."

2

In den Küssen welche Lüge! Welche Wonne in dem Schein! Ach, wie süß ist das Vetrügen, Süßer das Vetrogensein!

Liebchen, wie du dich auch wehrest, Weiß ich doch, was du erlaubst! Glauben will ich, was du schwörest, Schwören will ich, was du glaubst.

3.

Zu der Lauheit und der Flauheit Deiner Seele paßte nicht Meiner Liebe wilde Rauheit, Die sich Bahn durch Felsen bricht

Du, du siebtest die Chaussen In der Liebe, und ich schau' Dich am Urm des Gatten gehen, Eine brave, schwangre Frau.

4.

O, mein gnädiges Fräulein, erlaubt Mir tranfem Sohn der Musen, Daß schlummernd ruhe mein Sängerhaupt Auf Eurem Schwanenbusen!

"Mein Herr! wie können Sie es magen, Mir fo was in Gesellschaft zu sagen?" 5.

Haft du die Lippen mir wund gefüßt, So füsse sie wieder heil, Und wenn du bis abends nicht fertig bist, So hat es auch keine Eil'

Du hast ja noch die ganze Nacht, Du Herzallerliebste mein! Man kann in solch einer ganzen Nacht Biel küssen und selig sein.

6.

Alls sie mich umschlang mit zärtlichem Pressen, Da ist meine Seele gen Himmel geslogen! Ich ließ sie fliegen, und hab' unterbessen Den Nektar von ihren Lippen gesogen.

7.

Ja, Freund, hier unter den Linden Kannst du dein Herz erbau'n, Hier kannst du beisammen finden Die allerschönsten Frau'n,

Sie blühn so hold und minnig Im farbigen Seidengewand! Ein Dichter hat sie finnig Wandelnde Blumen genannt

Welch schöne Federhüte! Welch schöne Türkenshawls! Welch schöne Wangenblüte! Welch schwanenhals!

8

Schöne, wirtschaftliche Dame, Haus und Hof ist wohlbestellt, Wohlversorgt ist Stall und Keller, Wohlbeackert ist das Feld.

Jeder Winkel in dem Garten Ist gereutet und gepußt, Und das Stroh, das ausgedroschen, Wird für Betten noch benußt. Doch bein Herz und beine Lippen, Schöne Dame, liegen brach, Und zur Kälfte nur benutzet Ist bein trautes Schlasgemach.

9

Blamier mich nicht, mein schönes Kind Und grüß mich nicht unter den Linden; Wenn wir nachher zu Hause sind, Wird sich schon alles finden.

10.

Himmlisch war's, wenn ich bezwang Meine fündige Begier; Aber wenn's mir nicht gefang, Hatt' ich doch ein groß Pläsier.

## An Edom!

Ein Jahrtausend schon und länger Dulden wir uns brüderlich; Du, du duldest, daß ich atme, Daß du rasest, dulde ich.

Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, Ward dir wunderlich zu Maut, Und die liebefrommen Tätzchen Färbtest du mit meinem Blut.

Jett wird uns're Freundschaft iester, Und noch täglich nimmt sie zu; Denn ich selbst begann zu rasen, Und ich werde fast wie du!

Mit einem Eremplar des "Rabbi von Bacharady."

Brich aus in lauten Klagen, Du büstres Marthrerlied, Das ich so lang getragen Im flammenstillen Gemüt!

Es bringt in alle Ohren, Und durch die Ohren ins Herz; Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schwerz. Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am Himmel die Stern',

Und alle die Thränen fließen Nach Süden im stillen Berein, Sie fließen und ergießen Sich all' in den Jordan hinein.



# Übersetzungen

aus Lord Byrons Werken.

(1820.)

Borbemerfung.

Die siberfetung der erften Scene aus "Manfred" und des "Gut' Racht" ans "Childe Harold" entstand erst voriges Jahr und möge als Probe dienen, wie ich einige englische Dichter ins Deutsche zu übertragen gedenke. Die Lieder "Lebewohl" und "An Inez" sind weit früher — und zwar in unreiser, sehlerhafter Form — übersetzt und wurden aus bloß zufälligen Gründen hier abgedruckt.

Berlin, den 20. November 1821.

S. Beine.

# Manfred.

Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Eine gotifche Salle. — Mitternacht. — Manfred allein.

Ich muß die Ampel wieder füllen, bennoch Brennt sie so lange nicht, als ich muß wachen. Mein Schlaf - wenn ich auch schlaf' - ist doch fein Schlaf: Mur ein fortbauernd Bruten in Gedanken. Die ich nicht bannen fann. Im Bergen bocht mir's Gleich wie ein Wecker, und mein Aug' erschließt Sich nur, einwärts zu schaun. Und dennoch leb' ich, Und trage Menschenform und Menschenantlik. Doch Rummer follt' des Weisen Lehrer sein: Der Schmerz macht weise, und wer's meiste weiß. Den schmerzt am meisten auch die bittre Wahrheit: Daß der Erkenntnisbaum kein Baum des Lebens! Run hab' ich jede Wiffenschaft durchgrübelt, Auch Weltweisheit, die Kräfte der Natur Erforscht, und fühl' im Bergen die Gewalt, Die folde dienftbar machen könnt' mir felber.

175

Doch frommt es nicht. — Den Menschen that ich Gutes. Und mir geschah auch Gutes, selbst von Menschen. Doch frommt das nicht. — Ich hatte meine Feinde, Ich sant vor feinem, mancher sant vor mir. Doch frommt es nicht. — Denn Gutes, Böses, Leben, Macht, Leidenschaft, wie ich's bei andern sehe, Das war bei mir wie Regen auf den Sand, Seit jener grausen Stund'. Ich fürchte nichts, Mich quält der Fluch, daß ich nichts fürchten kann, Kein stärfres Bochen sühl', von Hoffnung, Wünschen, Sehnsucht nach einem Wesen dieser Erde.

Geheimnisvolle Mächte! Ihr Geister dieses unbegrenzten Beltalls! Ihr, die ich stets gesucht in Licht und Dunkel! Ihr, die den Erdball rings umwebt, und lustig Im Hauche wohnt; ihr, die als Lieblingspläte Euch ausgesucht die steilsten Bergesgipfel; Ihr, die in Erd= und Meerabgründen hauset — Euch ruf' ich her kraft des geschriednen Zaubers, Der euch mir untersocht. Steigt auf! Erscheint!

Sie zögern. — Ich beschwör' euch bei dem Worte Des Geisteroberhaupts, bei diesem Zeichen, Das euch erzittern macht, beim Willen dessen, Der nimmer stirbt — steigt auf! Steigt auf! Erscheint! (Kause.)

Sie zögern. — Geister in der Erd' und Luft! Ihr sollt nicht spotten meiner. Ich beschwör' euch Bei noch viel mächt'grer Macht, beim Talisman, Den ausgeheckt einst der verdammte Stern, Der nun, ein Trümmerbrand zerstörter Welt, Wie eine Höll' im ew'gen Naume wandelt; Beim grausen Fluch, der meine Seel' belastet, Bei dem Gedanken, der stets in mir lebt, Und um mich lebt, beschwör' ich euch. Erscheint!

(Ein Stern wird sichtbar im dunkeln hintergrunde der halle.
Er bleibt stehn. Man hört eine Stimme fingen.)

Erfter Geift.

Mensch! Auf beines Wortes Schall Stürmt' ich aus ber Wolfenhall', Die der Dämmrung Hauch gebilbet, Die das Abendlicht vergüldet Mit Karmin und Himmelbläu', Daß sie mir ein Lusthaus sei. Zwar sollt' ich gehorchen ninmer, Dennoch ritt ich auf dem Schimmer Eines Sternseins zu dir her; Wensch! erfüllt sei dein Begehr.

Montblunc ift der König der Berge. Die fronten schon längst feine Sob': Auf dem Felsenthron sigend, im Wolfentalar, Empfing er die Kron' von Schnee. Wie'n Gurt umschnallt seine Suft' ein Wald. Seine Hand die Lawine hält; Doch vor dem Fall muß der donnernde Ball Still ftebn, wenn's mir gefällt. Des Gletschers ruhlos falte Mass' Sinkt tiefer Tag für Tag: Doch ich bin's, der fie finken lass'. Und auch sie hemmen mag. Sich bin der Geist des Berges hier, Wollt' ich's, er beugte sich, Erzitternd bis zum Marke schier -Und du, was riefft du mich?

Dritter Geift.

In dem bläulichen Meergrund, Wo der Wellenkampf schweigt, Wo ein Fremdling der Wind ist, Und die Meerschlange kreucht, Wo die Nize ihr Grünhaar Mit Muschen durchschlingt — Wie wenn Sturm auf der Meersläch Scholl dein Spruch, der mich zwingt. In mein stilles Korallhaus Erdröhnte er schwer; Denn der Wassergeist bin ich — Sprich aus dein Begehr!

Wo der Erdschüttrer schlummert Auf Kissen von Glut, Wo die Bechström' auswälzen Die kochende Flut, Wo bie Wurzel der Andes Die Erde durchwebt, Also tief wie ihr Gipfel Zum Himmel aufstrebt, Dort ließ ich die Heimat, Dein Ruf riß mich fort — Bin Knecht deines Spruches, Odein Herr ist dein Wort.

Fünfter Geia.

Mein Roß ift Wind, mit Geißelhieb Treib' ich das Sturmgewühl; Das Wetter, das dahinten blieb, Ist noch von Blizen schwül. Mich hat gar schnell, über Land und Well', Ein Windstoß hergebracht; Die Flott', die ich traf, die segelt brav, Doch sinkt sie noch heute Nacht.

Sechfter Geift.

Mein Wohnhaus ist der Schatten süßer Nacht; Was qualft du mich ans Licht mit Zaubermacht?

#### Siebenter Geif.

Vor Erdbeginn beherrschte ich Den Stern, der nun beherrschet dich. Das mar ein Erdball, hübsch belebt. Wie keiner je die Sonn' umschwebt. Sein Lauf war schön geregelt, faum Trug schönern Stern der himmelsraum. Da fam die Stunde — und er ward Gin Klammenball unförm'ger Urt. Gin Schweifstern, der fich pfadlos schlingt. Und Menschen schreckt und Unbeil bringt. Der nie ermattend rollt und schweift, Und irrend ohne Laufbahn läuft. Ein Tollbild, das da oben brennt. Ein Ungeheu'r am Firmament! Und du, dem dies ein Schickfalftern, Wurm, dem ich hohnvoll dien' als Herrn. Du zwangst mich (mit der furzen Macht, Die dich am End' mir eigen macht,) Auf furz hieher, wo zitternd gar Sier diese schwache Geisterschar Mit einem Ding, wie du bist, schwätt -

Du, Sohn des Staubs, was willst du jest?

Die fieben Beiffer.

Erd', Weltmeer, Luft und Nacht, Gebirg und Wind Und auch bein Stern umftehn als Geister dich, Und harren beines Winkes, Menschenkind — Was will von uns der Sohn des Staubes? — ibrich.

Manfred.

Ich will vergessen .

Erfter Geift.

Was - und wie - warum?

Manfred.

Was in mir ift, will ich vergessen, leset's In mir — ihr kennt's und ich kann's nimmer sagen.

Briff.

Nun was wir haben, können wir dir geben, Verlange Gegenstände, Herschaft, Weltmacht, Ganz oder nur ein Teil, verlang ein Zeichen, Das dir die Elemente dienstbar macht, Die wir regieren, jedes, all dergleichen Sei bein.

Manfred.

Bergessen, Selbstvergessenheit — Könnt ihr nicht schaffen dies aus dunklen Reichen Ihr, die mir prahlerisch so vieles bietet?

Beift.

In unf'rer Macht fteht's nicht; es feie benn — Du fturbest jest.

Monfred.

Wird mir's der Tod gewähren?

Geift.

Wir sind unsterblich und vergessen nicht; Wir leben ewig, und Vergangnes ift uns Mitsamt der Zukunft gegenwärtig. Siehst du?

Manfred.

Ihr höhnt mich; doch die Macht, die euch hieberzwang, Gab euch in meine Hand. Höhnt nicht, ihr Knechte! Die Scel', der Geist, der promethe'iche Funken, Die Flamme meines Lebens ist so leuchtend, Durchglüh'nd und weithinbligend wie die eure, Giebt der nichts nach, obgleich in Staub gekleidet. Gebt Antwort! sonst deweis' ich. wer ich bin.

#### Geiff.

Die alte Antwort g'nügt; die beste Antwort Sind beine eignen Wort'.

#### Manfred.

Erflär die Rede.

#### Geift.

Wenn, wie du fagst, dein Wesen unserm gleicht, So hattest du schon Antwort, als wir sagten: Was Tod die Menschen nennen, bleibt uns fremd.

#### Maufred.

So rief ich euch umsonst aus euren Reichen, Ihr könnt nicht ober wollt nicht helsen.

#### Beiff.

Sprich!

Was wir vermögen, bieten wir, dein sei's; Besinn dich, eh' du uns entläßt, frag nochmals — Macht, Herrschaft, Kraft, Berlängrung beiner Tage —

#### Manfred.

Berflucht! was habe ich zu thun mit Tagen? Sie find mir jett schon allzu lang — fort! fort!

#### Geift.

Gemach! find wir mal hier, kann's doch dir nügen. Besinn dich, giebt's denn gar nichts, das wir könnten Nicht ganz unwert in deinen Augen machen?

#### Manfred.

Nein, nichts; doch bleibt — ich möcht' wohl, eh' wir scheiden, Euch schaun von Angesicht zu Angesicht. Ich höre eure Stimmen, süß und schmachtend Wie Harsentöne auf dem Wasser, immer Steht leuchtend vor mir jener klare Stern; Doch anders nichts. Kommt näher, wie ihr seid, Kommt all', kommt einzeln, in gewohnten Formen.

#### Geift.

Wir tragen feine Formen, außer die Des Elements, wovon wir Seel' und Urgeist; Wähl die Gestalt, worin wir kommen sollen.

#### Maufred.

Ich wählen! Giebt's ja feine Form auf Erden, Die häßlich ober reizend wär' für mich. Eu'r Mächtigfter mag wählen sich ein Antlit, Das ihm bas beste dünkt. Erschein!

#### Siebenter Beif.

(Ericheint in ber Gestalt eines schönen Beibes.) Sieh ber!

#### Manfred.

O Gott! Wenn's so sein soll, und du kein Wahnbild Und auch kein Blendwerk bist, so könnt' ich dennoch Recht glücklich sein — umarmen will ich dich, Wir wollen wieder —

(die Gestalt verschwindet)
's Herz ist mir zermalmet.

(Manfreb stürzt besinnungslos nieber.)
Eine Stimme: (spricht folgenden Zauberbann)
Wenn der Mond im Wasser schwimmt,
Und im Gras der Glühwurm blinkt,
Wenn am Grab das Dunstbild glinunt,
Und im Sunpf das Jrrlicht winkt,
Wenn Sternschnuppen niederschießen,
Und sich Eulen krächzend grüßen,
Wenn, umschattet von den Höhn,
Baum und Blätter stille stehn:
Dann kommt meine Seel' auf dich,
Und mein Zauber reget sich.

Schläfft du auch mit Augen zu, Findet doch dein Geift nicht Ruh', Schatten drohn, die nie derbleichen, Und Gedanken, die nicht weichen; Bon geheimer Wacht umrauscht, Bift du nimmer undelauscht; Bift wie leichtentuchumhängt, Wie von Wolken eingezwängt; Sollft jetzt leben immerfort dier in diesem Zauberwort.

Siehst mich zwar nicht sichtbarlich, Dennoch fühlt bein Auge mich Als ein Ding, das unsichtbar Nah dir ist, und nahe war; Und wenn's dir dann heimlich grauft Und du hastig rückwärts schaust, Siehst du staunend, daß ich nur Bin der Schatten deiner Spur, Und verschweiger muß bein Mund Jene Macht, die dir ward kund.

Und ein Zaubersang und Spruch Hat dein Haupt getauft mit Fluch; Und ein Luftgeist voller List Legt dir Schlingen, wo du bist; In dem Wind hörst du ein Wort, Das dir scheucht die Freude sort; Und die Nacht, so still und hehr, Gönnt dir Ruhe nimmermehr; Und des Tages Sonnenschein, Soll dir unerträglich sein.

Aus beinen Thränen, falich und schlau, Kocht' ich ein töbliches Gebrau: Aus beines Herzens schwarzem Duell Breßt' ich bes schwarzen Blute? Well'; Aus beines Lächelns Falt' ich zog Die Schlang', die dort sich ringelnd bog Aus beinem Mund nahm ich den Neiz, Den Hauch des allerschlimmsten Leids; Ich prüft' manch Cift, das mir bekannt, Doch deins am giftigsten ich fand.

Bei beines Schlangenlächelns Mund, Eiskaltem Herzen, Arglistichlund, Bei beinem Aug', scheinheilig gut, Bei beiner Seel' verschlossener Wut, Bei beiner Kunst, womit du gar Tein Herz für menschlich gabest dar, Bei beiner Lust an fremdem Leid, Bei beiner Kainsähnlichkeit, hierbei versluch' ich dich, Gesell, Sei selber deine eigne Höll'!

Und auf bein Haupt gieß' ich den Saft, Der dir ein solch Verhängnis schafft; Schlafen nicht und sterben nicht Gönnt dein Schickfal dir, du Wicht, Sollst den Tod stets nahe schaun, Freudig zwar und doch mit Graun, Sieh! der Zauber schon umringt dich, Klanglos seine Kett' umschlingt dich; Auf dein Herz und Hirn zugleich Kam der Spruch — verwelk, verbleich!

## Tehemohl!

Befreundet waren welland thre Herzen, Doch Lästerzungen können Wahrheit schwärzen; Und die Beständigkeit wohnt nur dort oben; Und dornig ist das Leben, und die Jugend St eitel; und entzweit sein mit Geliebten, Das kann wie Wahnsinnichmerz im hirne toben.

Doch nie sand sich ein Mittler diesen beiben Der heilen wollte ihrer Derzen Leiden. Genüber standen sich die Schmerzgestalten, Wie Klippen, die des Bliges Strahl gespalten. Ein wilder, wüster Strom slieht jegt dazwischen; Doch aller Elemente zorn'ge Schar Bermag wohl nimmer gänzlich zu verwischen Die holde Spur von dem, was einstens war. (Uns Coleridaes "Christabel.")

Lebe wohl, und sei's auf immer! Sei's auf immer, lebe wohl! Loch, Bersöhnungslose, nimmer Dir mein Herze zürnen soll.

Könnt' ich öffnen dir dies Herze, Wo dein Haupt oft angeschmiegt Jene süße Ruh gefunden, Die dich nie in Schlaf mehr wiegt!

Könntest du durchschaun dies Herze Und sein innerstes Gefühl! Dann erst sähst du: es so grausam Kortzustoßen, war zu viel.

Mag sein, daß die Welt dich preise, Und die That mit Freuden seh' — Muß nicht selbst ein Lob dich fränken, Das erkauft mit fremdem Weh?

Wag sein, daß viel Schuld ich trage; War kein andrer Arm im Land, Mir die Todeswund' zu schlagen, Als der einst mich lieb umwand?

Dennoch täusche dich nicht selber, Langsam welft die Liebe bloß, Und man reißt so raschen Bruches Nicht ein Herz vom Herzen los. Immer foll bein Herz noch schlagen, Meins auch, blut' es noch so sehr; Immer lebt der Schmerzgebanke: Wieder sehn wir uns nicht mehr!?

Solche Worte schmerzen bittrer, Als wenn man um Tote klagt; Jeder Morgen soll uns sinden Im verwitwet' Bett erwacht.

Suchst du Trost, wenn's erste Lallen Uns'res Mägbleins dich begrüßt: Willst du lehren "Bater" rusen Sie, die Baters Huld vermist?

Wenn, umarmt von ihren Händchen, Dich ihr süßer Kuß entzückt, Denke sein, der fern dich liebet, Den du liebend einst beglückt!

Wenn du schaust, daß ihr Gesichtlein Meinen Zügen ähnlich sei, Zuckt vielleicht in deinem Herzen Ein Gesühl, das mir noch treu.

Alle meine Fehltritt' kennst du, All mein Wahnsinn fremd dir blieb; All mein Hoffen, wo du gehn magst, Welkt — doch geht's mit dir, mein Lieb.

Jed' Gefühl hast du erschüttert; Selbst mein Stolz, sonst felsenfest, Beugt sich dir — von dir verlassen, Weine Seel' mich jeht verläßt.

Doch was helfen eitel Worte — Kommt ja gar von mir das Wort! Nur entzügelte Gedanken Brechen durch des Willens Pfort'

Lebe wohl! ich bin geschseubert Fort von allen Lieben mein, Herzkrank, einsam und zermalmet — Töblicher kann Tod nicht sein!

# An Inej.

(Chilbe Sarold. Erfter Gefang.)

D. lächle nicht ob meiner finstern Brauen, Tas Wiederlächeln wird mir gar zu schwer, Toch Thränen mögen nie dein Aug' betauen, Umsonst geweinte Thränen nimmermehr.

D, forsche nicht bon jenem Schmerz die Kunde Ter nagend Freud' und Jugend mir zerfrißt. Enthülle nicht die tiefgeheime Wunde, Tie du sogar zu heilen machtlos bist.

Es ist kein Liebesweh, es ist kein Haffen, Es ist kein Schmerz getäuschter Ruhmbegier, Was stets mich treibt, das Liebste zu verlassen, Was mir die Gegenwart verekelt schier.

Es ift kein Überdruß, der mich erdrücket Bei allem, was ich hör' und seh' und fühl', Denn keine Schönheit giebt's, die mich entzücket, Kaum noch ergötzt mich beiner Augen Spiel.

Es ift die düftre Glut, die stets getragen In tieser Brust der ew'ge Wandersmann, Der nirgendwo sich kann ein Grab erjagen, Und doch im Grab nur Ruhe finden kann.

Welch Elend kann sich selbst entsliehn? Bergebens Turchjag' ich rastlos jedes fernste Land, Und stets versolget mich der Tod des Lebens, Ter Teusel, der "Gedanke" wird genannt.

Doch andre seld' ich, die sich lustig tauchen In ienes Freudenmeer, dem ich entwich; O möge nie ihr schöner Traum verrauchen, Und keiner mög' erwachen so, wie ich!

Noch manchen Himmelsstrich muß ich durcheilen, Verdammt, noch manches Mal zurück zu sehn; Nur ein Bewußtsein kann mir Trost erteilen: Was auch gescheh', das Schlimmst' ist mir geschehn.

Was ist benn dieses Schlimmste? Laß die scharfen Tie icharsen Stachelfragen lasse fort! O lächle nur — doch such' nicht zu entlarven Ein Männerherd, zu schaun die Hölle dort.

# Gut' Ract!

(Chilbe Harold. Erfter Gesang.)
Leb wohl! leb wohl! im blauen Meer Verbleicht die Heimat dort.
Ter Nachtwind seufzt, wir rudern schwer, Schen fliegt die Möwe fort.
Wir segeln jener Sonne zu, Die untertaucht mit Bracht;
Leb wohl, du schöne Sonn' und du, Wein Vaterland — gut' Nacht!
Nuss neu fteigt bald die Sonn' beran.

Aufs neu steigt bald die Sonn' heran, Gebärend Tageslicht; Nur Luft und Meer begrüß' ich dann, Doch meine Heimat nicht. Mein gutes Schloß liegt wüst und leer, Mein Herd steht öbe dort, Das Unkraut rankt dort wild umher, Wein Hund heult an der Bfort'.

Komm her, komm her, mein Page klein, Was weinst du, armes Kind? Fürchtst du der Wogen wildes Dräun, Macht zittern dich der Wind? Wisch nur vom Aug' die Thräne hell, Das Schiff ist kest zelk so schiff wir beste Falk so schiff. Waum sliegt der beste Falk so schiff. Wie unser Schifflein sliegt.

"Laß brausen Flut, laß heusen Wind, Mich schreckt nicht Wind, nicht Flut; Sir Childe, viel andre Ding' es sind, Weshalb ich schlimmgemut. Denn ich verließ den Vater mein, Und auch die Mutter traut; Mir blieb kein Freund, als du allein, Und der dort oben schaut.

"Lang segnete mein Bater mich, Doch klagte er nicht sehr. Doch Mutter weint wohl bitterlich, Bis daß ich wiederkehr"." Still, still, mein Bub', dich zieret hold Im Auge solche Thrän', Hätt' ich bein schuldloß Herz, man sollt' Auch meins nicht trocken sehn. Komm her, fomm her, mein Schloßdienstmann, Was hat dich bleich gemacht? Fürchtst du, der Franzmann käm' heran, Durchfröstelt dich die Nacht? "Glaubst du, ich zittre für den Leib? Sir Childe, din nicht so dang! Doch denkt er an sein fernes Weib, Wird bleich des Treuen Wang'!

"Um Seerand, wo dein Stanmschloß ragt, Da wohnt mir Weib und Kind; Wenn nun der Bub' nach Bater fragt, Was sagt sie ihm geschwind?" Still, still, mein wackrer Schloßdienstmann, Man ehre deinen Schmerz; Doch ich bin leichtrer Art, und kann Entsliehn, als sei's ein Scherz,

Ich traue Weibesseufzern nicht! Ein frischer Buhlertroß Wird trocken jenes Auge licht, Das jüngst noch übersloß. Wich quälet kein' Erinnerung süß, Kein Sturm, der näher rollt; Wich quält nur, daß ich nichts verließ, Weshalb ich weinen sollt'.

llnd nun schwimm' ich auf weitem Weer, Bin einsam in der Welt: — Sollt' ich um andre weinen sehr, Da mir kein Thränlein fällt? Wein Hund heult nur, bis neue Speis' Ein neuer Herr ihm reicht; Kehr' ich zurück und nah' ihm leis — Bersleischt er mich vielleicht.

Mit dir, mein Schiff, durchsegl' ich frei Das wilde Meergebraus; Trag mich, nach welchem Land es sei, Nur trag mich nicht nach Haus! Sei mir willsommen, Meer und Luft! Und ist die Fahrt vollbracht, Sei mir willsommen, Wald und Kluft! Wein Baterland — gut' Nacht!

# Bene Gedichte.

Zeitgedichte.





Beinrich Beine (geb. 13. Dezember 1799 in Duffeldorf, geft 17. Februar 1856 in Paris) veröffentlichte nach Erscheinen des "Buchs der Lieder" (erster Drud: Samburg 1827) gablreiche Ge-Dichte in Zeitschriften, Taschenbiichern und in seinen eigenen Proja-Werten, unter andern auch die meisten des "Neuen Friiblings", die er im Spätherbit 1830 auf Anregung von Albert Methfessel ichrieb. ber ihn um einen zur Romposition geeigneten Liederchklus gebeten All das sollte schon im Jahre 1838 gesammelt als ein zweiter Gedichtband erscheinen. Karl Guttom aber, der bas Manuifript bei Beines Berleger, Campe in Samburg, fennen gelernt hatte, ichrieb am 6. August 1838 einen, sväter gedruckten (Gukkows "Telegraph für Deutschland", Jahrg. 1839) Brief an Heine nach Baris, in dem er ihm den Rat gab, seines Ruses wegen einen großen Teil des Buches, besonders die in dem Cytlus "Berschiedene" enthaltenen Gedichte, zu unterdrücken; es heißt in diesem Briefe mörtlich: "Dichter der Reisebilder, man hat Dir viele Gunden vergeben, weil es Dornen an Rofen waren, aber diese neuen, Beine, Die nur Dornen find, vergiebt man Ihnen nicht! Für , den un= gezogenen Liebling der Grazien' giebt es auch eine Grenze, und Diese haben Sie in jener Gesangsmanier längst überschritten. Sie tennen die allgemeine Stimme, die über Ihre Gedichte auf die Barifer Boulevardsichonheiten .... in Deutschland herrscht; warum in Dieser Manier noch eine jo furchtbare Nachgeburt? Nennen Sie mir die Nation, die folde Sachen in ihre Litteratur aufgenommen bat? Wer hat in England, in Frankreich bergleichen jum Sotus ber Commis herausgegeben, Gedichte, die man sich vorlieft im Tabaks= qualm bei ausgezogenen Röden, in einem gemieteten Zimmer, unter leeren Flaschen, die auf dem Tische stehen! Beranger scheut sich nicht, von einem nächtlichen Besuch bei einer Grisette zu sprechen. aber fagt er: ,ich habe mich wohlbefunden?' Spricht fich bei ihm je das Gefühl von Überfättigung und aufgestachelter heimlicher Trägheit aus? Ich verlete Sie, indem ich dies schreibe, aber ich muß es Ihnen sagen, denn Sie scheinen in einer Sorglofigkeit über Ihren Namen befangen, die grenzenlos ift. Sie gehören boch einmal den Deutschen an und werden die Deutschen nie anders machen, als fie sind. Die Deutschen sind aber gute hausväter, gute Ehemanner, Bedanten und, mas ihr Beftes ift, Thealisten. Ich spreche hier meine eigenen litterarischen Erfahrungen aus: ich weiß, wie boch man in Deutschland die Saiten svannen barf, aus dem Erfolge meiner eigenen Schriften. Gie waren ichon in Paris, als ploklich Die Unklage auf Unsittlichkeit ertonte! Gie tonnten fich nicht felbit überzeugen, wie vernichtend diefer Borwurf wirfte. Wer damals pon den Autoren nicht wenigstens Geift hatte, war unrettbar verloren. Welcher deutsche Autor aufhört in die Sohe zu bliden, wer in feinen Augen ben himmlischen Glang verliert, ber verliert auch feine Stellung im Bolte. 3ch fonnte Ihnen bier viel, viel mit= teilen und ausführen, aber ich fasse mich turz und sage Ihnen: burch diesen Nachtrag ruinieren Sie Ihre Stellung fo, daß felbit Ihre Freunde die Feder niederlegen und fich bescheiden müffen. Geben Gie bas Buch auf! ..... Salten Gie mich für einen Pedanten? Ober glauben Gie, baß ich die gerade im Profaischen und Ordinaren gesuchte Originalität jener Boesicen nicht zu kosten wußte? 3ch weiß es, hier ift der Buntt, wo Sie mir am meisten widersprechen; gerade etwas originell = profaisches auf den Ropf ge= ftelltes und boch poetisches dabei wollen Gie geben, Ihre Begriffe von Poefic icheinen mir in einer theoretischen Berwirrung ju fein, aber Deutschland, das versichere ich Ihnen, wird Sie praktisch verstehen und Ihre Gegenwart fallen lassen, da man Ihnen freilich Die Bukunft, Ihrer Bergangenheit wegen, nicht nehmen kann. - . . . Vielleicht ergänzt Ihre Phantasie und die selbst dem Großen schön ftebende Bescheidenheit, mas ich alles verschwiegen und der trägen. Beit raubenden Feder nicht iibergeben habe. Ich gefteh' es leider, daß für unser Berhältnis viel davon abhänat, ob Sie meinen Rat befolgen; denn wenn auch unverändert bliebe die Achtung vor Ihren großen Gaben, so murde bod in bem Gifer, für Sie zu mirten, manche der Sehnen, die ich für Sie noch nicht alle in Thätigkeit gesett habe, mit ber Zeit erschlaffen. Seien Sie versichert, daß fo aufrichtig und treu, wie ich, noch wenige zu Ihnen gesprochen haben, und daß mein Rat mehr wert ift, als ein Schwall lobender und nichtsfagender Allgemeinheiten, mit dem ich mich Ihnen nähern fonnte, mare nicht unfer Berhältnis ein organisches." -

Beine antwortete darauf am 23. August 1838 von Gran-

ville aus:

"Ich habe, wertester Freund, Ihnen für Ihren Brief vom 6. dieses meinen aufrichtigsten Dant zu sagen. Ich habe gleich nach Empfang desselben an Campe geschrieben und ihn ersucht, den zweiten Band des "Buchs der Lieder", nämlich den Nachtrag, noch nicht in die Presse zu geben. Ich werde ihn späterhin erscheinen lassen, wenn ich ihn nochmals gesichtet und mit einer zweckmäßigen Zugabe ausgestattet habe. Sie mögen gewiß recht haben daß einige Gedichte darin von Gegnern benuht werden können, diese sind aber so heuchserisch, wie seige. So viel ich

weiß, ist unter den anstößigen Gedichten fein einziges das noch nicht im ersten Teil des "Salons" gedruckt mare; die neue Buaabe ift, wie ich mich zu erinnern glaube, ganz harmlofer Natur. 3d glaube überhaupt, bei späterer Berausgabe fein einziges biefer Gedichte verwerfen zu muffen, und ich werde fie mit gutem Bemiffen drucken, wie ich auch den Satiriton bes Betron und die römischen Elegien des Goethe drucken murde, wenn ich biefe Meisterwerke geschrieben hatte. Die lettere find auch meine Gebichte fein Rutter für die rohe Menge. Gie find in diefer Be= giehung auf dem Holzwege, Rur pornehme Geifter, benen bie fünstlerische Behandlung eines frevelhaften ober allzu natürlichen Stoffes ein geiftreiches Bergnügen gewährt, können an jenen Ge= dichten Gefallen finden. Gin eigentliches Urteil tonnen nur wenige Deutsche über diese Gedichte aussprechen, ba ihnen der Stoff felbit, die abnormen Amouren in einem Welthaus, wie Baris ift. unbefannt find. Nicht die Moralbediirfniffe irgend eines verheirateten Bürgers in einem Bintel Deutschlands, sondern die Autonomie der Kunft kommt hier in Frage. Mein Wahlspruch bleibt: Runft ift der Zweck der Runft, wie Liebe der Zweck der Liebe und gar das Leben felbst der Zwed des Lebens ift. - Bas Sie mir in betreff des jungen Nachwuchses unserer Litteratur fcreiben, ift fehr intereffant. Indeffen ich fürchte nicht die Rritit Dieser Leute. Sind sie intelligent, jo missen sie, daß ich ihre beste Stütze bin, und fie mich als den ihrigen emporrühmen müffen, in ihrem Ankampf gegen die Alten. Sind fie nicht intelligent - fo find sie gewiß nicht gefährlich! Ich bin übrigens gar nicht so forglos, wie Sie glauben. Ich suche meinen Geift für die Bufuntt zu befruchten; unlängft las ich den ganzen Shakespeare, und jett, hier am Meere, lese ich die Bibel. - Bas die öffentliche Meinung über meine Schriften betrifft, fo ift diefe fehr abhangig von einem Lauf und Umschwung der Dinge, wober ich selbst wenig selbstthätig fein kann. Ehrlich gestanden, die großen Intereffen des europäischen Lebens interessieren mich noch immer weit mehr als meine Bücher - que Dieu les prenne en sa sainte et digne garde! Leben Sie wohl. Ich danke Ihnen nochmais für bas Boblwollen, mit welchem fie mich auf ben Splitter, den Sie in meinem Auge bemerkt haben, aufmerkfam machen. Ich wiinsche herzlich, Sie kamen mal nach Paris. Uber Ihre projettierten Jahrbucher ber Litteratur fchreibe ich nächstens an Campe. 3d hoffe, Gie gewinnen dazu auch Laube, mit welchem Sie es noch nicht jo gang verdorben haben, wie mit Mundt u. f. w. Daß Sie es auch mit mir noch nicht verdorben haben, ift mahrhaftig nicht Ihre Schuld Ich habe fehr viel an Ihnen auszusetzen, weit weniger an Ihrer "Seraphine", die zu den obenerwähnten vornehmen Kunftwerfen gehört." —

So unterblieb benn ber Drud einstweilen, und erst im Jahre 1844 erschienen, zugleich mit der fünften Auflage des "Buchs der Lieder", die "Neuen Gedichte" (Hamburg, Hoffmann & Campe), von denen heine das Erscheinen von vier starten Auflagen noch erlebte.



# Deuer Frühling.

1831.

Ein Fichtenbaum fteht einfam 3m Norden - - -

Er träumt von einer Balme, Die fern - - -

# Prolog.

n Gemäldes Galericen Siehst du oft das Bild des Manns, Der zum Kampse wollte ziehen, Wohlbewehrt mit Schild und Lanz.

Doch ihn necken Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binden ihn mit Blumenketten, Wie er auch sich mürrisch wehrt.

So in holben Hindernissen Wind' ich mich mit Lust und Leid, Während andre fämpsen mussen In dem großen Kamps der Zeit.

1.

Unterm weißen Baume sitzend, Hörft du fern die Winde schrillen, Siehst, wie oben stumme Wolken Sich in Nebelbecken hüllen;

Siehst, wie unten ausgestorben Walb und Flux, wie kahl geschoren; — Um dich Winter, in dir Winter, Und dein Herz ist eingestoren. Plöglich fallen auf dich nieder Weiße Flocken, und verdroffen Dleinst du ichon, mit Schneegestöber Hab' der Baum dich übergoffen.

Doch es ist kein Schneegestöber, Merkst es bald mit freud'gem Schreden; Duit'ge Frühlingsblüten sind es, Die dich necken und bedecken.

Welch ein schaueringer Zauber! Winter wandelt sich in Maie, Schnee verwandelt sich in Blüten, Und dein Herz, es liebt aufs neue.

2.

In dem Wald iprießt und grünt es Fait jungiräntlich luitbeklommen; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling sei willkommen!

Nachtigall! auch dich schon hör' ich, Wie du flötest selig trübe, Schluchzend langgezogne Töne, Und dein Lied ift lauter Liebe!

3

Die schönen Augen der Frühlingsnacht, Sie schauen so tröftend nieder: Hat dich die Liebe so kleinlich gemacht, Die Liebe, sie hebt dich wieder.

Auf grüner Linde sitzt und singt Die jüße Khilomele; Wie mir das Lied zur Seele dringt, So dehnt sich wieder die Seele.

4.

Ach lieb' eine Blume, doch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schnerz. Ich ichau' in alle Blumenkelche, Und such' ein Herz.

Es duften die Blumen im Abendscheine. Die Nachtigall ichlägt. Ich such' ein Herz, io schön wie das meine, So schön bewegt. Die Nachtigall schlägt, und ich verstehe Den süßen Gesang; Uns beiden ist so bang und wehe, So weh und bang.

5

Gekommen ist der Maie, Die Blumen und Bäume blühn, Und durch die Himmelsbläue Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen singen Herab aus der laubigen Höh', Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Klee.

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege frank im Graß; Ich höre sernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht waß.

6.

Leise zieht durch mein Gemüt Liebliches Geläute, Klinge, kleines Frühlingslied, Kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus bis an das Haus Wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, Sag, ich lass' sie grüßen.

7.

Der Schmetterling ift in die Rose verliebt, Umflattert fie tausendmal, Ihn selber aber goldig zart Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? Das wüßt' ich gar zu gern. Ist es die singende Nachtigall? Ist es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; Ich aber lieb' euch all': Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall!

8.

Es erklingen alle Bäume, Und es singen alle Nester — Wer ist der Kapellenmeister In dem grünen Wald-Orcheiter?

Ist es bort der graue Kiebit, Der beständig nickt so wichtig? Oder der Pedant, der dorten Immer kuchuckt zeitmaßrichtig?

Ift es jener Storch, der ernithaft, Und als ob er dirigieret, Mit dem langen Streckbein klappert, Während alles musizieret?

Nein, in meinem eignen Herzen Sitt des Walds Kapellenmeister, Und ich fühl', wie er den Takt schlägt, Und ich glaube, Amor heißt er.

9.

"Im Anfang war die Nachtigall Und sang das Wort: Züfüht! Züfüht! Und wie sie sang, sproß überall Grüngras, Biolen, Apfelblüt'.

"Sie biß sich in die Brust, da floß Ihr rotes Blut, und aus dem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß: Dem singt sie ihre Liebesglut.

"Uns Bögel all' in diesem Walb Berjöhnt das Blut aus jener Bund', Doch wenn das Rosenlied verhallt, Geht auch der ganze Wald zu Grund."

So spricht zu seinen Spätzelein Im Eichennest der alte Spatz; Die Spätzin piepet manchmal drein, Sie hockt auf ihrem Ehrenplatz.

Sie ist ein häuslich gutes Weib Und brütet brad und schnollet nicht, Der Alte giebt zum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht

Es hat die warme Frühlingsnacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Herz sich nicht in acht, So wird es sich wieder verlieben.

Doch welche von den Blumen all'n Wird mir das Herz umgarnen? Es wollen die fingenden Nachtigall'n Mich vor der Lilie warnen.

11.

Es brängt die Not, es läuten die Glocken, Und, ach! ich hab' den Kopf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen, Sie haben sich wider mein Herz verschworen.

Der Frühling und zwei schöne Augen Berlocken mein Herz in neue Bethörung! Ich glaube, die Rosen und Nachtigallen Sind tief verwickelt in dieser Berichwörung.

12.

Uch, ich sehne mich nach Thränen, Liebesthränen, schmerzennith, Und ich fürchte, dieses Sehnen Wird am Ende noch erfüllt.

Ach, der Liebe füßes Clend Und der Liebe bittre Luft Schleicht sich wieder himmlisch quälend In die kaum genef'ne Brust.

13.

Die blauen Frühlingsaugen Schaun aus dem Gras hervor; Das find die lieben Beilchen, Die ich zum Strauß erkor.

Ich pflücke sie und denke, Und die Gedanken all', Die mir im Herzen seufzen, Singt laut die Nachtigall.

Ja, was ich denke, singt sie Lautschmetternd, daß es schallt; Mein zärtliches Geheinmis Weiß schon der ganze Wald.

14

Wenn du mir vorüberwandelst, Und dein Aleid berührt mich nur, Jubelt dir mein Herz, und stürmisch Folgt es deiner schönen Spur.

Dann drehft du dich um und schaust mich Mit den großen Augen an, Und mein Herz ist so erichrocken, Daß es kaum dir solgen kann.

15.

Die schlanke Wasserlisse Schaut träumend empor aus dem See, Da grüßt der Mond herunter Mit sichtem Liebesweh.

Berschämt senkt sie das Köpfchen Wieder hinab zu den Well'n — Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Gesell'n.

16.

Wenn du gute Lugen haft, Und du schaust in meine Lieder, Siehst du eine junge Schöne Drinnen wandeln auf und nieder.

Wenn du gute Ohren haft, Kannst du gar die Stimme hören, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Wird dein armes Herz bethören.

Denn sie wird mit Blick und Wort, Wie mich selber, dich verwirren; Ein verliebter Frühlingsträumer Wirst du durch die Wälder irren.

17.

Was treibt dich umher in der Frühlingsnacht? Du hast die Blumen toll gemacht, Die Beilchen sind erschrocken! Die Rosen, sie sind vor Scham so rot, Die Litien, sie sind so blaß wie der Tod, Sie klagen und zagen und stocken!

D lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind doch die Blumen! Sie haben recht,

Ich habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt' ich wissen, daß sie gelauscht, Als ich, von glühender Liebe berauscht, Mit den Sternen droben gesprochen?

18.

Mit beinen blauen Augen Siehst du mich sieblich an, Da ward mir so träumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An deine blauen Augen Gedenk' ich allerwärts: — Ein Meer von blauen Gedanken Ergießt sich über mein Herz.

19.

Wieder ist das Herz bezwungen, Und der öde Groll verrauchet, Wieder zärtliche Gefühle Hat der Mai mir eingehauchet.

Spät und früh durcheil' ich wieder Die besuchtesten Alleen, Unter jedem Strohhut such' ich Meine Schöne zu erspähen.

Wieder an dem grünen Flusse, Wieder steh' ich an der Brücke — Uch, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich tressen ihre Blicke.

Im Geräusch bes Wassersalles Hör' ich wieder leises Alagen, Und mein schönes Herz versteht es, Was die weißen Wellen sagen.

Wieder in verschlungnen Gängen Hab' ich träumend mich versoren, Und die Bögel in den Büschen Spotten des verliebten Thoren.

20.

Die Rose duftet — doch ob sie empfindet Das, was sie duftet, ob die Nachtigall Selbst fühlt, was sich durch uns're Seele windet Bei ihres Liedes süßem Wiederhall:.— Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verdrießlich Die Wahrheit oft! Und Rof' und Nachtigall, Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich Wär' solche Lüge, wie in manchem Fall —

21.

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Dein Antlit meiden — zürne nicht! Wie paßt dein Antlit, schön und blühend, Zu meinem traurigen Gesicht!

Weil ich dich liebe, wird so bläßlich, So elend mager mein Gesicht — Du fändest mich am Ende häßlich — Ich will dich meiden — zürne nicht!

22.

Ich wandle unter Blumen, Und blühe felber mit; Ich wandle wie im Traume, Und ichwanke bei iedem Schritt.

D, halt mich fest, Geliebte! Bor Liebestrunkenheit Hall' ich dir sonst zu Füßen, Und der Garten ist voller Leut'.

23.

Wie des Mondes Abbild zittert In den wilden Meereswogen, Und er selber still und sicher Wandelt an dem Himmelsbogen:

Alfo wandelft du, Geliebte, Still und ficher, und es zittert Nur bein Abbild mir im Herzen, Weil mein eignes Berz erschüttert.

24.

Es haben uni're Herzen Geschlossen die heil'ge Allianz; Sie lagen fest an einander, Und sie berstanden sich ganz.

Ach, nur die junge Rose, Die deine Brust geschmückt, Die arme Bundesgenossin, Sie wurde fast zerdrückt.

Sag mir, wer einst die Uhren ersund, Die Zeitabteilung, Minuten und Stund'? Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in der Winternacht und sann, Und zählte der Mäuschen heimliches Quicken Und des Holzwurms ebenmäßiges Vicken.

Sag mir, wer einst das Küssen ersund? Das war ein glühend glücklicher Mund; Er küßte und dachte nichts dabei. Er war im schönen Monat Mai, Die Blumen sind aus der Erde gesprungen, Die Sonne lachte, die Bögel sungen.

26.

Wie die Resten duftig atmen! Wic die Sterne, ein Gewimmel Goldner Bienen, ängstlich schimmern An dem veilchenblauen Himmel!

Aus dem Dunkel der Kastanien Glänzt das Landhaus, weiß und lüstern, Und ich hör' die Glasthür klirren Und die liebe Stimme flüstern.

Holdes Zittern, füßes Beben, Furchtsam zärtliches Umschlingen — Und die jungen Rosen lauschen, Und die Nachtigallen fingen.

27.

Hab' ich nicht dieselben Träume Schon geträumt von diesem Glücke? Waren's nicht dieselben Bäume, Blumen, Küsse, Liebesblicke?

Schien der Mond nicht durch die Blätter Uns'rer Laube hier am Bache? Hielten nicht die Marmorgötter Vor dem Eingang stille Bache?

Ach! ich weiß, wie sich verändern Diese allzu holden Träume, Wie mit kalten Schneegewändern Sich umhüllen Herz und Bäume; Wie wir selber bann erfühlen Und und flieben und vergessen, Wir, die jetzt so gärtlich fühlen, Herz an Herz so zürtlich pressen.

28

Ruffe, die man stiehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiedergiebt, Solche Kusse, wie besel'gen Sie die Seele, wenn sie liebt!

Abnend und erinnrungfüchtig Tenft die Seele sich dabei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zufunft mancherlei.

Doch das gar zu viele Tenken Ist bedenklich, wenn man küßt: — Weine lieber, liebe Seele, Weil das Weinen leichter ist!

29.

**Es** war ein alter König, Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau; Der arme, alte König, **E**r nahm eine junge Frau.

Es war ein schöner Lage, Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn: Er trug die seidne Schleppe Der jungen Königin.

Kennst du das alte Liedchen? Es klingt so süß, es klingt so trub! Sie mußten beide sterben, Sie hatten sich viel zu lieb.

30.

In meiner Erinnrung erblühen Die Bilber, die längst verwittert — Was ist in deiner Stimme, Das mich so tief erschüttert?

Sag nicht, daß du mich liebst! Ich weiß, das Schönste auf Erden, Der Frühling und die Liebe, Es muß zu Schanden werden. Sag nicht, daß du mich liebst! Und füsse nur und schweige, Und lächle, wenn ich dir morgen Die welken Rosen zeige.

31.

"Mondscheintrunkene Lindenblüten, Sie ergießen ihre Tükte, Und von Nachtigallenliedern Sind erfüllet Laub und Lükte.

"Lieblich läßt es sich, Geliebter, Unter dieser Linde sitzen, Wenn die goldnen Mondestichter Durch des Baumes Blätter bliben.

"Sieh dies Lindenblatt! du wirst es Wie ein Herz gestaltet finden; Darum sigen die Berliebten Auch am liebsten unter Linden.

"Doch du lächelft, wie verloren In entfernten Sehnsuchtsträumen — Sprich, Geliebter, welche Wünsche Dir im lieben Herzen keimen?"

Uch, ich will es dir, Geliebte, Gern bekennen, ach, ich möchte, Daß ein kalter Nordwind plößlich Weißes Schneegestüber brächte;

Und daß wir, mit Belz bedecket Und im buntgeschmückten Schlitten, Schellenklingelnd, peitschenknallend, Über Fluß und Fluren glitten.

32.

Durch den Wald im Mondenscheine Sah ich jüngst die Elsen reuten; Ihre Hörner hört' ich klingen, Ihre Glöckhen hört' ich läuten.

Thre weißen Rößlein trugen Güldnes Hirschgeweih und flogen Rasch dahin; wie wilde Schwäne Kam es durch die Luft gezogen. Lächelnd nickte mir die Kön'gin, Lächelnd im Borüberreuten. Galt das meiner neuen Liebe, Ober soll es Tod bedeuten?

33.

Morgens send' ich dir die Beilchen, Die ich früh im Wald geinnden, Und des Abends bring' ich Rosen, Die ich brach in Tämmrungstunden.

Beißt du, was die hübschen Blumen Dir Verblümtes sagen möchten? Treu sein sollst du mir am Tage Und mich lieben in den Nächten.

34.

Der Brief, den du geschrieben, Er macht mich gar nicht bang; Du willst mich nicht mehr lieben, Aber dein Brief ist lang.

Zwölf Seiten, eng und zierlich! Ein kleines Manufkript! Man ichreibt nicht so ausführlich, Wenn man den Abschied giebt.

35.

Sorge nie, daß ich verrate Meine Liebe vor der Welt, Wenn mein Mund ob deiner Schönheit Von Metaphern überquellt.

Unter einem Wald von Blumen Liegt in ftill verborgner hut Zenes glühende Geheimnis, Jene tief geheime Glut.

Sprühn einmal verdächt'ge Funken Aus den Rosen — sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen, Und sie nimmt's für Poesse.

36

Wie die Tage, macht der Frühling Auch die Nächte mir erklingen; Als ein grünes Echo kann er Bis in meine Träume dringen. Nur noch märchenfüßer flöten Dann die Bögel, durch die Lüfte Weht es sanfter, sehnsuchtmilder Steigen auf die Beilchendüfte.

Auch die Rosen blühen röter, Gine kindlich güldne Glorie Tragen sie, wie Engelköpschen Auf Gemälden der Historie

Und mir selbst ist dann, als würd' ich Eine Nachtigall und sänge Diesen Rosen meine Liebe, Träumend sing' ich Bunderklänge —

Bis mich wedt das Licht der Sonne Ober auch das holde Lärmen Jener audren Nachtigallen, Die vor meinem Fenster schwärmen.

37.

Sterne mit den goldnen Füßchen Wandeln droben bang und facht, Daß fie nicht die Erde wecken, Die da schläft im Schoß der Nacht.

Horchend stehn die stummen Wälder, Jedes Blatt ein grünes Ohr! Und der Berg, wie träumend streckt er Seinen Schattenarm herbor.

Doch was rief dort? In mein Herze Dringt der Töne Wiederhall, War es der Geliebten Stumme, Oder nur die Nachtigall?

38.

Ernst ist der Frühling, seine Träume Sind traurig, jede Blume schaut Bon Schmerz bewegt, es bebt geheime Wehmut im Nachtigallenlaut.

D, lächle nicht, geliebte Schöne, So freundlich heiter, lächle nicht! D, weine lieber! eine Thräne Küff' ich so gern dir vom Gesicht.

Schon wieder bin ich fortgeriffen Vom Herzen, das ich innig liebe, Schon wieder bin ich fortgeriffen — D wüßtest du, wie gern ich bliebe!

Der Wagen rollt, es dröhnt die Brüde, Der Fluß darunter fließt so trübe; Ich icheide wieder von dem Glüde, Bom Herzen, das ich innig liebe.

Am Himmel jagen hin die Sterne, Als flöhen sie vor meinem Schmerze— Leb wohl, Geliebte! In der Ferne, Wo ich auch bin, blüht dir mein Herze.

40.

Die holden Wünsche blühen, Und welken wieder ab, Und blühen und welken wieder — So geht es bis ans Grab.

Tas weiß ich, und das vertrübet Mir alle Lich' und Luft; Micin Herz ift so klug und wißig, Und verblutet in meiner Brust.

41.

Wie ein Greisenantlitz droben Ist der Himmel anzuschauen; Not einäugig und umwoben Bon dem Wolfenhaar, dem grauen.

Blidt er auf die Erde nieder, Müssen welten Blum' und Blüte, Müssen welfen Lieb' und Lieder In dem menschlichen Gemüte.

42

Nerdroff'nen Sinn im kalten Herzen hegend Reif' ich verdrießlich durch die kalte Welt. Bu Ende geht der Herbst, ein Nebel hält Feucht eingehüllt die abgestorbne Gegend.

Tie Winde pfeisen, hin und her bewegend Tas rote Laub, das von den Bäumen fällt, Es seufzt der Wald, es dampst das kahle Feld, Nun kommt das Schlimmste noch, es regent!

Spätherbstnebel, kalte Träume, Aberfloren Berg und Thal, Sturm entblättert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstisch kahl.

Nur ein einz'ger, traurig schweigsam Einz'ger Baum steht unentlaubt, Feucht von Wehmutsthränen gleichsam, Schüttelt er sein grünes Haupt.

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis. Und der Baum, den ich dort schau' Sommergrün, das ist dein Bildnis, Vielgeliebte schöne Frau!

44.

Himmel grau und wochentäglich! Auch die Stadt ift noch dieselbe! Und noch immer blöd und fläglich Spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Nasen, noch langweilig Werden sie wie souft geschneuzet, Und das duckt sich noch scheinheilig, Oder bläht sich, stolz gespreizet.

Schöner Süden! wie verehr' ich Deinen Himmel, deine Götter, Seit ich diesen Menschenkehrich Wiederseh' und dieses Wetter!



# Derschiedene.

(1832 - 1839.)

#### Seraphine.

1.

anbl' ich in dem Wald bes Abends, In dem träumerischen Wald, Immer wandelt mir zur Seite Deine zärtliche Gestalt.

Ist es nicht dein weißer Schleier? Nicht dein sanstes Angesicht? Oder ist es nur der Mondschein, Der durch Tannendunkel bricht?

Sind es meine eignen Thränen, Die ich leise rinnen hör?? Oder gehst du, Liebste, wirklich Weinend neben mir einher?

2

An dem stillen Meeresstrande Ist die Nacht herausgezogen, Und der Mond bricht aus den Wolken, Und es flüstert aus den Wogen:

"Jener Mensch bort, ist er närrisch, Dber ist er gar verliebet? Tenn er schaut so trüb und heiter, Heiter und zugleich betrübet."

Doch der Mond, der lacht herunter, Und mit heller Stimme spricht er: "Jener ist verliebt und närrisch, Und noch obendrein ein Dichter."

3,

Das ift eine weiße Möme, Die ich bort flattern seh' Wohl über die dunklen Fluten; Der Mond steht hoch in der Höh'. Der Haifiich und der Roche, Die schnappen hervor aus der See, Es hebt sich, es sentt sich die Möwe, Der Mond steht hoch in der Höh'

D, liebe flüchtige Seele, Dir ift so bang und weh! Bu nah ift dir das Wasser, Der Mond steht hoch in der Höh?

4.

Im Morgenglanze ruht das Meer, Die Wogen murmeln leije; Mir wird das Herz so bang und ichwer, Ich dent' der alten Weise,

Der alten Beise, die uns singt Von den verlornen Städten, Wo aus dem Meeresgrunde klingt Glockengeläut und Veten —

Das Läuten und das Beten, wißt, Wird nicht den Städten frommen, Denn was einmal begraben ist, Das kann nicht wiederkommen.

5.

Daß du mich liebst, das wußt' ich, Ich hatt' es längst entdeckt; Doch als du mir's gestanden,-Hat es mich tief erschreckt.

Ich stieg wohl auf die Berge Und jubelte und sang; Ich ging ans Meer und weinte Beim Sonnenuntergang.

Mein Herz ist wie die Sonne So flammend anzusehn; Und in ein Meer von Liebe Versinkt es groß und schön.

6.

Wie neubegierig die Möwe Nach uns herüberblickt, Weil ich an deine Lippen So fest mein Ohr gedrückt! Zie möchte gerne wisen, Was bemein Ninnd entanillt, Ob du mein Ohr mit Küssen Oder mit Worten gesüllt?

Wenn ich nur selber wüßte, Was mir in die Seele zischt! Die Worte und die Küsse Sind wunderbar vermischt.

7

Sie fleh vor mir wie'n Reh so scheu, Und wie ein Reh geschwinde: Sie fletterte von Klipp' zu Klipp' Ihr Haar, das flog im Winde.

Wo fich zum Meer der Felsen senkt Ta hab' ich sie erreichet, Ta hab' ich sanst mit sanstem Wort Ihr spröbes Herz erweichet.

Sier iaßen wir is himmelboch, Und auch is himmelietig: Tief unter uns, ins dunkle Meer, Tie Sonne iank allmählich.

Tief unter uns, ins dunkle Meer, Bersank die schöne Sonne; Die Wogen rauschten drüber hin Wit ungestümer Wonne.

O, weine nicht, die Sonne liegt Nicht tot in jenen Fluten; Sie hat sich in mein Herz bersteckt Wit allen ihren Gluten.

8

Auf diesen Fesien bauen wir Die Kirche von dem dritten, Dem dritten neuen Testament; Das Leid ist ausgelitten.

Vernichtet ist das Zweierlei Tas uns so lang bethöret; Die dumme Leiberquälerei Hat endlich ausgehöret. Horit du den Gott im finstern Weer? Mit tausend Stimmen spricht er. Und siehst du über unserm Haupt Die tausend Gotteslichter?

Ter heil'ge Gott, der ist im Licht Wie in den Finsternissen; Und Gott ist alles, was da ist; Er ist in unsern Küssen.

9.

Graue Nacht liegt auf dem Meere Und die kleinen Sterne glimmen. Manchmal tönen in dem Basser Lange hingezogne Stimmen.

Dorten spielt der alte Nordwind Mit den blanken Meereswellen, Die wie Orgelpseisen hüpsen, Die wie Orgelpseisen schwellen.

Heidnisch halb und halb auch firchlich Klingen diese Melodeien, Steigen mutig in die Höhe, Daß sich drob die Sterne freuen.

Und die Sterne, immer größer, Glühen auf mit Luftgewimmel, Und am Ende groß wie Sonnen Schweisen sie umher am Himmel.

Bur Mufik, die unten tönet, Wirbeln sie die tollsten Weisen; Sonnen-Nachtigallen sind es, Die dort oben strahlend kreisen.

Und das brauft und schmettert mächtig, Meer und Himmel hör' ich singen, Und ich fühle Riesenwollust Stürmisch in mein Herze dringen.

10.

Schattenküsse, Schattenliebe, Schattenleben, wunderbar! Glaubst du, Närrin, alles bliebe Unverändert, ewig wahr? usas wir lieblich iest besessen, Schwindet hin, wie Träumerein, Und die Herzen, die vergessen, Und die Augen ichlasen ein.

11

Das Fräulein stand am Meere Und seufzte lang und bang, Es rührte sie jo sehre Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein, sein Sie munter, Tas ist ein altes Stück; Hier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurück.

12.

Mit ichwarzen Segeln segelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer; Tu weißt, wie sehr ich traurig bin, Und fräntst mich doch so schwer.

Tein Herz ist treulos wie der Wind Und flattert hin und her; Mit schwarzen Segeln tegelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer.

13

Wie ichändlich du gehandelt, Ich hab' es den Menichen verhehlet, Und din hinausgesahren aus Meer, Und hab' es den Fischen erzählet.

Ich laß dir den guten Namen Mur auf dem festen Lande; Aber im ganzen Tcean Weiß man von deiner Schande.

14.

Es ziehen die braufenden Wellen Wohl nach dem Etrand; Sie schwellen und zerschellen Wohl auf dem Sand.

Sie fommen groß und frästig Ohn' Unterlaß; Sie werden endlich heitig — Was hilt uns das?

Es ragt ins Meer der Runenstein, Da sig' ich mit meinen Träumen. Es pfeist der Wind, die Möwen schrein, Die Wellen, die wandern und schäumen.

Ich habe geliebt manch schönes Kind Und manchen guten Gesellen — Wo sind sie hin? Es pfeist der Wind, Es schäumen und wandern die Wellen.

16.

Das Meer erstrahlt im Sonnenschein, Als ob es golden wär'. Ihr Brüder, wenn ich sterbe, Bersentt mich in das Meer.

Hab' immer das Mèeer so lieb gehabt, Es hat mit sanster Flut So ost mein Herz gefühlet; Wir waren einander aut.

## Angelique.

1.

Nun der Gott mir günftig nickt, Soll ich schweigen wie ein Stummer, Ich, der, als ich unbeglücket, So viel sang von meinem Kummer.

Daß mir tausend arme Jungen Gar verzweiselt nachgedichtet, Und das Leid, das ich besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet!

D, ihr Nachtigallenchöre, Die ich trage in der Seele, Daß man eure Wonne höre, Jubelt auf mit voller Kehle!

2.

Wie rasch du auch vorüberschrittest, Noch einmal schautest du zurück, Der Mund, wie sragend, kühugeöffnet, Stürmischer Hochmut in dem Vlick. D, daß ich nie zu fassen juchte Das weiße flüchtige Gewant! Die holde Spur der kleinen Füße, D, daß ich nie sie wiedersand!

Berschwunden ist ja deine Wildhei, Bist wie die andern zahm und klar, Und sanst und unerträglich gütig, Und ach! nun liedst du mich sogar!

3.

Nimmer glaub' ich, junge Schöne, Was die ipröde Lippe ipricht Solche große schwarze Augen, Solche hat die Tugend nicht.

Diese braungestreifte Lüge, Streif sie ab! Ich liebe dich. Laß dein weißes Herz mich füssen — Weißes Herz, verstehst du mich?

4.

Wie entwickeln sich doch schnelle Ans der flüchtigften Empfindung Leidenschaften ohne Grenzen Und die zärtlichste Verbindung!

Täglich wächst zu dieser Dame Meines Herzens tiesste Neigung, Und daß ich in sie verliedt sei, Wird mir fast zur Überzeugung.

Schön ist ihre Seele. Freilich, Das ist immer eine Meinung; Sichrer bin ich von der Schönheit Ihrer äußeren Erscheinung.

Diese Hüften! Diese Stirne! Diese Nase! Die Entsaltung Dieses Lächelns auf den Lippen! Und wie gut ist ihre Haltung!

5.

Ach, wie schön bist du, wenn traulich Dein Gemüt sich mir erschließet, Und von nobelster Gesinnung Deine Rede übersließet! wenn du mir erzählft, wie immer Du so groß und witrdig dachteit, Wie dem Stolze deines Herzens Du die arökten Opfer brachtest!

Wie man dich für Millionen Nicht vermöchte zu erwerben — Eh du dich für Geld verkaufteft, Lieber würdest du ja sterben!

Und ich steh' vor dir und höre, Und ich höre dich zu Ende; Wie ein stummes Bild des Glaubens Falt' ich andachtsvoll die Hände—

6.

Ich halte ihr die Augen zu Und fühl' fie auf den Mund; Nun läßt fie mich nicht mehr in Auh', Sie fragt mich um den Grund.

Von Abend spät bis morgens früh, Sie fragt zu jeder Stund': "Was hältst du mir die Augen zu, Wenn du mir füßt den Mund?"

Ich sag' ihr nicht, weshalb ich's thu' Weiß selber nicht den Grund — Ich halte ihr die Augen zu Und füst' sie auf den Mund.

7.

Wenn ich, beseligt von schönen Küssen, In deinen Armen mich wohlbefinde, Dann mußt du mir nie von Deutschland reden: — Ich kann's nicht vertragen — es hat seine Gründe.

Ich bitte dich, laß mich mit Deutschland in Frieden! Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen Rach Heimat, Sippschaft und Lebensverhältniß; — Es hat seine Gründe — ich kann's nicht vertragen.

Die Eichen sind grün, und blau sind die Augen Der deutschen Frauen; sie schmachten gelinde, Und seufzen von Liebe, Hoffnung und Glauben! Ich kann's nicht vertragen — es hat seine Gründe.

Fürchte nichts, geliebte Seele Übersicher bist du hier; Fürchte nicht, daß man uns stehle, Ich verriegle schon die Thür.

Wie der Wind auch wütend wehe, Er gefährdet nicht das Haus; Daß auch nicht ein Brand entstehe, Lösch ich unf're Lampe aus.

Ach, erlaube, daß ich winde Meinen Arm um deinen Hals; Man erfältet sich geschwinde In Ermanglung eines Shawls.

٢,

Wie die Hände lilienweiß! Wie das Haar fich träumend ringelt Um das roi'ge Angesicht! Ihre Schönheit ist vollkommen.

Heute nur will mich bedünken — Weiß nicht, warum) — ihre Taille Cei nicht mehr so schlank wie ehmals, Könnt' ein bischen schmäler sein.

10.

Während ich nach andrer Leute, Undrer Leute Schätzen ipähe, Und vor fremden Liebesthüren Schmachtend aufs und niedergebe:

Treibt's vielleicht die andren Leute Hin und her an andrem Plate, Und vor meinen eignen Fenstern Hugeln sie mit meinem Schate.

Tas ist menichlich! Gott im Himmel Echütze uns auf allen Wegen! Gott im Himmel geb' uns allen, Geb' uns allen Glück und Segen!

Ja, freilich, du bift mein Ibeal, Hab's dir ja oft beträftigt Mit Küffen und Eiden sonder Zahl; Doch heute bin ich beschäftigt.

Komm morgen zwischen Zwei und Drei, Dann sollen neue Flammen Bewähren meine Schwärmerei; Wir essen nachher zusammen.

Benn ich Billette bekommen kann, Bin ich sogar kapabel, Dich in die Oper zu führen alsdann: Man giebt Kobert-se-Diable.

Es ist ein großes Zauberstück Boll Teufelslust und Liebe; Bon Weherbeer ist die Musik, Der ichlechte Text von Scribe.

12.

Schaff mich nicht ab, wenn auch den Durst Gelöscht der holde Trunk; Behalt mich noch ein Vierteljahr, Dann hab' auch ich genung.

Kannst du nicht mehr Geliebte sein Sei Freundin mir sodann; Hat man die Liebe durchgesiebt, Fängt man die Freundschaft an.

13.

Dieser Liebe toller Fasching, Dieser Taumel uns'rer Herzen, Geht zu Ende, und ernüchtert Gähnen wir einander an!

Ausgetrunken ist der Kelch, Der mit Sinnenrausch gefüllt war, Schäumend, lodernd, bis am Rande-Ausgetrunken ist der Kelch.

Es verstummen auch die Geigen, Die zum Tanze mächtig spielten, Zu dem Tanz der Leidenschaft; Auch die Geigen, sie verstummen. Es erlöschen auch die Lampen, Die das wilde Licht ergossen Auf den bunten Munnmenschanz; Auch die Lampen, sie erlöschen.

Morgen kommt der Afchermittwoch, Und ich zeichne deine Stirne Mit dem Afchenkreuz und spreche: Weib, bedenke, daß du Staub bift!

## Diane.

Diese schönen Gliebermassen Kolossaler Weiblichkeit Sind jetzt ohne Widerstreit Meinen Wünschen überlassen.

Wär' ich, leidenschaftentzügelt, Gigenträftig ihr genaht, Sch bereute solche That! Sa, sie hätte mich geprügelt.

Welcher Busen, Hals und Kehle! (Hüher seh' ich nicht genau.) Eh ich ihr mich anvertrau', Gott empsehl' ich meine Seele.

2

Um Golfe von Biscaha Hat sie den Tag erblickt, Sie hat schon in der Wiege Zwei junge Kahen erdrückt.

Sie lief mit bloßen Füßen Wohl über die Byrenä'n; Drauf ließ sie als junge Riesin In Berpignan sich sehn.

Jest ift sie die größte Dame Im Faubourg Saint-Denis; Sie kostet dem kleinen Sir William Schon dreizehntausend Louis.

3.

Manchmal, wenn ich bei euch bin, Großgeliebte, edle Doña, Wie erinnernd schweift mein Sinn Nach dem Marktplaß zu Bologna. Dorten ist ein großer Brunn, Fonte del Gigante heißt er, Obendrauf steht ein Neptun Bon Johann, dem alten Meister.

#### Portenfe.

1.

Ehmals glaubt' ich, alle Küffe, Die ein Weib uns giebt und nimmt Seien uns durch Schickfalsichlüffe Schon urzeitlich vorbestimmt.

Ruffe nahm ich, und ich füßte So mit Ernft in jener Zeit, Als ob ich erfüllen mußte Thaten der Notwendigkeit.

Jego weiß ich: überflüssig, Wie so manches, ist der Kuß, Und mit leichtern Sinnen füß' ich, Glaubenlos im Überfluß.

2

Wir standen an der Straßeneck, Wohl über eine Stunde; Wir sprachen voller Zärtlichkeit Von unserm Seelenbunde.

Wir sagten uns viel hundertmal, Daß wir einander lieben; Wir standen an der Straßeneck, Und sind da stehn geblieben.

Die Göttin der Gelegenheit, Wie'n Zöschen flink und heiter Kam sie vorbei und sah uns stehn, Und lachend ging sie weiter.

3

In meinen Tagesträumen, In meinem nächtlichen Wachen, Stets klingt mir in der Seele Dein allerliebstes Lachen.

Denkst du noch Montmorenchs, Wie du auf dem Esel rittest, Und von dem hohen Sattel Hinab in die Disteln glittest? Der Giel blieb ruhig stehen, Fing an, die Disteln zu freisen – Dein allerliebstes Lachen Werde ich nie vergessen.

4.

(Sie wricht:)

Steht ein Baum im ichönen Garten Und ein Apfel hängt daran, Und es ringelt sich am Afte Sine Schlange, und ich kann Bon den iüßen Schlangenaugen Kimmer wenden meinen Blick, Und das zichelt so verheißend, Und das lockt wie holdes Glück!

Die andre fpricht:)

Ticies ist die Frucht des Lebens. Koste ihre Süßigkeit, Taß du nicht so ganz vergebens Lebtest deine Lebenszeit! Schönes Kindchen, fromme Taube, Kost einmal und zittre nicht — Folge meinem Kat und glaube, Was die kluge Muhme spricht.

25

Neue Melodieen ipiel' ich Auf der neugestimmten Zither. Alt der Text! Es sind die Worte Salomos: "Tas Weib ist bitter."

Ungetreu ift fie dem Freunde, Wie fie treulos dem Gemahle! Wermut find die letzten Tropfen In der Liebe Goldpokale.

Allio wahr ift jene Sage Lon dem dunklen Sündenfluche, Den die Schlange dir bereitet, Wie es steht im alten Buche?

Kriechend auf dem Bauch, die Schlange, Lauscht sie noch in allen Büschen, Kost mit dir noch jeht wie weiland, Und du hörft sie gerne zischen. Ach, es wird so kalt und dunkel! Um die Sonne flattern Raben, Und sie krächzen. Lust und Liebe Sit auf lange jeht begraben.

6.

Nicht lange täuschte mich das Glück, Das du mir zugelogen, Dein Bild ist wie ein falscher Traum Mir durch das Herz gezogen.

Der Morgen kam, die Sonne schien, Der Nebel ist zerronnen; Geendigt hatten wir schon längst, Eh wir noch kaum begonnen.

### Mlariffe.

1.

Meinen schönsten Liebesantrag Suchst du ängitlich zu verneinen; Frag' ich dann: ob das ein Korb sei? Fängst du plöglich an zu weinen.

Selten bet' ich — brum erhör mich, Lieber Gott! Hilf bieser Dirne, Trockne ihre süßen Thränen Und erleuchte ihr Gehirne!

2

Überall, wo du auch wandelst, Schaust du mich zu allen Stunden, Und jemehr du mich mißhandelst, Treuer bleib' ich dir verbunden.

Denn mich fesselt holde Bosheit, Wie mich Güte stets vertrieben! Willst du sicher meiner los sein, Wlußt du dich in mich versieben.

3.

Hol der Teufel beine Mutter, Hol der Teufel deinen Bater, Die jo graufam mich verhindert, Dich zu schauen im Theater! Denn fie saßen da und gaben, Breitgeputt, nur seltne Lücken, Dich im Hintergrund der Loge, Süßes Liebchen, zu erblicken.

Und fie jagen da und schauten Zweier Liebenden Berderben, Und fie klatichten großen Beifall, Alls fie beide sahen sterben.

4

Geh nicht durch die böse Straße, Wo die schönen Augen wohnen — Ach! sie wollen allzu gütig Dich mit ihrem Blit verschonen.

Grüßen allerliebst herunter Aus dem hohen Fensterbogen, Lächeln freundlich (Tod und Teuicl!), Sind dir schwesterlich gewogen.

Toch du bift schon auf dem Wege, Und vergeblich ift dein Ringen; Eine ganze Brust voll Elend Wirst du mit nach Hause bringen.

5.

Jest verwundet, frank und leidend In den schönsten Sommertagen, Trag' ich wieder, Menschen meidend, Nach dem Wald die bittern Klagen.

Die geichwäh'gen Bögel schweigen Mitleidsvoll in meiner Nähe; In den dunkeln Lindenzweigen Seufzt es mit bei meinem Webe.

In dem Thal, auf grünem Blate, Sch' ich jammervoll mich nieder. "Kate, meine schöne Kate!" Jammert's aus den Bergen wieder.

"Kahe, meine schöne Kahe, Konntest du mich so verlegen, Wie mit grimmer Tigertahe Mir das arme Herz zersehen! "Diejes Herz war, ernst und trübe, Längst verschlossen allem Glücke; Ach, da tras mich neue Liebe, Denn mich trasen deine Blicke.

"Seimlich schienst du zu miauen: Glaube nicht, daß ich dich frate, Wage nur mir zu vertrauen, Ich bin eine gute Kahe."

6.

Wälderfreie Nachtigallen Singen wild und ohne Regel, Besser müssen dir gefallen Flatternde Kanarienvögel.

Diese gelben zahmen Dinger Seh' ich dich im Käfig füttern, Und sie picken an den Finger, Wenn sie deinen Zuder wittern.

Welch gemütlich zarte Scene! Engel müssen drob sich freuen! Und ich selbst muß eine Thräne Meiner tiessten Kührung weihen.

7.

Es kommt der Lenz mit dem Hochzeitgeschenk, Mit Jubel und Mensizieren, Das Bräutchen und den Bräutigam Kommt er zu gratusieren.

Er bringt Jasmin und Köselein, Und Beilchen und duftige Kräutchen, Und Sellerie für den Bräutigam, Und Spargel für das Bräutchen

8.

Schütz ench Gott vor Überhitzung, Allzu starke Herzensklopfung, Allzu riechbarliche Schwitzung, Und vor Magenüberstopfung.

Wie am Tage eurer Hochzeit Sei die Liebe euch erfreulich, Wenn ihr längst im Chejoch seid, Und eu'r Leib, er sei gedeihlich.

q

Jest kannst bu mit vollem Necht, Gutes Mädchen, von mir denken: Dieser Menich ist wirklich schlecht, Mich sogar sucht er zu kränken —

Mich, die niemals ihm gesagt, Was im g'ringsten ihn beleidigt, Und, wo man ihn angeklagt, Leidenschaftlich ihn verteidigt —

Mich, die im Begriffe stand, Ginftens ihn sogar zu lieben, Hätt' er's nicht zu überipannt, Hätt' er's nicht zu toll getrieben!

10.

Wie du finurift und lachst und brütest Wie du dich verdrießlich windest, Wenn du, ohne selbst zu lieben, Dennoch Eisersucht empfindest!

Nicht die duftig rote Rose Willst du ricchen oder küssen; Nein, du schnüffelst an den Tornen, Bis die Nase dir zerrissen.

11.

Es kommt zu ipat, was du mir lächelft, Was du mir seufzest, kommt zu ipat! Längst sind gestorben die Gesühle, Die du so grausam einst verschmäht.

Bu spät kommt beine Gegenliebel Es fallen auf mein Herz herab All beine heißen Liebesblicke, Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab.

\*

Nur wissen möcht' ich: wenn wir sterben, Wohin dann uni're Scele geht? Wo ist das Fener, das erwichen? Wo ist der Wind der schon verweht?

#### Molante und Marie.

1

Diese Damen, sie verstehen, Wie man Dichter ehren nuß; Gaben mir ein Mittagessen, Mir und meinem Geniuß.

Ach! die Suppe war vortrefflich, Und der Wein hat mich erquickt, Das Geflügel, das war göttlich, Und der Hase war gespickt.

Sprachen, glaub' ich, von der Dichtkunft, Und ich wurde endlich fatt; Und ich dankte für die Ehre, Die man mir erwiesen hat.

2.

In welche soll ich mich verlieben, Da beide liebenswürdig find? Ein schönes Weib ist noch die Mutter, Die Tochter ist ein schönes Kind.

Die weißen, unerfahrnen Glieder, Sie find so rührend anzusehn! Doch reizend find geniale Augen, Die uns're Zärtlickkeit verstehn.

Es gleicht mein Herz dem grauen Freunde, Der zwischen zwei Gebündel Heu Nachsinnlich grübelt, welch' von beiden Das allerbeste Kutter sei.

3.

Bor der Brust die trikoloren Blumen, sie bedeuten: frei, Dieses Herz ist frei geboren, Und es haßt die Sklaverei.

Königin Marie, die vierte Meines Herzens, höre jett: Manche, die vor dir regierte, Burde schmählich abgesett.

Die Flaschen sind leer, das Frühstück war gut, Die Tämchen sind rosig erhipet. Sie lüften das Mieder mit Übermut, Ich glaube, sie sind bespiget.

Die Schulter wie weiß, die Brüftchen wie nett! Mein Herz erbebet vor Schrecken. Nun wersen sie lachend sich aufs Bett Und hüllen sich ein mit den Decken.

Sie ziehen nun gar die Gardinen vor, Und ichnarchen am End' um die Wette. Da steh' ich im Zimmer, ein einsamer Thor, Betrachte verlegen das Bette.

5.

Jugend, die mir täglich schwindet, Wird durch raichen Weut ersett, Und mein kühnrer Arm umwindet Voch viel ichlankre Hüften jetzt.

That auch manche sehr erschrocken, Hat sie doch sich bald gefügt, Holder Born, verschämtes Stocken Wird von Schmeichelei besiegt.

Doch, wenn ich den Sieg genieße, Kehlt das Beste mir dabei. It es die verichwundne jüße Blöde Jugend-Giclei?

### Jenny.

Ach bin nun fünfunddreißig Jahr' alt, Und du bist fünfzehnjährig kaum. D Jennh, wenn ich dich betrachte, Erwacht in mir der alte Traum!

Im Jahre achtzehnhundertsiedzehn Sah ich ein Mädchen, wunderbar Dir ähnlich an Gestalt und Wesen, Auch trug fie ganz wie du das Haar

Ich geh' auf Universitäten, Sprach ich zu ihr, ich komm' zurück In kurzer Zeit, erwarte meiner. — Sie sprach: "Du bist mein einz'ges Glück." Drei Jahre ichon hatt' ich Baubeften Studiert, als ich am ersten Mai Zu Göttingen die Nachricht hörte, Daß meine Braut vermählet sei.

Es war am ersten Mai! Der Frühling Zog lachend grün durch Feld und Thal, Die Bögel sangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl.

Ich aber wurde blaß und fränklich, Und meine Kröfte nahmen ab; Der liebe Gott nur kann es wissen, Was ich des Nachts gelitten hab'.

Doch ich genas. Meine Gesundheit Ist jest so stark wie'n Sichenbaum D Jenny, wenn ich dich betrachte, Erwacht in mir der alte Traum!

#### Emma.

1

Er steht so starr wie ein Baumstamm In Hig' und Frost und Wind, Im Boden wurzelt die Fußzeh', Die Urme erhoben sind.

So qualt fich Bagiratha lange, Und Brahma will enden sein Weh, Er läßt den Ganges fließen Herab von der Himmelshöh'

Ich aber, Geliebte, vergebens Martre und quäl' ich mich ab, Aus deinen Himmelsaugen Fließt mir kein Tropfen herab.

2.

Vierundzwanzig Stunden soll ich Barten auf das höchste Glück, Das mir blinzelnd süß verkündet, Blinzelnd süß der Seitenblick.

O! die Sprache ift so dürftig, Und das Wort ein plumpes Ding: Wird es ausgeiprochen, flattert Kort der schmet Schmetterling. Toch der Blick, der ist unendlich Und er macht unendlich weit Deine Brust, wie einen himmel Boll gestirnter Seligkeit.

8.

Nicht mal einen einz'gen Kuß Nach so monatlangem Lieben! Und so bin ich Allerärmster Trocknen Mundes stehn geblieben.

Einmal kam das Glück mir nah, Schon konnt' ich den Atem ipüren, Doch es flog vorüber, ohne Mir die Lippen zu berühren.

4.

Emma, sage mir die Wahrheit: Ward ich närrisch durch die Liebe? Der ist die Liebe selber Nur die Folge meiner Narrheit?

Alch, mich qualet, teure Emma, Außer meiner tollen Liebe, Außer meiner Liebestollheit, Obendrein noch dies Dilemma.

5.

Bin ich bei dir, Zank und Not, Und ich will mich fortbegeben! Doch das Leben ist kein Leben Fern von dir, es ist der Tod.

Grübelnd lieg' ich in der Nacht, Zwiichen Tod und Hölle wählend – Ach! ich glaube, dieses Elend Hat mich schon verrückt gemacht.

6.

Schon mit ihren schlimmsten Schatten Schleicht die böse Nacht heran; Uns're Seelen, sie ermatten, Gähnend schauen wir uns an. Du wirst alt und ich noch älter, Unser Frühling ist verblüht. Du wirst kalt und ich noch fälter, Wie der Winter näher zieht.

Ach, das Ende ist so trübel Nach der holden Liebesnot Kommen Nöten ohne Liebe, Nach dem Leben kommt der Tod.



# Der Cannhäuser.

Eine Legende. (1836.)

1

hr guten Christen, laßt euch nicht Bon Satans List umgarnen! Ich sing' euch das Tannhäuserlied, Um eure Seelen zu warnen.

Ter edle Tannhäuser, ein Kitter gut, Wollt' Lieb' und Lust gewinnen, Ta zog er in den Benusberg, Blieb sieben Jahre drinnen.

"Frau Benus, meine schöne Frau, Leb wohl, mein holdes Leben! Ich will nicht länger bleiben bei dir, Du sollst mir Urlaub geben."

""Tannhäuser, edler Kitter mein, Saft heut mich nicht gefüsset; Küß mich geschwind, und sage mir, Was du bei mir vermisset?

""Sabe ich nicht den füßesten Wein Tagtäglich dir kredenzet? Und hab' ich nicht mit Rosen dir Tagtäglich das Saupt bekränzet?""

"Frau Benus, meine schöne Frau, Bon süßem Wein und Küssen Ist meine Seele worden frank; Ich schmachte nach Bitternissen.

"Wir haben zu viel gescherzt und gelacht, Ich sehne mich nach Thränen, Und statt mit Rosen möcht' ich mein Haupt Mit spikigen Dornen frönen."

""Tannhäuser, edler Ritter mein, Du willst dich mit mir zausen; Du haft geschworen vieltausendmal, Niemals von mir zu wanken. ""Komm, laß uns in die Kammer gehn, Zu spielen der heimlichen Minne Mein schöner lilienweißer Leib Erheitert deine Sinne.""

"Frau Benus, meine schöne Frau, Dein Reiz wird ewig blühen; Wie viele einst für dich geglüht, So werden noch viele glühen.

"Doch bent' ich der Götter und Helden, die einst Sich gärtlich daran geweidet, Dem schöner lilienweißer Leib, Er wird mir schier verleidet.

"Dein schöner lilienweißer Leib Erfüllt mich fast mit Entsetzen, Gedent' ich, wie viele werden sich Noch späterhin dran ergetzen!"

""Tannhäuser, edler Ritter mein, Das sollst du mir nicht sagen, Ich wollte lieber, du schlügest mich, Wie du mich oft geschlagen.

""Ich wollte lieber, du schlügest mich, Als daß du Beleidigung sprächest, Und mir, undankbar kalter Christ, Den Stolz im Herzen brächest.

""Weil ich dich geliebet gar zu sehr, Hör" ich nun solche Worte — Leb wohl, ich gebe Urlaub dir, Ich öffne dir selber die Pforte.""

2

Bu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt, Da fingt es und klingelt und läutet, Da zieht einher die Prozession, Der Bapst in der Mitte schreitet.

Das ist der fromme Kapst Urban, Er trägt die dreisache Krone, Er trägt ein rotes Vurpurgewand Die Schseppe tragen Barone.

"O heiliger Bater, Kapst Urban, Ich lass? dich nicht von der Stelle, Du hörest zuvor meine Beichte an, Du rettest mich von der Hölle!" Tas Bolf, es weicht im Kreis zurück, Es ichweigen die geistlichen Lieder — Wer ist der Vilger bleich und wüst? Vor dem Papite fniet er nieder.

"O heiliger Bater, Kapit Urban, Du kannst ja binden und lösen, Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bösen!

"Ich bin der edle Tannhäuser genaunt, Wollt' Lieb' und Lust gewinnen, Da zog ich in den Benusberg, Blieb sieben Jahre drinnen.

"Frau Benus ift eine schöne Frau, Liebreizend und anmutreiche; Wie Sonnenichein und Blumenduft Ist ihre Stimme, die weiche.

"Bie der Schmetterling flattert um eine Blum', Am garten Kelch du nippen, So flatterte meine Seele stets Um ihre Rojenlippen.

"Ihr ebles Gesicht umringeln wild Die blühend ichwarzen Loden; Schaun dich die großen Augen an, Wird dir der Atem stoden.

"Schaun dich die großen Augen an. So bist du wie angesettet; Ich habe nur mit großer Not Mich aus dem Berg gerettet.

"Ich hab' mich gerettet aus dem Berg, Doch stets versolgen die Blicke Der schönen Frau mich überall, Sie winken: Komm zurücke!

"Ein armes Gespenst bin ich am Tag, Des Nachts mein Leben erwachet, Dann träum' ich von meiner schönen Frau, Sie sitzt bei mir und lachet.

"Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll, Und mit so weißen Zähnen! Wenn ich an dieses Lachen denk", So weine ich plögliche Thränen. "Ich liebe fie mit Allgewalt, Nichts kann die Liebe hemmen! Das ist wie ein wilder Wasserfall, Du kannst seine Fluten nicht dämmen!

"Er springt von Alippe zu Alippe herab Mit lautem Tosen und Schäumen, Und bräch' er tausendmal den Hals, Er wird im Lause nicht säumen.

"Benn ich den ganzen Himmel befäß' Frau Benus schenkt' ich ihn gerne; Ich gäb' ihr die Sonne, ich gäb' ihr den Mond, Ich gäbe ihr sämtliche Sterne.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, Mit Flammen, die mich verzehren — Ist das der Hölle Feuer schon, Die Gluten, die ewig währen?

"O heiliger Bater, Kapst Urban, Du kannst ja binden und lösen! Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bösen!"

Ter Papst hub jammernd die Händ' empor, Hub jammernd an zu sprechen: "Tannhäuser, ungläcksel'ger Mann, Der Zauber ist nicht zu brechen.

"Der Teufel, den man Benus nennt, Er ist der schlimmste von allen, Erretten kann ich dich nimmermehr Aus seinen schönen Krallen,

"Mit beiner Seele mußt du jett Des Fleisches Luft bezahlen, Du bift verworfen, du bift verdammt Zu ewigen Höllenqualen."

3.

Der Ritter Tannhäuser er wandelt so rasch, Die Füße, die wurden ihm wunde, Er kam zurück in den Benusberg Wohl um die Mitternachtstunde.

Frau Benus erwachte aus dem Schlaf, Ist schnell aus dem Bette gesprungen; Sie hat mit ihrem weißen Arm Den geliebten Mann umschlungen. Aus ihrer Nase rann das Blut, Den Augen die Thränen entflossen! Sie hat mit Thränen und Blut das Gesicht Des geliebten Mannes begossen.

Der Ritter legte sich ins Bett, Er hat kein Wort gesprochen. Frau Benus in die Küche ging, Um ihm eine Suppe zu kochen.

Sie gab ihm Suppe, fie gab ihm Brot, Sie wusch seine wunden Füße, Sie kämmte ihm das struppige Haar, Und lachte dabei so süße.

""Tannhäuser, edler Ritter mein. Bist lange ausgeblieben; Sag an, in welchen Landen du dich So lange herumgetrieben?""

"Fran Benus, meine schöne Frau Ich hab' in Welichsand verweilet; Ich hatte Geschäfte in Rom, und bin Schnell wieder hieher geeilet.

"Auf sieben Hügeln ist Rom gebaut, Die Tiber thut dorten fließen; Auch hab' ich in Rom den Kapst gesehn, Der Papst, er läßt dich grüßen.

"Auf meinem Rückweg sah ich Florenz, Bin auch durch Mailand gekommen, Und bin alsdann mit raschem Mut Die Schweiz hinausgeklommen.

"Und als ich über die Alpen zog, Da fing es an zu schneien, Die blauen Seen die lachten mich an, Die Abler frächzen und schreien.

"Und als ich auf dem Sankt Gotthard ftand, Da hört' ich Deutschland schnarchen; Es schlief da unten in sanster Hut Bon sechsunddreißig Monarchen.

"In Schwaben besah ich die Dichterschul". Gar liebe Geschöpfchen und Tröpschen; Auf kleinen Kackstühlchen saßen sie dort, Fallhütchen auf den Köpschen. "Zu Frankfurt kam ich am Schabbes an, Und aß dort Schalet und Möße; Ihr habt die beste Religion, Auch lieb' ich das Gänsegetröse.

"In Dresden sah ich einen Hund, Der einst gehört zu den bessern, Doch fallen ihm jett die Zähne aus, Er kann nur bellen und wässern.

"Zu Weimar, dem Musenwitwensitz, Da hört' ich viel Klagen erheben, Man weinte und jammerte: Goethe sei tot, Und Eckermann sei noch am Leben!

"Zu Potsdam vernahm ich ein lautes Geschrei — Was giebt es? rief ich verwundert. ""Das ift der Gans in Berlin, der lieft Dort über das letze Jahrhundert.""

"Zu Göttingen blüht die Wissenschaft, Doch bringt sie keine Früchte; Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht, Sah nirgendswo ein Lichte.

"Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur Hannoveraner — D Deutsche! Uns fehlt ein Nationalzuchthaus Und eine gemeinsame Beitsche!

"Zu Hamburg frug ich, warum so sehr Die Straßen stinken thäten? Doch Juden und Christen versicherten mir, Das käme von den Flethen.

"Zu Hamburg, in der guten Stadt, Wohnt mancher schlechte Geselle! Und als ich auf die Börse kam, Ich glaubte, ich wär' noch in Celle.

"Zu Hamburg sah ich Altona, Ist auch eine schöne Gegend; Ein andermal erzähl' ich dir, Was mir alldort begegent."

# Schöpfungslieder.

1.

Im Beginn schuf Gott die Sonne, Dann die nächtlichen Gestirne: Hierauf schuf er auch die Ochsen, Aus dem Schweiße seiner Stirne.

Später schuf er wilde Bestien, Löwen mit den grimmen Tagen; Nach des Löwen Ebenbilde Schuf er hübsche kleine Kagen.

Bur Bevölferung ber Wildnis Ward hernach der Mensch erschaffen, Nach des Menichen holdem Bildnis Schuf er intressante Uffen.

Satan sah dem zu und lachte: "Ei, der Herr kopiert sich selber! Nach dem Bilde seiner Ochsen Wächt er noch am Ende Kälber!"

9

Und der Gott sprach zu dem Teufel: "Ich, der Herr, kopier' mich selber, Nach der Sonne mach' ich Sterne, Nach den Ochsen mach' ich Kälber,

Nach den Löwen mit den Tagen Mach' ich kleine, liebe Kagen, Nach den Menichen mach' ich Affen; Aber du kannst aar nichts ichaffen."

3.

"Ich hab' mir zu Ruhm und Preis erschaffen Die Menichen, Löwen, Schsen, Sonne; Doch Sterne, Kälber, Kahen, Uffen Erichuf ich zu meiner eigenen Wonne.

4.

Kaum hab' ich die Welt zu schaffen begonnen. In einer Woche war's abgethan. Doch hatt' ich vorher tief ausgesonnen Jahrtaus endlang den Schöpfungsplan. Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung, Das stümpert sich leicht in kurzer Frist; Jedoch der Blan, die Überlegung, Das zeigt erst, wer ein Künstler ist.

Ich hab' allein dreihundert Jahre Tagtäglich drüber nachgedacht, Wie man am besten Doktores Juris Und gar die kleinen Flöhe macht.

5.

Sprach ber Herr am sechsten Tage: "Hab' am Ende nun vollbracht Diese große, schöne Schöpsung, Und hab' alles gut gemacht.

"Wie die Sonne rosengoldig In dem Meere widerstrahlt! Wie die Bäume grün und glänzend; Ist nicht alles wie gemalt?

"Sind nicht weiß wie Alabaster Dort die Lämmchen auf der Flur? Ist sie nicht so schön vollendet Und natürlich, die Natur?

"Erb' und Himmel find erfüllet Ganz von meiner Herrlichkeit, Und der Mensch, er wird mich loben Bis in alle Ewigkeit!"

6.

"Der Stoff, das Material des Gedichts Das saugt sich nicht aus dem Finger; Kein Gott erschafft die Welt aus nichts, So wenig, wie irdische Singer.

"Aus vorgefundenem Urweltsdreck Erschuf ich die Männerleiber, Und aus dem Männerrippenspeck Erschuf ich die schönen Weiber.

"Den Himmel erschuf ich aus ber Erd' Und Engel aus Weiberentfaltung; Der Stoff gewinnt erst seinen Wert Durch künstlerische Gestaltung."

7

"Warum ich eigentlich erschuf Die Welt, ich will es gern bekennen! Ich fühlte in der Seele brennen Wie Flammenwahnfinn den Beruf.

"Krankheit ist wohl der lette Grund Des ganzen Schöpferdrangs gewesen; Erichaffend konnte ich genesen, Erschaffend wurde ich gesund."

# griederike.

(1824.)

1.

Verlaß Berlin mit seinem diden Sande Und dünnen Thee und überwig'gen Leuten, Die Gott und Welt, und was fie selbst bedeuten, Begriffen längst mit Hegelschem Verstande.

Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, Wo Umbrablüten ihren Duft verbreiten, Die Bilgerscharen nach dem Ganges schreiten, Andächtig und im weißen Festgewande.

Dort, wo die Palmen wehn, die Wellen blinken, Um heil'gen Ufer Lotosblumen ragen Empor zu Indras Burg, der ewig blauen,

Dort will ich gläubig vor dir niederfinken, Und deine Füße drücken, und dir sagen: Madame! Sie sind die schönste aller Frauen!

2.

Der Ganges rauscht, mit klugen Augen schauen Die Antilopen aus dem Laub, sie springen Herbei mutwillig, ihre bunten Schwingen Entfaltend wandeln stolzgespreizte Pfauen.

Tief aus bem Herzen der bestrahlten Auen Blumengeschlechter, viele neue, dringen, Sehnsuchtberauscht ertönt Kokilas Singen — Ja, du bist schon, du schönste aller Franen!

Gott Kama lauscht aus allen beinen Zügen, Er wohnt in beines Busens weißen Zelten, Und haucht aus dir die lieblichsten Gefänge; Ich sah Wassant auf beinen Lippen liegen, In beinem Aug' entbeckt' ich neue Welten, Und in ber eignen Welt wird mir's zu enge.

3.

Der Ganges rauscht, der große Ganges schwillt, Der Himalaha strahlt im Abendscheine, Und aus der Nacht der Banianenhaine Die Elesantenherde stürzt und brüllt —

Ein Bilb! Ein Bilb! Mein Pferd für'n gutes Bilb! Womit ich dich vergleiche, Schöne, Feine, Dich Unvergleichliche, dich Gute, Reine, Die mir das Herz mit heitrer Luft erfüllt!

Bergebens fiehst du mich nach Bildern schweisen Und siehst mich mit Gefühl und Reimen ringen — Und, ach! du lächelst gar ob meiner Qual!

Doch lächle nur! Denn wenn du lächelst, greisen Gandarven nach der Zither, und sie singen Dort oben in dem goldnen Sonnensaal.

## Katharina.

1.

Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht, Ein Stern, der süßen Trost herniederlacht Und neues Leben mir verspricht — D, lüge nicht!

Gleichwie das Meer dem Mond entgegenschwillt, So flutet meine Seele, froh und wild, Empor zu deinem holden Licht — D, lüge nicht!

2.

"Bollen Sie ihr nicht vorgestellt sein?" Flüsterte mir die Herzogin. — "Beileibe nicht, ich müßt' ein Held sein, Ihr Anblick schon wirrt mir den Sinn."

Das schöne Weib macht mich erbeben! Es ahnet mir, in ihrer Näh' Beginnt für mich ein neues Leben, Mit neuer Luft, mit neuem Weh. Es hält wie Angst mich von ihr ferne, Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! Wie meines Schickfals wilde Sterne Ericheinen diese Augen mir.

Die Stirn ist klar. Toch es gewittert Dahinter schon der künft'ge Blig, Der künft'ge Sturm, der mich erschüttert Bis in der Seele tiessten Sig.

Der Mund ist fromm. Doch mit Entsezen Unter den Rosen seh' ich schon Die Schlangen, die mich einst verlegen Mit falschem Auß, mit süßem Hohn.

Die Sehnsucht treibt. — Ich nuß mich nähern Dem holden, unbeilschwangern Ort — Schon kann ich ihre Stimme hören — Klingende Flamme ist ihr Wort.

Sie fragt: "Monfieur, wie ist der Name Der Sängerin, die eben sang?" Stotternd antworte ich der Dame: "Hab' nichts gehört von dem Gesang."

3.

Wie Merlin, der eitle Beije, Bin ich armer Nekromant Nun am Ende festgebannt In die eignen Zauberkreije.

Festgebannt zu ihren Füßen Lieg' ich nun, und immerdar Schau' ich in ihr Augenpaar; Und die Stunden, sie versließen.

Stunden, Tage, ganze Wochen, Sie versließen wie ein Traum, Was ich rede, weiß ich faum, Weiß auch nicht, was sie gesprochen

Manchmal ist mir, als berühren Ihre Lippen meinen Mund — Bis in meiner Seele Grund Kann ich dann die Flammen spüren. 4

Den Tag, den hab' ich so himmlisch verbracht, Den Abend verbracht' ich so göttlich, Der Wein war gut und Kitth war schön, Und das Herz war unersättlich.

Die roten Lippen, sie füßten so wisd, So stürmisch, so sinneverwirrend; Die braunen Augen schauten mich an So zärtlich, so knisternd, so girrend.

Das hielt mich umschlungen, und nur mit List Konnt' ich entschlüpfen am Ende, Ich hatte mit ihrem eigenen Haar Ihr festgebunden die Hände.

5.

Du liegst mir so gern im Arme, Du liegst mir am Herzen so gern! Ich bin bein ganzer Himmel, Du bist mein liebster Stern.

Tief unter uns da wimmelt Das närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wüten und ichelten, Und haben alle recht.

Sie klingeln mit ihren Kappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Kolben schlagen Sie sich die Köpfe wund.

Wie glüdlich find wir beibe, Daß wir von ihnen so fern — Du birgst in deinem Himmel Das Haupt, mein liebster Stern!

6.

Uns're Seesen bleiben freisich In platonischer Empfindung; Fest vereinigt, unzerstörbar Ist die geistige Verbindung.

Ja, sogar im Trennungsfalle Fänden sie boch leicht sich wieder; Denn die Seelen haben Flügel, Schnelles Schmetterlingsgesieder: Und dabei find sie unsterblich, Und die Ewigkeit ist lange; Und wer Zeit hat und wer suchet, Findet, was er auch verlange.

Toch den Leibern, armen Leibern, Wird die Trennung sehr verderblich, Haben feine Flügel, haben Nur zwei Beine, und sind sterblich.

Tas bedenke, schöne Kitth, Sei vernünftig, klug und weise; Bleib in Frankreich bis zum Frühling, Vis ich mit nach England reise.

7.

Alls die junge Roje blühte Und die Nachtigall gesungen, Haft du mich geherzt, gefüsset Und mit Zärtlichkeit umschlungen.

Nun der Herbst die Ros' entblättert Und die Nachtigall vertrieben, But auch du davongeflogen, Und ich bin allein geblieben.

Lang und kalt sind schon die Nächte — Sag, wie lange willst du fäumen? Soll ich immer mich begnügen, Nur vom alten Glück zu träumen?

8.

Ich liebe solche weiße Glieder, Der zarten Seele schlanke Hülle, Wildgroße Augen und die Stirne, Umwogt von schwarzer Lockenfülle!

Du bist so recht die rechte Sorte, Die ich gesucht in allen Landen; Luch meinen Wert hat euresgleichen So recht zu würdigen verstanden.

Du haft an mir den Mann gefunden, Bie du ihn brauchft. Du wirft mich reichlich Beglücken mit Gefühl und Küffen, Und dann verraten, wie gebräuchlich. 9.

Ter Frühling schien schon an dem Thor Mich freundlich zu erwarten; Die ganze Gegend steht im Flor Uls wie ein Blumengarten.

Die Liebste sitzt an meiner Seit' Im rasch hinrollenden Wagen; Sie schaut mich an voll Zärtlichkeit, Ihr Herz, das fühl' ich schlagen.

Tas trillert und duftet so sonnenvergnügt! Das blinft im grünen Geschmeide! Sein weißes Blütenköpschen wiegt Ter junge Baum mit Freude.

Die Blumen schaun aus der Erd' hervor, Betrachten neugierigen Blickes Das schöne Weib, das ich erfor, Und mich, den Mann des Glückes.

Vergängliches Glück! Schon morgen flirrt Die Sichel über den Saaten, Der holde Frühling verwelken wird, Das Weib wird mich verraten.

10

Kitty stirbt! und ihre Wangen Seh' ich immer mehr erblassen. Dennoch furz vor ihrem Tode Muß ich Armster sie verlassen.

Kitty stirbt! und kalt gebettet Liegt sie bald im Kirchhofsgrunde. Und sie weiß es! Doch für alle Sorgt sie bis zur letzten Stunde.

Sie verlangt, daß ich die Strümpfe Nächsten Winter tragen solle, Die sie selber mir gestrickt hat Bon der wärmsten Lämmerwolle.

11.

Das gelbe Laub erzittert, Es fallen die Blätter herab — Ach, alles, was hold und lieblich, Verwelft und finkt ins Grab. Die Wipfel des Waldes umflimmert Gin schwerzlicher Sonnenschein; Das mögen die letzten Küsse Des scheidenden Sommers sein.

Mir ift, als müßt' ich weinen Aus tieistem Herzensgrund; Dies Bild erinnert mich wieder An uns're Abichiedsstund'.

Ich mußte dich verlassen, Und wußte, du ftürbest bald! Ich war der scheidende Sommer, Tu warst der sterbende Wald.

12.

Jüngstens träumte mir: ipazieren In dem Himmelreiche ging ich, Ich mit dir — denn ohne dich Wär' der Himmel eine Hölle.

Dort iah ich die Auserwählten, Die Gerechten und die Frommen, Die auf Erden ihren Leib Für der Seele Heil gepeinigt!

Kirchenväter und Apostel, Eremiten, Kapuziner, Alte Käuze, ein'ge junge — Lettre sah'n noch schlechter aus!

Lange, heilige Gefichter, Breite Glaßen, graue Bärte, (Trunter auch verschiedne Juden,) Gingen ftreng an uns vorüber;

Barfen keinen Blick nach dir, Eb du gleich, mein schönes Liebchen, Tändelnd mir am Arme hingest, Tandelnd, lächelnd, kokettierend!

Mur ein einz'ger sah dich an, Und es war der einz'ge schöne, Schöne Mann in dieser Schar; Wunderherrsich war sein Antlit.

Menschengüte um die Luppen, Götterruhe in den Augen, Wie auf Magdalenen einst Schaute jener auf dich nieder. Uch! ich weiß, er meint es gut — Keiner ist so rein und ebel — Uber ich, ich wurde dennoch Wie von Eiserlucht berühret —

Und ich muß gestehn, es wurde Mir im Himmel unbehaglich — Gott verzeih mir's! mich genierte Unser Heiland, Jesus Christus.

13.

Ein jeder hat zu diesem Feste Sein liebes Liebchen mitgebracht, Und freut sich der blühenden Sommernacht; — Ich wandle allein, mir sehlt das Beste.

Ich wandle allein, gleich einem Kranken! Ich fliehe die Lust, ich fliehe den Tanz Und die ichöne Miufik und den Lampenglanz; — In England sind meine Gedanken.

Ich breche Rosen, ich breche Nelken, Berstreuten Sinnes und kummervoll; Ich weiß nicht, wem ich sie geben soll — Mein Herz und die Blumen verwelken.

### 14.

Gesanglos war ich und beklommen So lange Zeit — nun dicht' ich wieder; Wie Thränen, die uns plöglich kommen, So kommen plöglich auch die Lieder.

Melodisch fann ich wieder klagen Bon großem Lieben, größerm Leiden, Bon Herzen, die sich ichlecht vertragen, Und dennoch brechen, wenn sie scheiden.

Manchmal ift mir, als fühlt' ich wehen Über dem Haupt die deutschen Eichen — Sie flüstern gar von Wiedersehen — Das find nur Träume — sie verbleichen.

Manchmal ist mir, als hört' ich singen Die alten beutschen Nachtigallen — Wie mich die Töne sanst umschlingen! — Das sind nur Träume — sie verhallen.

Wo find die Rosen, deren Liebe Mich einst beglückt? — All ihre Blüte Ist längst verwelkt! — Gespenstisch trübe Spukt noch ihr Dust mir im Gemüte.

## In der fremde.

1.

Es treibt dich fort von Ort zu Ort, Du weißt nicht mal warum; Im Winde flingt ein sanstes Wort, Schaust dich verwundert um.

Die Liebe, die dahinten blieb, Sie ruft dich sanft zurück: "D fomm zurück, ich hab' dich sieb, Du bist mein einz'ges Glück!"

Doch weiter, weiter, sonder Nast, Du darift nicht stille stehn; Was du so sebr geliebet hast, Sollst du nicht wiedersehn.

2.

"D, des liebenswürd'gen Tichters, Tessen Lieder uns entzücken! Hätten wir ihn in der Nähe, Seine Lippen zu beglücken!"

Während liebenswürd'ge Damen Alio liebenswürdig dachten, Mußt' ich hundert Meil' entiernt In der öden Fremde schmachten.

Und es hilft uns nichts im Norden, Wenn im Süden schönes Wetter, Und von zugedachten Küssen Wird das magre Herz nicht fetter.

3.

Mir träumte von einem schönen Kind, Sie trug das Haar in Flechten; Wir saßen unter der grünen Lind' In blauen Sommernächten.

Wir hatten uns lieb und füßten uns gern Und koften von Freuden und Leiden. Es seufzten am Himmel die gelben Stern', Sie schienen uns zu beneiden. Ich bin erwacht und schau mich um, Ich steh' allein im Dunkeln. Am Himmel droben, gleichgültig und stumm, Seh' ich die Sterne funkeln.

4.

Du bist ja heut so grambesongen, Wie ich dich lange nicht geschaut. Es perset still von deinen Wangen, Und deine Seufzer werden laut.

Denkst du der Heimat, die so ferne, So nebelserne dir verschwand? Gestehe mir's, du wärest gerne Manchmal im teuren Vaterland.

Denkst du der Dame, die so niedlich Mit kleinem Zürnen dich ergögt? Dit zürntest du, dann ward sie sriedlich, Und immer lachtet ihr zuletzt.

Denkst du der Freunde, die da sanken An deine Brust in großer Stund'? Im Herzen stürmten die Gedanken, Jedoch verschwiegen blieb der Mund.

Denkst du der Mutter und der Schwester? Mit beiden standest du ja gut. Ich glaube gar, es schmilzt, mein Vester, In deiner Brust der wilde Mut!

Denkst du der Bögel und der Bäume Des schönen Gartens, wo du oft Geträumt der Liebe junge Träume Wo du gezagt, wo du gehofft?

Es ift schon spät. Die Racht ist helle, Trübhell gefärbt vom seuchten Schnee. Ankleiden nuß ich mich nun schnelle Und in Gesellschaft gehn. D weh!

5.

Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum Buchs dort so hoch, die Veilchen nickten sansk Es war ein Traum. Tas tüßte mich auf Teutich, und iprach auf Teutich (Man glaubt es kaum, Wie gut es klang) das Wort: "Ich liebe dicht" Es war ein Traum.

# Tragödie.

1

Entflich mit mir und sei mein Beib Und ruh an meinem Herzen auß; Fern in der Fremde sei mein Herz Tein Baterland und Vaterhauß.

Gehit du nicht mit, so sterb' ich hier, Und du bist einsam und allein; Und bleibst du auch im Vaterhaus, Wirst doch wie in der Fremde sein.

2.

(I fes ift ein wirkliches Bolkslieb, welches ich am Rheine gehört.)

Er fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein, Sie find verwelfet, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, Sie floben heimlich vom Sause fort, Es wußt' weder Bater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie find verdorben, gestorben.

3,

Auf ihrem Grab da steht eine Linde, Trin pfeisen die Lögel und Abendwinde, Und drunter sitzt auf dem grünen Plat Der Mülleräfnecht mit seinem Schak.

Die Winde die wehen so lind und so schaurig, Die Bögel die singen so süß und so traurig, Die schwazenden Buhlen die werden stumm, Sie weinen und wissen selbst nicht, warum.

# Komanzen.

(1839 - 1842.)

1.

Ein Teleib.

ie hatten sich beide so herzlich lieb, Spizbübin war sie, er war ein Dieb. Wenn er Schelmenstreiche machte, Sie warf sich aufs Bett und lachte.

Ter Tag verging in Freud' und Lust, Des Nachts lag sie an seiner Brust. Uls man ins Gefängnis ihn brachte, Sie stand am Fenster und lachte.

Er sieß ihr sagen: "O komm zu mir, Ich sehne mich so sehr nach dir, Ich ruse nach dir, ich schmachte" — Sie schüttelt' das Haupt und lachte.

Um sechse bes Morgens ward er gehenkt, Um sieben ward er ins Grab gesenkt; Sie aber schon um achte, Trank roten Wein und lachte.

2.

# Frühlingsfeier.

Tas ift des Frühlings traurige Lust! Die blühenden Mädchen, die wilde Schar, Sie stürmen dahin mit flatterndem Haar Und Jammergeheul und entblößter Brust:— "Abonis! Abonis!"

Es sinkt die Nacht. Bei Fackelschein, Sie suchen hin und her im Wald, Der angstverwirret widerhallt Bom Weinen und Lachen und Schluchzen und Schrei'n: "Abonis! Abonis!" Las wunderschöne Jünglingsbild, Es liegt am Boden blaß und tot, Des Blut färbt alle Blumen rot, Und Klagelaut die Luft erfüllt:

"Aldonis! Aldonis!"

3.

## Childe Harold.

Eine starke schwarze Barke Segelt trauervoll dahin. Die vermummten und verstummten Leichenhüter sitzen drin.

Toter Dichter, stille liegt er, Mit entblößtem Angesicht; Seine blauen Augen ichauen Immer noch zum himmelslicht.

Aus der Tiefe klingt's, als riefe Gine kranke Nigenbraut, Und die Wellen, sie zerschellen An dem Kahn, wie Klagelaut.

4

# Die Beschwörung.

Der junge Franziskaner sitt Einsam in der Klosterzelle, Er liest im alten Zauberbuch, Genannt der Zwang der Hölle.

Und als die Mitternachtstunde schlug. Da konnt er nicht länger sich halten, Mit bleichen Lippen ruft er an Die Unterweltsgewalten.

"Ihr Geister! holt mir aus dem Grab Die Leiche der schönsten Frauen Belebt sie mir für diese Nacht, Ich will mich dran erbauen."

Er spricht das grause Beschwörungswort, Da wird sein Wunsch erfüllet, Die arme verstorbene Schönheit kommt, In weiße Laken gehüllet. Ihr Blick ist traurig. Aus kalter Brust Die schmerzlichen Seuszer steigen. Die Tote setzt sich zu dem Mönch, Sie schauen sich an und schweigen.

5.

Aus einem Briefe.

(Die Sonne ipricht:)

Was gehn dich meine Blide an? Das ift der Sonne gutes Recht, Sie ftrahlt auf den Herrn wie auf den Knecht; Ich ftrahle, weil ich nicht anders kann.

Was gehn dich meine Blicke an? Bedenke, was deine Aflichten find, Nimm dir ein Weib und mach ein Kind, Und sei ein deutscher Biedermann.

Ich strahle, weil ich nicht anders kann. Ich wandle am Himmel wohl auf, wohl ab, Aus Langeweile guck' ich hinab — Was gehn dich meine Blicke an?

(Der Dichter fpricht:)

Das ist ja eben meine Tugend, Daß ich ertrage beinen Blick, Das Licht ber em'gen Seelenjugend, Blendende Schönheit, Flammenglück!

Jett aber fühl' ich ein Ermatten Der Sehkraft, und es finken nieder, Wie schwarze Flöre, nächt'ge Schatten Auf meine armen Augenlider.

(Chor der Affen:)

Wir Affen, wir Affen, Wir gloßen und gaffen Die Sonne an, Weil sie es doch nicht wehren kann.

(Chor der Fröiche:)

Im Wasser, im Wasser, Da ist es noch nasser Uls auf der Erde; Und ohne Beschwerde Erquicken Wir uns an den Sonnenblicken! (Chor ber Maulwürfe:)

Was doch die Leute Unfinn schwagen Bon Strahlen und von Sonnenblicken! Wir fühlen nur ein warmes Jücken, Und pflegen uns alsdann zu tragen.

(Ein Glühwurm fpricht:)

Wie sich die Sonne michtig macht Mit ihrer kurzen Tagespracht! So unbescheiden zeig' ich mich nicht, Und bin doch auch ein großes Licht, In der Nacht, in der Nacht!

> 6. Anftern.

Der Stern erstrahlte so munter, Da fiel er vom Himmel herunter. Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? Ein Stern in einem Hausen Mist.

Wie'n räubiger Hund, der verrecket, So liegt er mit Staub bedecket. Es fräht der Hahn, die Sau sie grunzt, Im Kote wälzt sich ihre Brunst.

D, fiel ich boch in den Garten, Wo die Blumen meiner harrten, Wo ich mir oft gewünschet hab' Ein reinliches Sterben, ein duftiges Grabt

7.

## Anno 1829.

Daß ich bequem verbluten kann, Gebt mir ein edles, weites Feld! D, laßt mich nicht ersticken hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie effen gut, sie trinken gut, Erfreun sich ihres Maulwurfsglücks, Und ihre Großmut ist so groß, Als wie das Loch der Armenbüchs.

Cigarren tragen fie im Maul Und in der Hosentasch' die Händ'; Auch die Verdauungskraft ist gut — Wer sie nur selbst verdauen könnt'! Sie handeln mit den Spezerein Der ganzen Welt, doch in der Luft, Trop allen Würzen, riecht man stets Den faulen Schellssichseelenduft.

D, daß ich große Lafter fäh', Verbrechen, blutig, kolossal — Wur diese satte Tugend nicht, Und zahlungsfähige Moral!

Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland oder Afrika, Und fei's nach Pommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolken droben find so klug! Borüberreisend dieser Stadt, Angstlich beschleun'gen sie den Flug.

### 8.

### Anno 1839.

D Deutschland, meine ferne Liebe, Gebenk' ich beiner, wein' ich fast! Das muntre Frankreich scheint mir trübe, Das leichte Volk wird mir zur Last.

Nur der Verstand, so kalt und trocken, Herrscht in dem witzigen Paris — O Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, Wie klingelt ihr daheim so jüh!

Höfliche Männer! Doch verdroffen Geb' ich den art'gen Gruß zurück. — Die Grobheit, die ich einst genoffen Im Vaterland, das war mein Glück!

Lächelnde Weiber! Plappern immer, Wie Mühlenräder stets bewegt! Da lob' ich Deutschlands Frauenzimmer, Das schweigend sich zu Bette legt.

Und alles dreht sich hier im Kreise Mit Ungestüm, wie'n toller Traum! Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, Wie angenagelt, rührt sich kaum. Mir ist, als hört' ich sern erklingen Nachtwächterhörner, sanst und traut' Nachtwächterlieder hör' ich singen, Dazwischen Nachtigallenlaut.

Tem Tichter war jo wohl daheime In Schildas tenrem Cichenhain; Tort wob ich meine zarten Neime Aus Beilchenduft und Mondenschein.

9.

# In der Friihe.

Auf dem Fanbourg Saint=Marceon Lag der Nevel heute morgen, Spatherbstmebel dicht und schwer, Emer weißen Nacht vergleichbar.

Wandelnd durch die weiße Nacht, Schaut' ich mir vorübergleiten Gine weibliche Gestalt, Die dem Mondenlicht vergleichbar.

Ja, sie war wie Mondenlicht Leicht hinichwebend, zart und zierlich, Solchen schlanken Gliederbau Sah ich hier in Frankreich niemals.

War es Luna selbst vielleicht, Tie sich hent bei einem schönen, Bärtlichen Endymion Tes Quartier Latin verspätet?

Auf dem Heimweg dacht' ich nach: Warum floh fie meinen Anblick? Hielt die Göttin mich vielleicht Für den Sonnentenker Phöbus?

> 10. Kitter Glaf.

> > I.

Bor dem Dome stehn zwei Männer, Tragen beide rote Nöcke, Und der eine ist der König, Und der Henker ist der andre. Und zum Henker ipricht der König: "Am Gesang der Psaffen merk' ich, Taß vollendet schon die Trauung — Halt bereit dein gutes Richtbeil."

Glocenklang und Orgelrauschen, Und das Bolk strömt aus der Kirche; Bunter Festzug, in der Mitte Die geschmücken Neuvermählten.

Leichenblaß und bang und traurig Schaut die schöne Königstochter; Keck und heiter schaut Herr Olas, Und sein roter Mund, der lächelt.

Und mit lächelnd rotem Munde Spricht er zu dem finstern König: "Guten Morgen, Schwiegervater, Hent ift dir mein Haupt versallen.

"Sterben soll ich heut — D, laß mich Nur bis Mitternacht noch leben, Daß ich meine Hochzeit feire Mit Bankett und Fackeltänzen.

"Laß mich leben, laß mich leben, Bis geleert der letze Becher, Bis der letze Tanz getanzt ist — Laß bis Mitternacht mich leben!"

Und zum Henfer spricht der König: "Unserm Sidam sei gefristet Bis um Weitternacht sein Leben — Halt bereit dein gutes Richtbeil."

### II.

Herr Olaf sitt beim Hochzeitschmaus, Er trinkt den letzten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein Weib und stöhnt — Der Henker steht vor der Thüre.

Ter Reigen beginnt, und Herr Olaf eriatt Sein junges Weib mit wilder Haft, Sie tanzen bei Fackelglanz Ten letzten Tanz — Ter Henker steht vor der Thüre. Die Geigen geben so lustigen Klang, Die Flöten seufzen so traurig und bang! Wer die beiden tanzen sieht, Dem erbebt das Gemüt — Der Henker steht vor der Thüre.

Und wie sie tanzen im dröhnenden Saal, Herr Claf flüstert zu seinem Gemahl: "Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab' — So kalt ist das Grab" — Der Henker steht vor der Thüre.

### III.

Herr Claf, cs ift Mitternacht, Dein Leben ift verfloffen! Du hattest eines Fürstenkinds In freier Luft genossen.

Die Mönche murmeln das Totengebet, Der Mann im roten Rocke, Er steht mit seinem blanken Beil Schon vor dem schwarzen Blocke.

Herr Olaf steigt in den Hof hinab, Da blinken viel Schwerter und Lichter. Er lächelt des Nitters roter Mund, Mit lächelndem Munde spricht er:

"Ich segne die Sonne, ich segne den Mond, Und die Stern', die am Himmel schweifen; Ich segne auch die Bögelein, Die in den Lüften pfeifen.

"Ich segne das Meer, ich segne das Land, Und die Blumen auf der Aue; Ich segne die Beilchen, sie sind so sanst Wie die Augen meiner Fraue.

"Thr Beilchenaugen meiner Frau, Durch euch verlier' ich mein Leben! Ich segne auch den Holunderbaum, Wo du dich mir ergeben." 11. Die Nixen.

Auf einsamen Strande plätschert die Flut, Der Mond ift ausgegangen; Auf weißer Düne der Nitter ruht, Von bunten Träumen besangen.

Die schönen Nigen, im Schleiergewand Entsteigen der Meerestiefe. Sie nahen sich leise dem jungen Jant, Sie glaubten wahrhaftig, er schliefe.

Die eine betastet mit Neubegier Die Federn auf seinem Barette; Die andre nestelt am Bandelier Und an der Wassenkette.

Die dritte lacht und ihr Auge blitt; Sie zieht das Schwert aus der Scheide, Und auf dem blanken Schwert gestützt, Beschaut sie den Ritter mit Freude.

Die vierte tänzelt wohl hin und her Und flüstert aus tiefem Gemüte: "D, daß ich doch dein Liebchen wär', Du holde Menschenblüte!"

Die fünfte füßt des Ritters Händ' Mit Sehnsucht und Verlangen; Die sechste zögert und füßt am End' Die Lippen und die Wangen.

Der Ritter ist klug, es fällt ihm nicht ein, Die Augen öffnen zu müssen; Er läßt sich ruhig im Mondenschein Bon schönen Nixen küssen.

### 12. Bertrand de Born.

Ein edler Stolz in allen Zügen, Auf seiner Stirn Gedankenspur, Er konnte jedes Herz besiegen, Bertrand de Born, der Troubadour.

Es kirrten seine süßen Töne Die Löwin des Plantagenets; Die Tochter auch, die beiden Söhne, Er sang sie alle in sein Netz. Wie er den Later selbst bethörte! In Thränen schmolz des Königs Zorn, Als er ihn lieblich reden hörte, Den Troubadour, Bertrand de Born.

## 13. Frühling.

Die Wellen blinken und fließen dahin — Es liebt fich so lieblich im Lenze! Am Flusse sitt die Schäferin Und windet die zärtlichsten Kränze.

Das fnospet und quillt, mit dustender Lust — Es liebt sich so lieblich im Lenze! Die Schäferin seufzt aus tiefer Brust: "Wem geb' ich meine Kränze?"

Ein Reiter reitet den Fluß entlang, Er grüßt sie so blühenden Mutes! Die Schäferin schaut ihm nach so bang, Fern flattert die Feder des Hutes.

Sie weint und wirft in den gleitenden Fluß Die schönen Blumenkränze. Die Nachtigall singt von Lieb' und Kuß — Es liebt sich so lieblich im Lenze.

## 14. Ali Bei.

Mi Bei, der Held des Glaubens, Liegt beglückt in Mädchenarmen. Borgeschmack des Paradieses Gönnt ihm Allah schon auf Erden.

Obalisten, schön wie Houris, Und geschneidig wie Gazellen — Kräuselt ihm den Bart die eine, Glättet seine Stirn die andre.

Und die dritte schlägt die Laute, Singt und tanzt, und füßt ihn lachend Auf das Herz, worin die Flammen Aller Seligkeiten lodern.

Aber draußen plöglich schnettern Die Trompeten, Schwerter rasseln, Wassenuf und Flintenschüsse — "Herr, die Franken sind im Anmarsch!"

Und der Held besteigt sein Schlachtroß, Fliegt zum Kamps, doch wie im Traume, Denn ihm ist zu Sinn, als läg' er Immer noch in Mädchenarmen.

Während er die Frankenköpfe Duzendweis heruntersäbelt, Lächelt er wie ein Verliebter, Ja, er lächelt sanft und zärtlich.

> 15. Plyche.

In der Hand die kleine Lampe, In der Bruft die große Glut, Schleichet Psyche zu dem Lager, Wo der holde Schläfer ruht.

Sie errötet und sie zittert, Wie sie seine Schönheit sieht — Der enthüllte Gott der Liebe, Er erwacht und er entslieht.

Achtzehnhundertjähr'ge Buße! Und die Armste stirbt beinah! Binche fastet und kasteit sich, Weil sie Amorn nacend sah

Die Unbekannte.

Meiner goldgesockten Schönen Weiß ich täglich zu begegnen In dem Tuiseriengarten Unter den Kastanienbäumen.

Täglich geht sie bort spazieren, Mit zwei häßlich alten Damen — Sind es Tanten? Sind's Dragoner, Die vermununt in Weiberröcken? Eingeschüchtert von dem Schunrbart Ihrer zwei Begleiterinnen, Und von meinem eignen Herzen Noch viel strenger eingeschüchtert,

Wagt' ich nie, ein seufzend Wörtchen Im Vorübergehn zu flüstern, Und ich wagte kaum, mit Blicken Weine Flamme zu bekunden.

Heute erst hab' ich erfahren Ihren Namen: Laura heißt sie, Wie die schöne Provengalin, Die der große Tichter liebte.

Laura heißt fie! Nun, da bin ich Just so weit, wie einst Vetrarcha, Der daß schöne Weib geseiert In Kanzonen und Sonetten.

Laura heißt fie! Wie Petrarcha Kann ich jetzt platonisch schwelgen In dem Wohllaut dieses Namens — Weiter hat er's nicht gebracht.

# 17. Edechfel.

Mit Brünctten hat's ein Ende! Ich gerate dieses Jahr Wieder in die blauen Augen, Wieder in das blonde Haar.

Die Blondine, die ich liebe, Ist so fromm, so sanst, so mitd! In der Hand den Lisienstengel, Wäre sie ein Heil'genbild.

Schlanke, schwärmerische Glieder, Wenig Fleisch, sehr viel Gemüt; Und für Liebe, Hoffnung, Glaube Ihre ganze Seele glüht.

Sie behauptet, sie verstünde Gar kein Deutsch — ich glaub' es nicht. Niemals hättest du gelesen Klopstocks himmlisches Gedicht? 18.

## Die Bexe.

Liebe Nachbarn, mit Vergunft! Eine Hex', durch Zauberkunft, Kann sich in ein Tier verwandeln, Um die Menschen zu mißhandeln.

"Eure Kah' ift meine Frau; Ich erfenne sie genau Um Geruch, am Glanz der Augen, Spinnen, Schnurren, Pfötchensaugen...

Der Nachbar und die Nachbarin, Sie riefen: "Jürgen, nimm fie hin!" Der Hofhund bellt: "Wau! wau!" Die Kahe schreit: "Wiau!"

19.

### Fortuna.

Frau Fortuna, ganz umsunst Thust du spröde! beine Gunst Weiß ich mir durch Kampf und Ringen Zu erbeuten, zu erzwingen.

Überwältigt wirst du doch, Und ich spanne dich ins Joch, Und du streckst am End' die Waffen — Aber meine Wunden klaffen.

Es verströmt mein rotes Blut, Und der schöne Lebensmut Will erlöschen; ich erliege Und ich sterbe nach dem Siege.

20.

Klugelied eines altdeutschen Jünglings.

Wohl dem, dem noch die Tugend lacht, Weh dem, der sie verlieret! Es haben mich armen Jüngling Die bösen Gesellen versühret.

Sie haben mich um mein Gelb gebracht Mit Karten und mit Knöcheln; Es trösteten mich die Mäbchen Mit ihrem holben Lächeln. Und als sie mich ganz besossen gemacht Und meine Kleider zerrissen, Da ward ich armer Jüngling Bur Thür hinausgeschmissen.

Und als ich bes Morgens früh erwacht, Wie wundr' ich mich über die Sache! Da saß ich armer Jüngling Bu Kassel auf der Wache.

## 21

## Zass ab!

Der Tag ist in die Nacht verliebt, Der Frühling in den Winter, Tas Leben verliebt in den Tod — Und du, du liebest mich!

Du liebst mich — schon erfassen dich Die grauenhaften Schatten, All beine Blüte welkt, Und beine Seele verblutet.

Laß ab von mir, und liebe nur Die heiteren Schmetterlinge, Die da gaufeln im Sonnenlicht — Laß ab von mir und dem Unglück!

#### 22

## Fran Mette.

(Mach bem Danischen.)

Herr Beter und Bender saßen beim Wein. Herr Bender sprach: "Ich wette, Bezwänge bein Singen die ganze Welt, Doch nimmer bezwingt es Frau Mette."

Herr Peter sprach: "Ich wette mein Roß Wohl gegen beine Hunde, Frau Mette sing' ich nach meinem Hof, Noch heut in der Mitternachtstunde."

Und als die Mitternachtstunde kam, Herr Beter hub an zu fingen; Wohl über den Fluß, wohl über den Wald Die füßen Töne dringen. Die Tannenbäume horchen fo ftill, Die Flut hört auf zu rauschen, Am Himmel zittert der blasse Mond, Die klugen Sterne lauschen.

Frau Mette erwacht aus ihrem Schlaf: ""Wer fingt vor meiner Kammer?"" Sie achselt ihr Kleid, sie schreitet hinaus; — Das ward zu großem Jammer.

Wohl burch den Wald, wohl durch den Fluß Sie schreitet unaushaltsam; Herr Beter zog sie nach seinem Hof Mit seinem Liede gewaltsam.

Und als sie morgens nach Hause kam, Bor der Thüre stand Herr Bender: "Frau Mette, wo bist du gewesen zur Nacht? Es triesen deine Gewänder."

""Ich war heut nacht am Nigenfluß, Dort hört' ich prophezeien, Es pläticherten und bespritzen mich Die nedenden Wassersein.""

"Am Nixenfluß ist seiner Sand, Dort bist du nicht gegangen, Berrissen und blutig sind deine Füß', Auch bluten deine Wangen."

""Ich war heut nacht im Elfenwald, Zu schaun den Elfenreigen, Ich hab' mir verwundet Fuß und Gesicht An Dornen und Tannenzweigen.""

"Die Essen tanzen im Monat Mai Auf weichen Blumenselbern, Jetzt aber herrscht der kalte Herbst Und heult der Wind in den Wäldern."

""Bei Peter Niessen war ich heut nacht, Er sang, und zaubergewaltsam, Wohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, Es zog mich unaushaltsam.

""Sein Lied ist stark als wie der Tod Es lockt in Nacht und Berderben. Noch brennt mir im Herzen die tönende Glut: Ich weiß, jekt muß ich sterben.""— Die Kirchenthür ift schwarz behängt, Die Trauerglocken läuten; Das joll den jämmerlichen Tod Der armen Frau Wette bedeuten.

Herr Bender steht vor der Leichenbahr', Und seuizt aus Herzensgrunde: "Nun hab' ich verloren mein schönes Weib Und meine treuen Hunde."

### 23.

## Begegnung.

Wohl unter der Linde erklingt die Musik, Da tanzen die Burichen und Mädel, Da tanzen zwei, die niemand kennt, Sie ichaun so schlank und edel.

Sie ichweben auf, fie ichweben ab In ieltsam frember Weise: Sie lachen fich an, sie ichütteln das Haupt, Das Fräulein flüftert leije:

"Mein ichöner Junker, auf Eurem Hut Schwankt eine Neckenlilie, Die wächst nur tief im Meeresgrund — Ihr stammt nicht aus Adams Jamilie.

"Ihr ieid der Wassermann, Ihr wollt Berlocken des Tories Schönen. Ich hab' Euch erkannt beim ersten Blick An Guren fischgrätigen Zähnen."

Sie schweben auf, sie schweben ab In seltsam fremder Weise, Sie lachen sich an, sie schütteln das Haupt, Der Junker flüstert leise:

"Mein schönes Fraulein, sagt mir, warum So eiskalt Eure Hand ist? Sagt mir, warum so naß der Saum An Eurem weißen Gewand ist?

"Ich hab' Euch erkannt beim ersten Blick An Eurem spöttischen Knize — Du bist fein irdisches Menichenkind, Du bist mein Mäshmchen, die Nize." Die Geigen verstummen, der Tanz ist aus, Es trennen sich hösslich die beiden, Sie kennen sich leider viel zu gut, Suchen sich jeht zu vermeiden.

### 24

# König Harald Harfagar.

Der König Harald Harfagar Sitzt unten in Meeresgründen Bei seiner schönen Wassersee; Die Jahre kommen und schwinden.

Von Nixenzauber gebannt und gefeit, Er kann nicht leben, nicht sterben; Zweihundert Jahre dauert schon Sein seliges Verderben.

Des Königs Haupt liegt auf dem Schoß Der holden Frau, und mit Schmachten Schaut er nach ihren Augen empor, Kann nicht genug fie betrachten.

Sein goldnes Haar ward silbergrau, Es treten die Backenknochen Gespenstisch hervor aus dem gelben Gesicht, Der Leib ist welk und gebrochen.

Manchmal aus seinem Liebestraum Wird er plöglich aufgeschüttert, Denn droben stürmt so wild die Flut Und das gläserne Schloß erzittert.

Manchmal ist ihm, als hört' er im Wind Normannenruf erschallen; Er hebt die Arme mit freudiger Haft, Läßt traurig sie wieder fallen.

Manchmal ist ihm, als hört' er gar, Wie die Schiffer fingen hier oben, Und den König Harald Harfagar Im Helbenliede loben.

Der König stöhnt und schluchzt und weint Alsdann aus Herzensgrunde. Schnell beugt sich hinab die Waffersee Und füßt ihn mit lachendem Munde. 25.

### Anterwelt.

T.

"Blieb ich boch ein Junggeselle!" Seufzet Pluto tausendmal — "Jetzt in meiner Chstandsqual Mert' ich: früher ohne Beib War die Hölle feine Hölle.

"Blieb ich boch ein Junggeselle! Seit ich Projerpinen hab', Wünsch' ich täglich mich ins Grab! Wenn sie feift, so hör' ich kaum Meines Cerberus' Gebelle.

"Stets vergeblich, stets nach Frieden Ring' ich. Hier im Schattenreich Kein Berdammter ist mir gleich! Ich beneide Sipphus Und die edlen Danaiden."

### TT

Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten Bur Seite des föniglichen Gatten, Sitt Proferpine Mit finstrer Miene, Und im Herzen seufzet sie traurig:

"Ich lechze nach Rosen, nach Sangesergüssen Der Nachtigall, nach. Sonnenküssen — Und hier unter bleichen Lemuren und Leichen Wein junges Leben vertraur' ich!

"Bin festgeschmiedet am Chejoche In diesem verwünichten Rattentoche! Und des Nachts die Gespenster, Sie schaun mir ins Fenster, Und der Styr, er murmelt jo schaurig!

"Sent hab' ich den Charon zu Tische geladen — Glatföpfig ist er und ohne Waden, Auch die Totenrichter, Langweil'ge Gesichter — In solcher Gesellichaft versaur' ich."

### III.

Während solcherlei Beschwerde In der Unterwelt sich häuft, Sammert Ceres auf der Erde. Die verrückte Göttin läuft Ohne Haube, ohne Kragen Schlotterbusig durch das Land, Deklamierend jene Klagen, Die euch allen wohlbekannt:

"Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen, Und des Sises Kinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der undewölkte Zeus, Milber wehen Zephyrs Flügel, Augen treibt das junge Reis. In dem Hain erwachen Lieder, Und die Dreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kehret nicht.

"Ach, wie lang' ist's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur! Titan, deine Strahlen alle Sandt' ich nach der teuren Spur! Keiner hat mir noch verfünder Von dem lieben Angesicht, Und der Tag, der alles sindet, Die Verlorne sand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat, von ihrem Reiz gerührt, Zu des Orkus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgesührt?

"Wer wird nach dem düstern Strande Meines Grames Vote sein? Ewig stößt der Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gesild, Und so lang' der Styr geslossen, Trug er fein lebendig Vild. Nieder führen tauiend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thräne bringt fein Zeuge Bor der bangen Mutter Blick."

### IV.

"Meine Schwiegermutter Teres, Laß die Klagen, laß die Bitten! Dein Berlangen, ich gewähr' es — Habe selbst so viel gelitten!

"Tröste dich, wir wollen ehrlich Ten Besitz der Tochter teilen, Und sechs Monden soll sie jährlich Auf der Oberwelt verweilen.

"Hilft dir dort an Sommertagen Bei den Ackerbaugeschäften; Einen Strohhut wird sie tragen, Wird auch Blumen daran heiten.

"Schwärmen wird fie, wenn den himmel Aberzieht die Abendröte, Und am Bach ein Bauerlümmel Bärtlich bläft die hirtenflöte.

"Wird sich freun mit Gret' und Hänschen Bei bes Erntesestes Reigen; Unter Schöpsen, unter Gänschen Wird sie sich als Löwin zeigen.

"Süße Ruh'! Ich kann verschnausen Hier im Orkus unterbessen; Kunich mit Lethe will ich jausen, Um die Gattin zu vergessen."

### V.

""Zuweilen dünkt es mich, als trübe Geheime Sehniucht deinen Blick — Ich kenn' es wohl, dein Miggeichick: Berfehltes Leben, verfehlte Liebe!

""Du nickt so traurig! Wiedergeben Kann ich dir nicht die Jugendzeit — Unheilbar ist dein Herzeleid: Bersehlte Liebe, versehltes Leben!""

----

# Zeitgedichte.

(1839 - 1846.)

1.

# Boktrin.

chlage die Trommel und fürchte dich nicht, Und füffe die Marketenderin, Das ist die ganze Wissenschaft, Das ist der Bücher tiefster Sinn.

Trommle die Leute aus dem Schlaf, Trommle Reveille mit Jugendfraft, Marschiere trommelnd immer voran, Das ist die ganze Wissenschaft.

Das ift die Hegessiche Philosophie, Das ift der Bücher tiefster Sinn, Ich hab' sie begriffen, weil ich gescheit, Und weil ich ein guter Tambour bin.

2.

### Adam der Erfte.

Du schickeft mit dem Flammenschwert Den himmlischen Gendarmen, Und jagtest mich aus dem Baradies, Ganz ohne Recht und Erbarmen!

Ich ziehe fort mit meiner Frau Nach andren Erdenländern; Doch daß ich genoffen des Wiffens Frucht, Das kannst du nicht mehr ändern.

Du kannst nicht ändern, daß ich weiß, Wie sehr du klein und nichtig, Und machst du dich auch noch so sehr Durch Tod und Donnern wichtig.

O Gott! wie erbärmlich ist doch dies Konsilium abeundi! Das nenne ich einen Magnisikus Der Welt, ein Lumen Minndi! Bermissen werde ich nimmermehr Die paradiesischen Räume; Das war kein wahres Baradies — Es gab dort verbotene Bäume.

Ich will mein volles Freiheitsrecht! Find' ich die g'ringste Beschränknis, Berwandelt sich mir das Paradies In Hölle und Gefängnis.

# 3. Warnung.

Solche Bücher läßt du drucken! Tenrer Freund, du bist verloren! Willst du Geld und Chre haben, Mußt du dich gehörig ducken.

Rimmer hätt' ich dir geraten, So zu iprechen von dem Bolte, So zu iprechen von den Liaffen Und von hohen Potentaten!

Teurer Freund, du bist verloren! Küriten haben lange Arme, Piassen haben lange Zungen, Und das Bolk hat lange Ohren!

#### 4.

In einen ehemaligen Coetheaner. (1832.)

Haft du wirklich dich erhoben Aus dem müßig kalten Dunukreis, Womit einst der kluge Kunstgreis Dich von Weimar aus umwoben?

Gnügt dir nicht mehr die Bekanntschaft Seiner Alärchen, seiner Gretchen? Flichst du Serlos keusche Mädchen Und Ottiliens Wahlverwandtschaft?

Rur Germanien willft du dienen, Und mit Mignon ist's vorbei heut, Und du strebst nach größrer Freiheit Als du fandest bei Khilinen? Für des Volkes Oberhoheit Lünebürgertümlich kämpfft du, Und mit kühnen Worten dämpfft du Der Despoten Bundesroheit!

In der Fern' hör' ich mit Freude, Wie man voll von deinem Lob ist, Und wie du der Mirabeau bist Von der Lüneburger Heide!

### 5 Geheimnis.

Wir seufzen nicht, das Aug' ist trocken, Wir lächeln oft, wir lachen gar! In feinem Blick, in feiner Miene Wird das Geheimnis offenbar.

Mit seinen stummen Qualen liegt es In uns'rer Seele blut'gem Grund; Wird es auch laut im wilden Herzen, Krampshaft verschlossen bleibt der Miund.

Frag du den Säugling in der Wiege, Frag du die Toten in dem Grab, Bielleicht daß diese dir entdecken, Was ich dir stets verschwiegen hab'.

#### 6.

Bei des Nachtwächters Ankunft zu Paris.

"Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, Du kommst so verkört einher gerannt! Wie geht es daheim den lieben Meinen, Ist schon befreit das Baterland?"

Bortrefflich geht es, der ftille Segen, Er wuchert im fittlich gehüteten Haus, Und ruhig und ficher, auf friedlichen Wegen, Entwicklt sich Deutschland von innen heraus.

Nicht oberflächlich wie Frankreich blüht es, Bo Freiheit das äußere Leben bewegt; Nur in der Tiefe des Gemütes Ein deutscher Mann die Freiheit trägt. Der Dom zu Köllen wird bollendet, Den Hohenzollern verdanken wir daß; Habsburg hat auch dazu gespendet, Ein Wittelsbach schickt Fensterglaß.

Die Konstitution, die Freiheitsgesete, Sie sind uns versprochen, wir haben das Wort, Und Königsworte, das sind Schätze, Wie tief im Rhein der Niblungshort.

Der freie Mhein, der Brutus der Fluffe, Er wird uns nimmermehr geraubt! Die Holländer binden ihm die Füße, Die Schwhzer halten fest sein Haupt.

Auch eine Flotte will Gott uns bescheren, Die patriotische Überfraft Wird luftig rudern auf deutschen Galeeren Die Festungsstrase wird abgeschafft.

Es blüht der Lenz, es platzen die Schoten, Wir atmen frei in der freien Natur! Und wird uns der ganze Verlag verboten, So schwindet am Ende von selbst die Ceniur.

7.

# Der Tambourmajor.

Das ift der alte Tambourmajor, Wie ift er jest herunter! Bur Kaiserzeit stand er im Flor, Da war er glücklich und munter.

Er basancierte den großen Stock Mit lachendem Gesichte; Die silbernen Tressen auf seinem Rock, Die glänzten im Sonnenlichte.

Wenn er im Trommelwirbelschall Einzog in Städten und Städtchen, Da schlug das Herz im Widerhall Den Weibern und den Ntädchen.

Er kam und sah und siegte leicht, Wohl über alle Schönen; Sein schwarzer Schnurrbart wurde seucht Von deutschen Frauenthränen. Wir mußten es dulden! In jedem Land Wo die fremden Groberer kamen. Der Kaiser die Herren überwand, Der Tambourmajor die Damen.

Wir haben lange getragen das Leid Geduldig wie deutsche Eichen, Bis endlich die hohe Obrigkeit Uns gab das Befreiungszeichen.

Wie in der Kampfbahn der Anerochs Erhuben wir unsere Hörner, Entledigten uns des fränklichen Jochs Und sangen die Lieder von Körner.

Entsetliche Berse! sie klangen mis Ohr Gar ichauderhaft den Tyrannen! Der Kaiser und der Tambourmajor Sie flohen erschrocken von dannen.

Sie ernteten beide den Sündenlohn Und nahmen ein schlechtes Ende. Es siel der Kaiser Napoleon Den Briten in die Hände

Wohl auf der Insel Sankt: Helena Sie marterten ihn gar schändlich; Am Magenkrebse starb er da Nach langen Leiden endlich.

Der Tambourmajor, er ward entieht Gleichfalls von seiner Stelle. Um nicht zu verhungern, dient er jest Als Haustnecht in unserm Hotele.

Er heizt den Ofen, er fegt den Topf, Ming Holz und Wasser schleppen; Mit seinem wackelnd greisen Kopf Kencht er herauf die Treppen

Wenn mich der Frit besucht, so kann Er nicht den Spaß sich versagen, Den drollig schlotternd langen Mann Bu nergeln und zu plagen.

Laß ab mit Spöttelein, o Frig! Es ziemt Germanias Söhnen Wohl nimmermehr, mit schlechtem Wiß Gefallene Größe zu höhnen. Du solltest mit Pietät, mich beucht, Behandeln solche Leute; Der Alte ist dein Bater vielleicht Bon mütterlicher Seite.

# 8 Entartung.

Hat die Natur sich auch verschlechtert, Und nimmt sie Menschensehler an? Wich dünkt, die Pflanzen und die Tiere, Sie lügen jett wie jedermann.

Ich glaub' nicht an der Lilie Kenichheit, Es buhlt mit ihr der bunte Geck, Der Schmetterling, der küßt und flattert Um End' mit ihrer Unschuld weg.

Bon der Bescheibenheit der Beilchen Halt' ich nicht viel. Die kleine Blum', Mit den koketten Düften lockt sie, Und heimlich dürstet sie nach Ruhm.

Ich zweifle auch, ob fie empfindet, Die Nachtigall, das, was fie fingt; Sie übertreibt und schluchzt und trillert Nur aus Routine, wie mich dünkt.

Die Wahrheit schwindet von der Erde, Auch mit der Treu' ist es vorbei. Die Junde wedeln noch und stinken Wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu.

9

# Beinrich.

Auf dem Schloßhof zu Kanoffa Steht der deutsche Kaiser Heinrich, Barfuß und im Büßerhemde, Und die Nacht ift kalt und regnigt.

Droben aus dem Jenster lugen Bwo Gestalten, und der Mondschein Uberstimmert Gregors Kahlkopf Und die Brüfte der Mathildis. Seinrich mit den blaffen Lippen Murmett fromme Vaternoster; Doch im tiefen Kaiserherzen Heimlich knirscht er, heimlich spricht er:

"Fern in meinen beutschen Landen Heben sich die starken Berge, Und im stillen Bergesschachte Wächst das Gisen für die Streitagt.

"Fern in meinen deutschen Landen Heben sich die Sichenwälder, Und im Stamm der höchsten Eiche Wächst der Holzstiel für die Streitart.

"Du, mein liebes, treues Deutschland, Du wirst auch den Mann gebären, Der die Schlange meiner Qualen Niederschmettert mit der Streitagt."

# 10. Tebensfahrt.

Ein Lachen und Singen! Es blizen und gaukeln Die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln Den luftigen Kahn. Ich saß darin Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Rahn zerbrach in eitel Trümmer, Die Freunde waren schlechte Schwimmer, Sie gingen unter, im Baterland; Mich warf der Sturm an den Seinestrand.

Ich hab' ein neues Schiff bestiegen, Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen Die fremden Fluten mich hin und her — Wie fern die Heimat! mein Herz wie schwer!

Und das ist wieder ein Singen und Lachen — Es pfeist der Wind, die Planken krachen — Am Himmel erlischt der letzte Stern — Wie schwer mein Herz! die Heimat wie fern!

11

Das neue ifraelitische Gospital zu Pamburg.

Ein Holpital für arme, franke Juden, Für Menichenkinder, welche dreifach elend, Behaftet mit den bösen drei Gebresten, Wit Armut, Körperichmerz und Judentume.

Das schlimmie von den dreien ist das lette, Das tausendjährige Familienübel, Die aus dem Nilthal mitgeschleppte Blage, Der altäghptisch ungesunde Glauben.

Unheilbar tiefes Leid! Tagegen helfen Nicht Tampibad, Touche, nicht die Apparate Ter Chirurgie, noch all die Arzeneien, Die dieses Haus den siechen Gästen bietet.

Wird einst die Zeit, die ew'ge Göttin, tilgen Das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater Herunter auf den Sohn — wird einst der Enkel Genesen und vernünftig sein und glücklich?

Ich weiß es nicht! Toch mittlerweile wollen Wir preisen jenes Herz, das klug und liebreich Zu lindern suchte, was der Lindrung fähig, Zeitlichen Baljam träufelnd in die Wunden.

Ter teure Mann! Er baute hier ein Obdach Für Leiben, welche heilbar durch die Künste Tes Arztes (oder auch des Todes!), sorgte Für Polster, Labetrank, Wartung und Vilege —

Ein Mann der That, that er, was eben thunlich; Hür gute Werke gab er hin den Taglohn Um Abend seines Lebens, menschenfreundlich Durch Wohlthun sich erholend von der Arbeit.

Er gab mit reicher Hand — doch reichre Spende Entrollte manchmal seinem Aug', die Thräne, Die kostbar schöne Thräne, die er weinte Ob der unheilbar großen Brüderkrankheit. 12.

An Georg Ferwegh.

Herwegh, du eiserne Lerche, Mit klirrendem Jubel steigst du empor Zum heikigen Sonnenlichte! Ward wirklich der Winter zu nichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor?

Heil du so himmelhoch dich ichwingst, Haft du die Erbe aus dem Gesichte Verloren — Nur in deinem Gedichte Lebt jener Lenz, den du besingst.

13.

### An Benfelben.

Bei seiner Ausweisung aus Prenfen. Mein Deutschland trank sich einen Jopf, Und du, du glaubtest den Toasten! Du glaubtest jedem Bseisenkopf

Und seinen schwarzerotegoldnen Quasten. Doch als der holde Rausch entwich, Mein teurer Freund, du warst betrossen – Das Bolf wie kakensämmerlich,

Ein schimpfender Bedientenichwarm, Und faule Üpfel statt der Kränze — An jeder Seite ein Gendarm, Erreichtest endlich du die Grenze.

Das eben noch jo schön beioffen!

Dort bleibst du stehn. Wehmut ergreift Tich bei dem Anblick jener Piähle, Die wie das Zebra sind gestreift, Und Seufzer dringen aus der Seele:

"Aranjuez, in beinem Sand, Wie schnell die schönen Tage schwanden, Wo ich vor König Philipp stand Und seinen uckermärk'ichen Granden!

"Er hat mir Beifall zugeniekt, Als ich gespielt den Marquis Vosa; In Versen hab' ich ihn entzückt, Doch ihm gesiel nicht meine Prosa."

14.

Die Tendens.

Deutscher Sänger! sing und preise Deutsche Freiheit, daß dein Lied Uns'rer Seelen sich bemeistre Und zu Thaten uns begeistre, In Marseillerhymnenweise.

Girre nicht mehr wie ein Werther Welcher nur für Lotten glüht — Was die Glocke hat geschlagen, Soust du deinem Volke sagen, Rede Dolche, rede Schwerter!

Sei nicht mehr die weiche Flöte, Das idhklische Gemüt — Sei des Baterlands Bosaune, Sei Kanone, sei Kartaune, Blase, schmettre, donnre, töte!

Blase, schmettre, donnre täglich, Bis der lette Tränger flicht — Singe nur in dieser Richtung, Aber halte deine Dichtung Nur so allgemein als möglich.

15.

Das Rind.

Den Frommen schenkt's der Herr im Traum, Weißt nicht, wie dir geschah! Du friegst ein Kind und merkst es kaum, Jungfrau Germania.

Es windet sich ein Bübelein Von deiner Nabelschnur, Es wird ein hübicher Schütze sein, Als wie der Gott Amur.

Trifft einst in höchster Luft den Nar Und flög' er noch so stolz, Den doppelföpfigen sogar Erreicht sein guter Bolz.

Doch nicht wie jener blinde Heid', Nicht wie der Liebesgott, Soll er sich ohne Hos' und Kleid Zeigen als Sanskülott. Bei uns zu Land die Witterung, Moral und Bolizei Gebieten streng, daß alt und jung Leiblich bekleidet sei.

### 16. Verheifsung.

Nicht mehr barfuß sollst du traben, Deutsche Freiheit, durch die Sümpse, Endlich kommst du auf die Strümpse, Und auch Stiefel sollst du haben!

Auf dem Haupte sollst du tragen Eine warme Budelmüße, Daß sie dir die Ohren schüße In den kalten Wintertagen.

Du bekommst sogar zu eisen — Eine große Zukunft naht dir! — Laß dich nur vom welschen Satyr Nicht verlocken zu Excessen!

Berde nur nicht breift und dreifter! Set nicht den Respekt beiseiten Vor den hohen Obrigkeiten Und dem Herren Bürgermeister!

# 17.

# Ber Wechselbalg.

Ein Kind mit großem Kürbistopf, Hellblondem Schnurrbart, greisem Zopf, Mit spinnig langen, doch starken Ürmchen, Mit Riesenmagen, doch furzen Gedärmchen — Ein Wechselbalg, den ein Korporal, Anstatt des Säuglings, den er stahl, Heimlich gelegt in uns're Wiege — Die Mitgeburt, die mit der Lüge, Mit seinem gesiebten Windspiel vielleicht, Der alte Sodomiter gezeugt — Nicht brauch' ich das Ungetüm zu nennen — Ihr sollt es ersäusen oder verbrennen!

18.

Der Raifer von China.

Mein Bater war ein trockner Taps, Gin nüchterner Duckmäuser; Ich aber trinke meinen Schnaps Und bin ein großer Kaiser.

Das ist ein Zaubertrank! Ich hab's Entdeckt in meinem Gemüte: Sobald ich getrunken meinen Schnaps, Steht China ganz in Blüte.

Tas Neich der Mitte verwandelt sich dann In einen Blumenanger, Ich selber werde fast ein Mann, Und meine Fran wird schwanger.

Allüberall ist Überfluß, Und es geinnden die Kranken, Mein Hosweltweiser Koninsins Bekommt die klarsten Gedanken.

Ter Bumpernickel bes Solbats Wird Mandeltuchen — D Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Samt und Seide.

Die Mandarinenritterschaft, Die invaliden Kopie, Gewinnen wieder Jugendkraft Und schütteln ihre Böpfe.

Die große Pagode, Symbol und Hort Des Glaubens, ist fertig geworden; Die letzten Juden taufen sich dort Und kriegen den Drachen=Orden.

Es schwindet der Geist der Revolution Und es rusen die edelsten Mantschu: "Wird wollen keine Konstitution, Wir wollen den Stock, den Kantichu!"

Wohl haben die Schüler Ürfulaps Das Trinken mir widerraten, Ich aber trinke meinen Schnaps Jam Beken meiner Staaten. Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps, Das schmeckt wie lauter Manna! Mein Bolf ist glücklich, hat's auch den Raps, Und jubelt: Hosianna!

20.

Ber neue Alexander.

I.

Es ift ein König in Thule, der trinkt Champagner, es geht ihm nichts drüber; Und wenn er seinen Champagner trinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

Die Ritter sigen um ihn her, Die ganze historische Schule; Ihm aber wird die Zunge ichwer, Es lauft der König von Thule:

"Als Alexander, der Griechenheld, Mit seinem kleinen Hausen Erobert hatte die ganze Welt, Da gab er sich ans Saufen.

"Ihn hatten so durstig gemacht der Krieg Und die Schlachten, die er geschlagen; Er soff sich zu Tode nach dem Sieg, Er konnte nicht viel vertragen.

"Ich aber bin ein stärkerer Mann Und habe mich klüger besonnen: Wie jener endete, sang' ich an, Ich hab' mit dem Trinken begonnen.

"Im Rausche wird der Heldenzug Mir ipäter weit besser gelingen; Tann werde ich, tanmelnd von Arug zu Arug, Tie ganze Welt bezwingen."

### II.

Da sist er und schwast mit lallender Zung', Der neue Alexander; Den Plan der Welteroberung, Den sett er auseinander:

"Lothringen und Elsaß, das weiß ich längst, Die fallen uns zu von selber; Der Stute folgt am End' der Hengst, Es folgen der Kuh die Kälber. "Wich lockt die Champagne, das bess re Land, Wo jene Neben sprießen, Die lieblich erleuchten unsern Verstand Und uns das Leben versüßen.

"Hier soll sich erproben mein Kriegesmut, Hier soll ber Feldzug beginnen; Es fnallen die Pfropien, das weiße Blut Wird aus den Flaschen rinnen.

"Hier wird mein junges Heldentum Bis zu den Sternen mouisieren, Ich aber verfolge meinen Ruhm, Ich will auf Paris marschieren.

"Tort vor der Barriere mach ich Halt, Denn vor den Barriere-Piorten, Da wird fein Octroi bezahlt Kür Wein von allen Sorten."

#### III.

"Mein Lehrer, mein Ariftoteles, Ter war zuerst ein Pfäfschen Von der französischen Kolonie, Und trug ein weißes Beffchen.

"Er hat nachher, als Philosoph, Vermittelt die Extreme, Und leider Gottes hat er mich Erzogen nach seinem Systeme.

"Ich ward ein Zwitter, ein Mittelding, Das weder Fleisch noch Fisch ift, Das von den Extremen unserer Zeit Ein närrisches Gemisch ist.

"Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht gut, Nicht dumm und nicht gescheute, Und wenn ich gestern vorwärts ging, So geh' ich rückwärts heute;

"Ein aufgeklärter Obsturant, Und weder Hengst noch Stute, Ja, ich begeistre mich zugleich Hür Sophokles und die Knute.

"Herr Jesus ift meine Zuversicht, Doch auch den Bacchus nehme Ich mir zum Tröster, vermittelnd stets Die beiden Götter-Extreme." 21.

Lobgefänge auf Gönig Ludwig.

I.

Das ist Herr Ludwig von Baierland, Desgleichen giebt es wenig'; Das Bolk der Bavaren verehrt in ihm Den angestammelten König.

Er liebt die Kunft, und die schönsten Frau'n Die läßt er porträtieren; Er geht in diesem gemalten Serail Als Kunst-Eunuch spazieren.

Bei Regensburg läßt er erbaun Eine maxmorne Schädelstätte, Und er hat höchstselbst für jeden Kopf Verfertigt die Etikette.

"Balhallagenossen," ein Meisterwerk, Worin er jedweden Mannes Verdienste, Charakter und Thaten gerühmt, Von Teut bis Schinderhannes.

Rur Luther, der Dickfopf, fehlt in Walhall, Und es feiert ihn nicht der Walhall-Wisch, In Naturaliensammlungen fehlt Oft unter den Fischen der Walfisch.

Herr Ludwig ift ein großer Poet, Und fingt er, so ftürzt Apollo Bor ihm auf die Knie und bittet und fleht "Halt ein! ich werde sonst toll, o!"

Herr Ludwig ist ein mutiger Held, Wie Otto, das Kind, sein Söhnchen, Der kriegte den Durchfall zu Athen, Und hat dort besudelt sein Thrönchen.

Stirbt einst Herr Ludwig, so kanonisiert Zu Kom ihn der heilige Bater — Die Glorie paßt für ein solches Gesicht Wie Manschetten für unseren Kater!

Sobald auch die Affen und Känguruhs Zum Christentum sich bekehren, Sie werden gewiß Sankt Ludewig Als Schutpatron verehren.

H.

Herr Ludewig von Baierland Sprach fenizend zu fich selber: "Der Sommer weicht, der Winter naht, Das Laub wird immer gelber.

"Der Schelling und der Cornelius, Sie mögen von dannen wandern: Dem einen erlosch im Kopf die Vernunft, Die Phantasie dem andern.

"Toch daß man aus meiner Arone siahl Die beste Perle, daß man Mir meinen Turnkunstmeister geraubt, Tas Menichenjuwel, den Maßmann —

"Das hat mich gebeugt, das hat mich geknickt, Das hat mir die Seele zerichmettert: Mir fehlt jeht der Mann, der in seiner Kunst Den höchsten Pfahl erklettert.

"Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Rase: Er schlug wie ein Pudel frisch-fromm-fröhlich-frei Die Kurzelbäume im Grase.

"Nur altdeutich verstand er, der Katriot, Nur Jakob-Grimmisch und Zeunisch; Fremdwörter blieben ihm immer fremd, Griechisch zumal und Lateinisch.

"Er hat, ein vaterländisch Gemüt, Nur Sichelkaffee getrunken, Franzosen fraß er und Limburger Käs, Nach letzterm hat er gestunken.

"D, Schwager! gieb mir den Maßmann zurück. Denn unter den Gesichtern Ist sein Gesicht, was ich ielber bin Als Dichter unter den Tichtern.

"D Schwager! behalt den Cornelius, Auch Schelling, (daß du den Rückert Behalten kaunst, versteht sich von selbst) — Wenn nur der Maßmann zurückfehrt!

"D, Schwager! begnüge dich mit dem Nuhm, Daß du mich verdunkelt heute; Ich, der in Tentichland der erfte war, Ich bin nur noch der zweite". III.

Zu München in der Schloßkapell' Steht eine schöne Madonne; Sie trägt in den Armen ihr Jesusein, Der Welt und des Himmels Wonne.

Als Ludewig von Baierland Das Heiligenbild erblicket, Da kniete er nieder andachtsvoll Und stotterte selig verzücket:

"Maria, Himmelskönigin, Du Fürstin sonder Mängel! Aus Heil'gen besteht dein Hofgesind Und beine Diener sind Engel.

"Geslügelte Pagen warten dir auf, Sie flechten dir Blumen und Bänder Ins goldene Haar, sie tragen dir nach Die Schleppe beiner Gewänder.

"Maria, reiner Morgenstern, Du Lilie sonder Wakel, Du haft so manches Wunder gethan, So manches fromme Nivakel —

"D, laß aus beiner Gnaden Born Auch mir ein Tröpflein gleiten! Gieb mir ein Zeichen beiner Huld, Der hochgebenedeiten!" —

Die Mutter Gottes bewegt sich alsbald, Sichtbar bewegt sich ihr Mündchen, Sie schüttelt ungeduldig das Haupt Und spricht zu ihrem Kindchen:

"Es ift ein Glück, daß ich auf dem Arm Dich trage und nicht mehr im Bauche, Ein Glück, daß ich vor dem Versehn Wich nicht mehr zu fürchten brauche.

"Hätt' ich in meiner Schwangerschaft Erblickt den häßlichen Thoren, Ich hätte gewiß einen Wechielbalg Statt eines Gottes geboren."

22

Birchenrat Prometheus.

Ritter Kaulus, ebler Räuber, Mit gerunzelt buftren Stirnen Schaun die Götter auf dich nieder, Dich bedroht das höchfte Zürnen.

Ob dem Raube, ob dem Diebstahl, Ten du im Olymp begangen — Fürchte des Brometheus Schickal, Wenn dich Jovis Hälcher fangen!

Freilich, jener stahl noch Schlimmres, Stahl das Licht, die Flammenkräfte, Um die Menschheit zu erleuchten — Du, du stahlest Schellings Heite.

Just das Gegenteil des Lichtes, Finsternis, die man betastet, Die man greisen kann wie jene, Die Nappten einst belastet.

23.

# An den Nachtwächter.

(Bei fpaterer Gelegenheit.)

Verschlichtert sich nicht bein Herz und bein Stil, So magst du treiben jedwedes Spiel; Mein Freund, ich werde dich nie verkennen, Und sollt' ich dich auch Herr Hofrat nennen.

Sie machen jett ein großes Geschrei Von wegen beiner Berhofräterei, Vom Seinestrand bis an der Elbe Hört' ich seit Monden immer dasselbe,

Die Fortschrittsbeine hätten sich In Rückschrittsbeine verwandelt — D, sprich, Reitest du wirklich auf schwäbischen Krebsen? Äugelst du wirklich mit fürstlichen Kebsen?

Bielleicht bift du müde und sehnst dich nach Schlaf, Du haft die Nacht hindurch so brav Geblasen, jest hängst du das Horn an den Nagel: "Mag tuten, wer will, für den deutschen Jan Hagel!" Du legst dich zu Bette und schließest zu Die Augen, doch läßt man dich nicht in Ruh. Bor deinem Fenster spotten die Schreier: "Brutus, du schläfft? Wach auf, Befreier!"

Ach! so ein Schreier weiß nicht, warum Der beste Nachtwächter wird endlich stumm, Es ahnet nicht so ein junger Maulheld, Warum der Mensch am End' das Maul hält.

Du fragst mich, wie es uns hier ergeht? Hier ift es still, kein Windchen weht, Die Wettersahnen sind sehr verlegen, Sie wissen nicht, wohin sich bewegen.

#### 24.

### Zur Beruhigung.

Wir schlasen ganz wie Brutus schlief, Doch jener erwachte und bohrte tief In Cajars Brust das kalte Messer! Die Kömer waren Thrannenfresser.

Wir find keine Kömer, wir rauchen Tabak. Tin jedes Bolk hat seinen Geschmack, Ein jedes Volk hat seine Größe! In Schwaben kocht man die besten Klöße.

Wir sind Germanen, gemütlich und brav, Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf, Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten, Doch nicht nach dem Blute unserer Kürsten.

Wir find so treu wie Eichenholz, Auch Lindenholz, drauf sind wir stolz! Im Land der Eichen und der Linden Wird niemals sich ein Brutus finden.

Und wenn auch ein Brutus unter uns war', Den Cäsar fänd' er nimmermehr, Bergeblich würd' er den Cäsar suchen; Wir haben gute Psefferkuchen.

Wir haben sechsunddreißig Herrn, (If nicht zu viel!) und einen Stern Trägt jeder schützend auf seinem Herzen, Und er braucht nicht zu fürchten die Jden des Märzen. Wir nennen sie Bäter, und Vaterland Benennen wir daszenige Land, Das erbeigentümlich gehört den Fürsten: Wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten.

Wenn unser Bater spazieren geht, Ziehn wir den Hut mit Vietät; Teutschland, die fromme Kinderstube, Ist teine römische Mördergrube.

# Werkehrte Welt.

Das ist ja die verkehrte Welt, Wir gehen auf den Köpfen! Die Jäger werden dutzendweis Erichossen von den Schnepsen.

Die Kälber braten jeht den Koch, Auf Menschen reiten die Gäule; Für Lehrfreiheit und Rechte des Lichts Kampft die katholische Eule.

Der Hering wird ein Sanstülott, Die Wahrheit fagt uns Bettine, Und ein gestieselter Kater bringt Den Sophofles auf die Bühne.

Ein Affe läßt ein Pantheon Erbauen für deutsche Selden. Der Maßmann hat sich jüngst gefämmt, Wie deutsche Blätter melden.

Germanische Bären glauben nicht mehr. Und werden Atheisten; Jedoch die französsischen Bapagei'n, Die werden gute Christen.

Im udermärkichen Moniteur Hat man's am tollsten getrieben; Ein Toter hat dem Lebenden dort Die schnöbeste Grabschrift geschrieben.

Laßt uns nicht schwimmen gegen den Strom, Ihr Brüder! Es hilft uns wenig! Laßt uns besteigen den Templower Berg Und rusen: "Es lebe der König!" 26.

Erleuchtung.

Michel! faller dir die Schuppen Bon den Angen? Merkit du ist, Daß man dir die besten Suppen Bor dem Munde wegstibist?

Alfs Ersaß ward dir versprochen Reinverksärte Himmelsfreud' Troben, wo die Engel kochen Ohne Fleisch die Seligkeit!

Michel! wird dein Glaube ichwächer, Oder stärker dein App'tit? Du ergreifst den Lebensbecher Und du singst ein Heldenlied!

Michel! fürchte nichts und labe Schon hienieden beinen Wanft, Später liegen wir im Grabe, Wo du ftill berhanen kannft.

27. Deutschland.

Deutschland ist noch kleines Kind Doch die Sonne ist seine Amme, Sie sängt es nicht mit stiller Milch, Sie sängt es mit wilder Flamme.

Bei solcher Nahrung wächst man schnell Und focht das Blut in den Adern. Ihr Nachbarstinder, hütet euch, Wit dem jungen Burschen zu hadern!

Er ift ein töppisches Rieselein, Reißt aus dem Boden die Eiche, Und schlägt euch damit den Rücken wund Und die Köpfe windelweiche.

Dem Siegfried gleicht er, bem edlen Fant, Von dem wir fingen und fagen; Der hat, nachdem er geschmiedet sein Schwert, Den Amboß entzwei geschlagen!

Ja, du wirst einst wie Siegfried sein Und töten den häßlichen Drachen, Heisa! wie freudig vom Himmel herab Wird deine Frau Amme lachen! Du wirst ihn töten, und seinen Hort, Die Reichstleinedien, besitzen. Heisel wie wird auf deinem Haupt Die goldne Krone blitzen!

### 28. Wartet nur l

Weil ich so ganz vorzüglich blize, Glaubt ihr, daß ich nicht donnern könnt'! Ahr irrt euch sehr, denn ich besitze Gleichsalls fürs Donnern ein Talent.

Es wird sich grausenhaft bewähren, Wenn einst ericheint der rechte Tag; Tann sollt ihr meine Stimme bören, Tas Tonnerwort, den Wetterschlag.

Gar manche Siche wird zersplittern An jenem Tag der wilde Sturm, Gar mancher Palast wird erzittern Und stürzen mancher Kirchenturm!

# 29. Nachtgedanken.

Denk' ich an Deutschland in der Nacht. Dann bin ich um den Schlaf gebracht, Ich kann nicht mehr die Augen schließen, Und meine heißen Thränen fließen.

Tie Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn, Zwölf Jahre find schon hingegangen; Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behert. Ich denke immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich so lieb, Und in den Briesen, die sie schrieb, Seh' ich, wie ihre Hand gezittert, Wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mintter liegt mir stets im Sinn. Zwölf lange Jahre flossen hin, Zwölf lange Jahre sind verslossen, Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Deutschland hat ewigen Bestand Es ist ein kerngesundes Land! Mit seinen Sichen, seinen Linden Werd' ich es immer wiedersinden.

Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr, Wenn nicht die Mutter dorten wär'. Das Laterland wird nie verderben, Jedoch die alte Fran kann sterben.

Seit ich das Land verlaffen hab', So viele fanken dort ins Grab, Die ich geliebt — wenn ich sie zähle So will verbluten meine Secle.

Und zählen muß ich — mit der Zahl Schwillt immer höher meine Dual; Mir ist, als wälzten sich die Leichen Auf meine Brust — Gottlob! sie weichen!

Gottlob! durch meine Fenster bricht; Französisch heitres Tageslicht; Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

# 30. Die Weber.

Im düftern Auge feine Thräne, Sie sigen am Webstuhl und fletschen die Zähne. "Deutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreisachen Fluch — Wir weben, wir weben!

"Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten; Bir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt -Wir weben, wir weben!

"Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, Den unser Elend nicht konnte erweichen, Der den letzten Groschen von uns erpreßt, Und uns wie Sunde erschießen läßt — Wir weben, wir weben!

"Ein Fluch dem falschen Laterlande, Wo nur gedeihen Schmach und Schande, Wo jede Blume früh gefnickt, Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben, wir weben!

"Das Schiffchen fliegt, der Websinht kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreisachen Fluch. Wir weben, wir weben!"

31.

# Anfere Marine.

Nautisches Gedicht.

Wir träumten von einer Flotte jüngst, Und iegesten schon vergnüglich Hinaus aufs balkenlose Weer, Der Wind war ganz vorzüglich.

Wir hatten unsern Fregatten schon Die stolzesten Namen gegeben; Prut hieß die eine, die andre hieß Hoffmann von Fallersteben.

Da schwamm der Kutter Freiligrath, Darauf als Buppe die Büste Des Mohrentönigs, die wie ein Wond (Versteht sich, ein schwarzer!) grüßte.

Da kamen geschwommen ein Gustav Schwab, Ein Pfizer, ein Kölle, ein Maher; Auf jedem stand ein Schwabengesicht Wit einer hölzernen Leier.

Da schwamm die Birch-Pfeiffer, eine Brigg. Sie trug am Fockmast das Wappen Der deutschen Udmiralität Auf schwarz-rot-goldnem Lappen.

Wir kletterten keck an Bugspriet und Raan Und trugen uns wie Matrosen, Die Jacke kurz, der Hut beteert, Und weite Schifferhosen. Gar mancher, der früher nur Thee genoß Als wohlerzogener Chmann, Der foff jest Kum und kaute Tabak, Und fluchte wie ein Seemann.

Seekrank ist mancher geworden sogar Und auf dem Fallersleben, Dem alten Brander, hat mancher sich Gemütlich übergeben.

Wir träumten so schön, wir hatten sast Schon eine Seeschlacht gewonnen — Doch als die Morgensonne kam, Ist Traum und Flotte zerronnen.

Wir lagen noch immer im heimischen Beat Mit ausgestreckten Knochen. Wir rieben uns aus den Augen den Schlaf, Und haben gähnend gesprochen:

"Die Welt ist rund. Was nützt es am End', Zu schaukeln auf müßiger Welle! Der Weltumsegler kommt zuletzt Zurück auf dieselbe Stelle."



# Bedichte auf dem Machlaß

aus den Jahren 1830-1840.

# Die Blucht.

ic Meeresfluten bligen, Beftrahlt vom Mondenschein. Im schwanken Kahne sigen Zwei Buhlen, die schiffen allein.

"Tu wirst ja blaß und blasser, Du Herzallerliebste mein!" — ""(Betiebter! dort rubert's im Wasser, Mein Bater holt uns ein.""

"Bir wollen zu schwimmen versuchen, Du Serzallerliebste mein." — ""Geliebter! ich bör' ihn schon fluchen Ich höre ihn toben und schrein."" —

"Halt nur den Kopf in die Höhe, Du Herzallerliebste mein!" — ""Geliebter! das Wasser, o wehe, Dringt mir in die Ohren hinein."" —

"Es werden steif mir die Jüße. D Herzallerliebste mein!" — ""Geliebter! der Tod muß füße In deinen Armen sein.""

# Lieder.

1.

Welch ein zierlich Ebenmaß In den hochgeschossen Gliedern! Auf dem schlanken Hälschen wiegt sich Ein bezaubernd kleines Köpschen.

Reizend halb und halb auch rührend Ist das Antlig, wo sich mischen Bollustblicke eines Weibes Und das Lächeln eines Kindes.

297

Läg' nur nicht auf beinen Schultern Hie und da, wie dicker Schatten, Stwaß Erdenstaub, ich würde Wit der Benus dich vergleichen —

Mit der Göttin Aphrodite, Die der Meeresflut entstiegen, Annutblühend, schönheitstrahlend, Und, versteht sich, wohlgewaschen.

2

"Augen, sterblich schone Sterne!" Also mag das Liedchen klingen, Das ich weiland in Toskana An dem Meere hörte singen.

Gine kleine Dirne sang es, Die am Meere Retze flickte; Sah mich an, bis ich die Lippen An ihr rotes Mündchen drückte.

An das Lied, an Meer und Nete Hab' ich wieder benken müssen, Als ich dich zuerst erblickte — Doch nun muß ich dich auch küssen.

3,

Es erklingt wie Liebestöne Alles, was ich denk' und fühl'. Ach! da hat der kleine schöne Liebesgott die Hand im Spiel.

Der Maestro im Theater Meines Herzens ist er jett; Bas ich fühl' und denke, hat er Gleich schon in Musik gesett.

4.

Was bedeuten gelbe Rosen? — Liebe, die mit Arger fämpit, Ärger, der die Liebe dämpst, Lieben und sich dabei erbosen.

5.

(Fragment.)

Besel'gend ist es, wenn die Knospe Sich zitternd unserm Kuß erschließt; Nicht mindre Luft gewährt die Blume, Die blühend stolz in Duft zerfließt.

6

Wir mussen zugleich uns betrüben Und lachen, wenn wir schaun, Daß sich die Herzen lieben Und sich die Köpfe nicht traun.

Kühlst du, mein jüßes Liebchen, Wie liebend mein Herz bewegt? Sie schüttelt das Köpschen und flüstert: Gott weiß, für wen es ichläat!"

7

Das macht ben Menichen glücklich, Das macht den Menichen matt, Wenn er drei sehr schöne Geliebte Und nur zwei Beine hat.

Ter einen lauf' ich des Morgens, Ter andern des Abends nach. Tie dritte kommt zu mir des Mittags Wohl unter mein eignes Dach.

Lebt wohl, ihr drei Geliebten, Ich hab' zwei Beine nur, Ich will in fändlicher Stille Gemeßen die schöne Natur.

8.

Mit dummen Mädchen, hab' ich gedacht, Nichts ist mit dummen anzusangen; Doch als ich mich an die klugen gemacht, Da ist es mur noch schlimmer ergangen.

Die klugen waren mir viel zu klug, Ihr Fragen machte mich ungeduldig, Und wenn ich selber das wichtigste frug, Da blieben sie lachend die Antwort schuldig

# Einem Abtrünnigen.

D bes heil'gen Jugendnutes! D, wie schnell bist du gebändigt! Und du hast dich, fühlern Blutes, Mit den lieben Herrn verständigt.

Und du bift zu Kreuz gefrochen, Bu dem Kreuz, das du verachteft, Das du noch vor wenig Wochen In den Staub zu treten dachteft! D, das thut das viele Lesen Jener Schlegel, Haller, Burke — Gestern noch ein Held gewesen, Ist man heute schon ein Schurke.

# Die ungetreue Luise.

Die ungetreue Luise, Sie kam mit sanstem Geslüster. Da saß der arme Ulrich, Die Kerzen, die brannten so düster.

Sie koste und sie scherzte, Sie will ihn heiter machen... "Mein Gott, wie bist du verändert, Ich hör' dich nicht mehr lachen!"

Sie koste und sie scherzte, Bu seinen Füßen gelagert... "Mein Gott, wie beine Hände So kalt und abgemagert!"

Sie koste und sie scherzte, Doch mußte sie wieder stocken... "Mein Gott, so grau wie Asche Sind jeto deine Locken!"

Da saß der arme Ulrich, Sein Herz war wie gebrochen, Er füßte sein böses Liebchen, Doch hat er kein Wort gesprochen.

# Kitty.

1.

Angen, die ich längst vergessen, Wollen wieder mich verstricken, Wieder bin ich wie verzaubert Von des Mädchens sansten Blicken.

Thre Lippen füffen wieder Wich in jene Zeit zurücke, Wo ich schwamm des Tags in Thorheit. Und des Nachts in vollem Glücke

2.

Mir redet ein die Eitelfeit, Daß du mich heimlich liebeft; Doch klügre Einsicht flüstert mir, Daß du nur Großmut übest;

Taß du den Mann zu würd'gen strebst. Ten andre unterschätzen, Taß du mir doppelt gütig bist, Weil andre mich verlezen.

Tu bift so hold, du bift so schön, So tröstlich ift dein Koien! Tie Worte klingen wie Musik, Und dusten wie die Rosen.

Du bist mir wie ein hoher Stern, Ter mich vom Himmel grüßet, Und meine Erdennacht erhellt, Und all mein Leid verfüßet.

3.

Es glänzt so schön die sinkende Sonne, Doch schöner ist deiner Augen Schein. Das Abendrot und deine Augen, Sie strablen mir traurig ins Herz hinein

Das Abendrot bedeutet Scheiden Und Herzensnacht und Herzensweh. Bald fließet zwiichen meinem Herzen Und beinen Augen die weite See.

4

Er ist so herzbeweglich, Der Brief, den sie geschrieben: Sie werde mich ewig lieben, Ewig, unendlich, unfäglich.

Sie ennuniere sich täglich, Ihr sei die Brust beklommen — "Du mußt herüber kommen Nach England, so bald als möglich."

5.

Es läuft dahin die Barke, Wie eine flinke Gemfe. Bald find wir auf der Themfe, Bald find wir im Regentsparke. Da wohnet meine Kitty, Mein allerliebstes Weibchen; Es giebt kein weißeres Leibchen Im West-End und in der City.

Schon meiner Ankunft gewärtig, Füllt sie den Wasserkessel Und rückt an den Herd den Sessel; Den Thee, den sind' ich fertig.

6.

Das Glück, das gestern mich geküßt, Ist heute schon zerronnen, Und treue Liebe hab' ich nie Auf lange Zeit gewonnen.

Die Neugier hat wohl manches Weib In meinen Arm gezogen; Hat sie mir mal ins Herz geschaut, Ist sie davon geslogen.

Die eine lachte, eh sie ging, Die andre thät erblassen; Nur Kitth weinte bitterlich, Bevor sie mich verlassen.

#### Mo?

Wo wird einst des Wandermüden Letzte Ruhestätte sein? Unter Valmen in dem Süden? Unter Linden an dem Rhein?

Werd' ich wo in einer Büste Eingescharrt von fremder Hand? Oder ruh' ich an der Küste Eines Weeres in dem Sand?

Immerhin! Mich wird umgeben Gotteshimmel, dort wie hier, Und als Totenlampen schweben Nachts die Sterne über mir.

# Barianten und Fragmente zum "Itta Troll."

1

Traum der Sommernacht, phantaftilch Zwecklos ist mein Lied, ja zwecklos Wie das Leben, wie die Liebe. Keinem Zeitbedürfnis dient es.

Sucht darin nicht die Bertretung Hoher Baterlandsintressen; Diese wollen wir besördern, Aber nur in guter Prosa.

Ja in guter Prosa wollen Wir das Joch der Anechtschaft brechen — Doch in Versen, doch im Liede Blüht uns längst die höchste Freiheit.

Hier im Reich ber Poesie, Hier bedarf es keiner Kämpfe, Laßt uns hier den Thyrsus schwingen Und das Haupt mit Rosen kränzen!

2

Sternenfunkelnd liegt die Nacht Auf den Bergen, wie ein Mantel Bon pechschwarzem Hermelin, Ter gespickt mit goldnen Schwänzchen.

Es versteht sich, daß der Kürschner Toll war, der den Hermelin Pechschwarz färbte und mit goldnen, Statt mit schwarzen Schwänzchen spickte —

häng dich, Freiligrath, daß du Nicht ergrübelt haft das Gleichnis Lon dem schwarzen Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.

3.

In dem großen Biehstall Gottes, Den wir Erde nennen, findet Fegliches Geschüpf die Krippe Und darin sein gutes Futter!



Prutschiland.

Ein Wintermärchen.





Währeno feines Aufenthaltes in Paris, wo er fich betannutch ım Mai 1881 niedergelaffen hatte, besuchte Beinrich Seine gweimal die deutiche Heimat, querft im Jahre 1843. Da ihm der preufische Gesandte den Bak nicht für die Kahrt über Hachen und Röln vifieren wollte, reifte er von Bruffel mit der Post über Umsterdam nach Bremen und traf am 30. Ottober 1843 in Hamburg ein Hier verweilte er über vier Wochen im Verfehr mit seiner alten Mutter, jeinem Oheim Salomon Beine und jeinem Berleger Julius Campe u. a. Um 7. Dezember trat er über hannover, Bucheburg, Röln und Nachen die Riidfahrt nach Paris an. Gine Frucht dieser Reise ift das Wintermärchen "Deutschland," das sich durch seinen Rebentitel als Seitenstiick zu dem anjangs 1843 zuerst gedructen in der von Laube redigierten "Zeitung für die elegante Welt") Sommernachtstraum "Utta Troll" darstellt. Schon am 20. Februar 1844 kundigte Beine feinem Berleger das Manuftript an. Gin ipaterer Brief an benfelben schildert die Dichtung als "romantischpolitisch, die gange Gährung der ventichen Gegenwart in kechiter. persönlichster Weise aussprechend, um hoffentlich der projaisch-bombastischen Tendenz den Todesstoß für immer zu achen." Unfanas Juni 1844 schickte er das druckfertige Manustript an Campe, reifte aber, als er von diesem feine Untwort erhielt, Ende Juli wieder nach Hamburg, in sich bes unverfürzten Abdrucks zu versichern Beines zweite und lette Reise von Paris nach Teutschland, Juni -Ettober 1844). Es jollte allein oder mit dem "Utta Troll" gujammen ericheinen; fpater ichlug Beine die Aufnahme in dem Bande "Neuer Gedichte" vor, bem "es die ungeheuerste Bogue geben" merbe. Endlich erichien: "Deutschland. Gin Bintermärden" im September 1844 (Hamburg, Hoffmann & Campe) fowohl einzeln wie auch am Schluß der "Neuen Gedichte"; erft bei der dritten Huflage der "Neuen Gedichte" (Hamburg 1851) ward es aus Diesen entfernt und durch die Tragodie "William Ratcliff" erfett. Adolf Strodtmann berichtet: "Der Cenfor Hoffmann beauftandete ben Abdruck zahlreicher icharfer Stellen des Gedichtes. Campe wußte aber von dem feingebildeten Sundifus Sievefing dennoch das Imprimatur ohne Ausmerzung einer einzigen Pointe zu er: langen. Nur ein paar allzu cynische Strophen wurden von dem Verfasser mahrend bes Drudes nachträglich, auf Wille's Rat [Dr. François Wille, Redacteur der Samburger "Litterarischen und fritischen Blätter"], geändert. In Preußen wurde der Vertauf des Bedichtes jofort frengstens verboten: doch diente dies Berbot bei den damaligen Berhältniffen des deutschen Buchhandels, ftatt dem Abiate zu ichaden, demfelben vielnicht als willtommene Reflame. Der

Dichter ielbst freilich durfte fortan die preußischen Staaten nicht wieder betreten; denn an jedem Grenzorte harrten seiner die gemessensten Verhaftsbesehle, welche allfährlich erneuert wurden."

Die Beine im "Utta Troll" vorherrichend die Zustände auf dem Gebiete der Kunft und Miffenichaft fatirifierte, jo geißelte er in "Deutschland" porzugeweise die politischen und sozialen Zustände der bamaligen Zeit. Beute, wo alles anders geworden, ift feine Satire freilich gegenstandslos; aber fie vergegenwärtigt in der grellen Beleuchtung des Wikes blikartig die Bergangenheit und mag jo, vor ähnlichen Zeiten warnend, der Zutunft dienen. Gin gemeinsamer Vorzug beider Dichtungen ift es, daß sie sich trot ihrer beträcht: lichen Länge nicht, wie Bemes dichterische Proja, in Fragmente auf: lösen, sondern mit Turchführung einer Rabel, dort die Baren: geschichte, bier der Reisebericht, als Ganges ericheinen. Über das "Wintermärden" jagt Rudolf v. Gottichall: "Mit dem unbezweifelten Rechte des Humors, der fich durch Tiefe und Pragnang oft bis zur kulturhistorischen Sobe erhebt, geihelt er Seine die pedantischen Buifande Teutichlands, nicht ohne jene Vorliebe für inpiiche Berionlichteiten, welche feinem Sumor plaftische Sandhaben bieten. Die abende Lauge, welche der Parifer Aristophanes über sein Baterland ausgießt, jog ihm allerdings den haß und die Berachtung jener unechten Patrioten zu, deren engberzige Gefinnung die Fleckenlofig: feit deuticher Buitande unbedingt vergöttert und am wenigsten fähia ift, einen humorifisichen Genius zu begreifen, welcher seiner Nation ben Spicael porbalt. Daß er mit mikigen Ungrten der Mufe Die Unarten des deutschen, nationalen Geistes zuichtigte, daß er feine unliebenswürdigen Gigenheiten mit ichonungslofer Echarfe beraußfebrte, die militärische Pedanterie, die pietistische Verhimmelung, Die faustrechtliche, westfälische Bravour verspottete, das zeugt unleugbar von einem patriotischen Ginne, der die Bunden des Baterlandes aufipiirt und fondiert, wenn auch fie zu beilen außer feinem Bereiche liegt. Daß er im gangen eine richtige Diganoje gestellt, zeigten Die therapeutischen Berinche ber nächsten Jahre. Das Wintermärchen aber beweift mehr als Beines übrige Dichtungen, daß ein Ideal der Sumanität, wenn auch in unbestimmten Umriffen, in ihm lebendig war, ein Joeal freier, ichoner Menichlichkeit, das wie ein leuchtender Stern aus den bunten, burlesten Riguren bes faleidoffopischen Sumors sujammenidiekt, und daß er nicht unrecht bat, wenn er in feiner Borrede jum "Atta Troll" faat: "Du lügft, Brutus, bu lügst, Cassius, und auch du lügst, Ainius, wenn ihr behauptet, mein Spott träfe jene 3deen, die eine foitbare Errungenschaft der Menschheit sind, und für die ich selbst so viel gestritten und gelitten habe'. Auch am Conismus Des Wintermarchens können fich nur

Diejenigen stoßen, benen Uristophanes, die römischen Satirifer, Fischart und Rabelais, Emollet und Fielding unbefannt oder nicht gegen= wärtig find." — Gottichall hat volltommen recht; aber folgendes läßt er außer acht: der gesinnungslose Wit, der fich selbst zum 3weck hat, ist wertlos; und wird er lediglich im Dienste persönlicher Rache ver= wendet, jo ist er gemein; ferner hat der Cynismus seine Grenzen; beichimpft und verunremigt er das Sobe und Beilige, jo ist er beitigliiche Robeit. Daß aber Heines Wit und Cynismus in der bezeichneten Beise fehr oft, und gang besonders ftart im "Winter= märchen" ausartet, wird gewiß weder Gottschall noch sonft ein Gin= fichtiger bestreiten. Dieses Ausarten ift aber bei Beine doppelt verwerflich, da er selbst sich dessen bewußt war, und es im Prinzip verwarf. Um 1. Juli 1824 ichrieb er an seinen Freund Moses Mojer: "Wis in feiner Fiolierung ift gar nichts wert. Nur dann ift mir der Wit erträglich, wenn er auf einem ernsten Grunde ruht. Der gewöhnliche Wit ist bloß ein Niesen des Berstandes, ein Jagdhund, der dem eigenen Schatten nachläuft, ein rotjactiger Uffe, der fich zwischen zwei Spiegeln begafft, ein Baftard, den der Wahnsinn mit der Vernunft im Vorbeirennen auf der Straße ae= zeugt -, nein, ich würde mich noch bitterer ausdrücken, wenn ich mich nicht erinnerte, daß wir beide uns zu Zeiten herablaffen, einen Big zu reißen." - Und später jagte er: "Bielleicht verlette mich iolche wilde Spottlust umsomehr, weil ich mich selbst nicht davon frei fühlte und fie feineswegs als etwas Lobenswertes erachtete. Es ift nun wohl nicht zu leugnen, daß die Spottluft, die Freude am Widerspruch der Dinge, etwas Bosartiges in sich trägt, statt daß der Ernst mehr mit den besseren Gefühlen verwandt ist - die Tugend, der Freiheitssinn, die Liebe selbst sind fehr ernsthaft." -Tropdem mar heines With oft maglos und vergriff fich, wie im "Wintermärchen", am Beiligsten. Da der Dichter noch mährend des Drucks "ein paar allzu cynische Strophen" milberte, warum ging er nicht noch etwas weiter und änderte oder ftrich 3. B. die Schand= itrophe: "Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal" 2c.? Weil er nicht herr feines Wikes mar; weil nicht er den Wik, sondern der Wik thn hatte! - Dem Schluß des "Wintermärchens" zu geht er ungefucht jum tiefften Ernft über, und sowohl dieser Übergang wie ber Ernst felbst find vortrefflich gelungen; die ernsten Kapitel gehören zu dem Echoniten, mas Beine geschrieben bat.

# Vorwort.

Das nachitebende Gedicht ichrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit ichärfer hinem, als mir eigentlich lieb war. 3ch unterließ nicht, ichon gleich zu mildern und guszuscheiden, was mit dem deutschen Alima unverträglich schien. Nichtsdesto= weniger, als ich das Manuffridt im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichteiten in Erwägung gestellt. Ich mußte mich dem fatalen Beichäfte des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl geschehen sein, daß die ernsten Tone mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu beiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken habe ich im bastigen Unmut ihre Reigenblätter wieder abgerissen, und zimperlich iprode Thren habe ich vielleicht verlegt. Es ist mir leid, aber ich trofte mich mit dem Bewuntfein, daß größere Autoren sich ähnliche Vergeben zu schulden kommen ließen. Tes Uristophanes will ich zu jolcher Beichönigung gar nicht erwähnen, denn der war ein blinder Speide, und sein Bublikum 311 Athen hatte zwar eine flaisische Erziehung genoffen, wußte aber wenig von Sittlichkeit. Auf Cervantes und Molière fönnte ich mich schon viel besser berusen; und ersterer schrieb für den hoben Adel beider Kastilien, letterer für den großen König und den großen Sof in Verjailles! Ach, ich vergeffe, daß wir in einer sehr bürgerlichen Zeit leben, und ich sehe leider voraus, daß viele Töchter gebildeter Stände an der Spree, wo nicht gar an der Alifter, über mein armes Gedicht die mehr oder minder gebogenen Räschen rümpfen werden! Was ich aber mit noch größerem Leidweien voraussehe, das ist das Zeter jener Pharisaer der Nationalität, die jest mit den Antipathien der Regierungen Sand in Sand geben, auch Die volle Liebe und Hochachtung der Cenjur genießen und in der Tagespresse den Ion angeben können, wo es gilt, jene Gegner zu befehden, die auch zugleich die Gegner ihrer allerhöchsten Herrichaften sind. Wir sind im Bergen gewappnet gegen das Miffallen dieser heldenmütigen Lakaien in ichwarzrot=goldner Livree. 3ch höre ichon ihre Bierstimmen: "Du lästerst sogar unire Farben, Berächter des Baterlands, Freund

Norwort. VII

der Franzojen, denen du den freien Rhein abtreten willft!" Beruhigt euch. Ich werde eure Farben achten und ehren. wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine mußige oder tnechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz = rot = goldne Kahne auf die Sohe des deutschen Gedankens, macht sie gur Standarte bes freien Menschentums, und ich will mein bestes Herzblut für fie hingeben. Beruhigt euch, ich liebe bas Baterland eben io fehr, wie ihr. Wegen diefer Liebe habe ich dreis gehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen eben diefer Liebe kehre ich wieder zurud ins Exil, vielleicht für immer, jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Dulder= grimaffe zu ichneiden. Ich bin der Freund der Franzoien, wie ich der Freund aller Menschen bin, wenn sie vernünftig und gut find, und weil ich selber nicht so dumm oder so schlecht bin, als daß ich wünschen follte, daß meine Deutschen und die Franzosen, die beiden auserwählten Völker der Humanität, fich die Sälfe brächen gum Beften von England und Rugland und zur Schadenfreude aller Junter und Bfaffen diefes Erdballs. Seid ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, schon aus dem ganz einfachen Grunde: weil mir der Nhein gehört. Ja, mir gehört er, durch uns veränßerliches Geburtsrecht, ich bin des freien Rheines noch weit freierer Sohn, an seinem Ufer stand meine Biege, und ich sehe gar nicht ein, warum der Rhein irgend einem andern gehören foll, als den Landestindern. Elfaß und Lothringen fann ich freilich dem deutschen Reiche nicht so leicht einverleiben. wie ihr es thut, denn die Leute in jenen Landen hängen fest an Frankreich wegen der Rechte, die fie durch die französische Staatsumwalzung gewonnen, wegen jener Gleichheitsgesete und freien Institutionen, die dem bürgerlichen Gemüte sehr angenehm find, aber dem Magen der großen Menge dennoch vieles zu wünschen übrig lassen. Indessen, die Elfasser und Lothringer werden sich wieder an Deutschland anschließen, wenn wir das vollenden, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese überflügeln in der That, wie wir es schon gethan im Gedanken, wenn wir uns bis zu den letten Folgerungen des= selben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit bis in ihrem letten Schlupfwintel, dem Simmel, zerstören, wenn wir den Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten, wenn wir die Erlöfer Gottes werden, wenn wir das arme, glückenterbte Bolt und den verhöhnten Genius und die geschändete Schönheit wieder in ihre Burde einsetzen, wie unsere großen Meister gesagt und gesungen, und

wie wir es wollen, wir, die Jünger — Ja, nicht bloß Essatund Lothringen, jondern ganz Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt — die ganze Welt wird beutsch werden! Von dieser Sendung und Universalherrschaft Teutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das ist mein Rarriotismus.

3ch werde in einem nächsten Buche auf dieses Thema zurückfommen, mit letter Entschloffenheit, mit ftrenger Rud= sichtslofiakeit, jedenfalls mit Lonalität. Den entschiedenften Wideripruch werde ich zu achten wissen, wenn er aus einer Uberzenanna hervoracht. Selbit der robeiten Keindieligkeit will ich alsdann geduldig verzeihen; ich will jogar der Dumm= heit Rede stehen, wenn sie nur ehrlich gemeint ift. Deine ganze schweigende Verachtung widme ich hingegen dem gefinnungsloien Wichte, der aus leidiger Schelsucht ober un= sauberer Privataiftigfeit meinen auten Leumund in der öffent= lichen Meinung herabzuwürdigen jucht, und dabei die Maste des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral, venutt. Der anarchiiche Zustand der deutschen politischen und litterarischen Zeitungsblätterwelt ward in solcher Beziehung zuweilen mit einem Talente ausgebeutet, das ich ichier bewundern mußte. Wahrhaftig, Schufterle ift nicht tot. er lebt noch immer und fteht feit Jahren an der Spite einer wohlorganisierten Bande von litterarischen Strauchdieben, die in den böhmischen Wäldern unierer Tagespresse ihr Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt versteckt liegen und dem leifesten Pfiff ihres mürdigen Hauptmanns gehorchen.

Noch ein Wort. Das "Wintermärchen" bildet den Schluß der "Neuen Gedichte", die in diesem Augenblick bei Hoffmann und Campe erscheinen. Um den Einzeldruck veranstalten zu können, mußte mein Verleger das Gedicht den überwachenden Behörden zu besonderer Sorgialt überliesern, und neue Narianten und Ausmerzungen sind das Ergebnis dieser

höheren Kritik.

Samburg, ben 17. Geptember 1844.

Seinrich Seine.



# Deutschland.

(Ein Wintermärchen.)

# Abschied von Paris.

De, Baris, du teure Stadt, Wir müffen heute scheiden, Ich lasse dich im Überfluß Bon Bonne und von Frenden.

Das deutsche Herz in meiner Bruft Ist plößlich frank geworden, Der einzige Arzt, der es heilen kann, Der wohnt daheim im Norden.

Er wird es heilen in furzer Frist, Man rühmt seine großen Kuren; Toch ich gestehe, mich ichaudert schon Bor seinen derben Mixturen.

Abe, du heitres Franzosenvolk, Ihr meine lustigen Brüder, Gar närrische Sehnsucht treibt mich fort, Da komm' ich in kurzem wieder.

Tenkt euch, mit Schmerzen sehne ich mich Nach Torigeruch, nach den lieben Heidschnucken der lüneburger Heid', Nach Sauerkraut und Küben.

Ich jehne mich nach Tabatsqualm, Hofräten und Nachtwächtern, Nach Plattbeutich, Schwarzbrot, Grobheit sogar, Nach blonden Predigerstöchtern. Auch nach der Mutter iehne ich mich, Ich will es offen gestehen, Seit dreizehn Zahren hab' ich nicht Die alte Frau gesehen.

Abe, mein Weib, mein ichönes Weib, Du kannst meine Qual nicht fassen, Ich drücke dich io fest an mein Herz, Und muß dich doch verlassen.

Die lechzende Qual, sie treibt mich fort Bon meinem jüßesten Gtücke — Muß wieder atmen deutsche Luft, Damit ich nicht ersticke.

Die Qual, die Angit, der Ungeitüm, Das steigert sich dis zum Krampie. Es zittert mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampse.

Vor Ende des Jahres bin ich zurück Aus Deutschland, und, ich denke, Auch ganz genesen, ich kaufe dir dann Die schönften Neusahrsgeschenke.



# Kaput I.

Im traurigen Monat November war's, Die Tage wurden trüber, Der Wind riß von den Bäumen das Laub, Ta reist' ich nach Teutichland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam, Da fühlt' ich ein stärkeres Klopfen In meiner Bruit, ich glaube iogar Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zu Mute; Ich meinte nicht anders, als ob das Herz Recht angenehm verblute.

Ein kleines Harfenmäbchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle Und falscher Stimme, doch ward ich sehr Gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopf'rung und Wiederfinden Dort oben in jener besseren Welt, Wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Jammerthal, Von Freuden, die bald zerronnen, Vom Jenseits, wo die Seele ichwelgt Verklärt in ew'gen Wonnen.

Sie sang das alte Entsagungslied, Das Giapopeia vom Himmel, Womit man einlullt, wenn es greint, Das Bolf, den großen Lümmel.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, Ich kenne auch die Berkasser; Ich weiß, sie tranken heimlich Wein Und predigten öffentlich Basser.

Ein neues Lied, ein besseres Lied, D Freunde, will ich euch dichten: Wir wollen hier auf Erden schon Das Himmelreich errichten.

Bir wollen auf Erden glücklich sein, Und wollen nicht mehr barben; Berschlemmen soll nicht der faule Bauch, Was sleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug Für alle Menschenkinder, Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, Und Zudererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbien für iedermann, Sobald die Schoten plazen! Den Himmel überlassen wir Den Engeln und den Spazen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, So wollen wir euch besuchen Dort oben, und wir, wir essen mit euch Die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lied, ein bessers Lied! Es klingt wie Flöten und Geigen! Die Misserere ist vorbei, Die Sterbeglocken schweigen. Die Jungier Europa ist verlobt Mit dem ichönen Geniusse Der Freiheit, sie liegen einander im Urm, Sie ichwelgen im ersten Kusse.

Und iehlt der Riaffeniegen dabei, Die Ghe wird gültig nicht minder — Es lebe Bräutigam und Braut, Und ihre zufünftigen Kinder!

Gin Sochzeitsarmen ist mein Lied, Tas besiere, das neue: In meiner Seele gehen auf Tie Sterne der böchten Weihe —

Begeisterte Sterne, sie lodern wild, Zerfließen in Flammenbächen — Ich fühle mich wunderbar erstarkt, Ich könnte Eichen zerbrechen!

Seit ich auf deutsche Erde trat, Anrchitrömen mich Zauberfäste — Ter Riese hat wieder die Mintter berührt Und es wuchsen ihm neu die Krätte.

#### 600

# Kaput II.

Während die Aleine von Himmelflust Getrillert und musizieret, Ward von den preußischen Touamers Kein Kosser visitieret.

Beichnüffelten alles, framten herum In Hemben, Hoien, Schnupftüchern: Sie suchten nach Spigen, nach Bijonterien, Auch nach verbotenen Büchern.

Ibr Thoren, die ihr im Koffer sucht! Hier werdet ihr nichts entdecken! Die Kontrebande, die mit mir reift, Die hab' ich im Kopse stecken.

Hier hab' ich Spigen, die feiner find Als die von Brüffel und Mecheln, Und pack' ich einft meine Spigen aus, Sie werden euch fticheln und hecheln. Im Kopfe trage ich Bijouterien, Der Zufunft Krondiamanten, Die Tempelfleinodien des neuen Gotts, Des großen Unbekannten.

Und viele Bücher trag' ich im Kopf! Ich darf es euch versichern, Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest Von fonfiszierlichen Büchern.

Glaubt mir, in Satans Bibliothek Kann es nicht schlimmere geben; Sie find gefährlicher noch, als die Von Hoffmann von Fallersleben!

Ein Paffagier, der neben mir stand, Bemerkte mir, ich hätte Jest vor mir den preußischen Zollverein, Die große Douanenkette.

"Der Zollverein" — bemerkte er — "Wird unser Volkstum begründen, Er wird das zersplitterte Vaterland Zu einem Ganzen verbinden.

"Er giebt die äußere Einheit uns, Die sogenannt materielle; Die geistige Einheit giebt uns die Censur, Die wahrhaft ideelle —

"Sie giebt die innere Einheit uns, Die Einheit im Denken und Sinnen; Ein einiges Deutschland thut uns not, Einig nach außen und innen."



# Kaput III.

Zu Aachen im alten Dome liegt Karolus Magnus begraben — Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl Waper, der lebt in Schwaben.

Ich möchte nicht tot und begraben sein Als Kaiser zu Aachen im Dome; Weit lieber lebt' ich als fleinster Poet Zu Stuffert am Neckarstrome. Bu Aachen langweilen sich auf der Straß' Die Hunde, sie flehn unterthänig: "Gieb uns einen Fußtritt, o Fremdling, das wird Bielleicht uns zerstreuen ein wenig."

Ich bin in diesem langweil'gen Nest Ein Stündchen herungeichlendert. Sah wieder preußisches Militär, Hat sich nicht sehr verändert.

Es find die grauen Mäntel noch Mit dem hoben, roten Kragen — "Tas Rot bedeutet Franzoienblut," Sang Körner in früheren Tagen.

Nach immer das hölzern pedantische Volk, Noch immer ein rechter Winkel In jeder Bewegung, und im Gesicht Ter eingerrorene Tünkel.

Sie stelzen noch immer so steif herum, So kerzengrade geschniegelt, Als hätten sie verichluckt den Stock, Womit man sie einst geprügelt.

Ja, ganz verichwand die Fuchtel nie, Sie tragen fie jeht im Junern; Das trauliche Du wird immer noch An das alte Er erinnern.

Ter lange Schnurrbart ift eigentlich nur Des Zopftums neuere Phase: Der Zopf, der ehmals hinten hing, Der hängt jeht unter der Nase.

Nicht übel gefiel mir das neue Koftüm Der Reiter, das nuß ich loben, Besonders die Lickelhaube, den Helm Mit der stählernen Spitze nach oben.

Das ift so ritterlich und mahnt An der Borzeit holde Romantik, An die Burgfrau Johanna von Montfaucon, An den Freiherrn Fouqué, Uhland, Tieck.

Tas mahnt an das Mittelalter so schön, An Edelknechte und Knappen, Die in dem Herzen getragen die Treu' Und auf dem Hintern ein Wappen. Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, An Minne und frommes Dienen, An die ungedruckte Glaubenszeit, Wo noch keine Zeitung erichienen.

Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt Vom allerhöchsten Wige! Ein königlicher Einfall war's! Es fehlt nicht die Pointe, die Spige!

Nur fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht. Zieht leicht so eine Spitze Herab auf euer romantisches Haupt Des Himmels modernste Vlitze!

Auch wenn es Krieg giebt, müßt ihr euch Biel leichteres Kopfzeug kaufen; Des Mittelalters schwerer Helm Könnt' euch genieren im Laufen. — —

Zu Nachen auf dem Posthausschild, Sah ich den Bogel wieder, Der mir so tief verhaßt! Voll Gift Schaute er auf mich nieder.

Du häßlicher Bogel, wirst du einst Mir in die Hände fallen, So rupse ich dir die Federn aus Und hacke dir ab die Krallen.

Du sollst mir dann in luft'ger Höh' Auf einer Stange sitzen, Und ich rufe zum luftigen Schießen herbei Die rheinischen Bogelschützen.

Wer mir den Bogel herunterschießt, Mit Scepter und Krone belehn' ich Den wackern Mann! Wir blasen Tusch Und rusen: "Es lebe der König!"

#### SES.

#### Kaput IV.

Bu Köllen kam ich spät abends an, Da hörte ich rauschen den Rheinfluß, Da fächelte mich schon deutsche Luft, Da fühlt' ich ihren Einfluß — Auf meinen Appetit. Ich aß Dort Gierfuchen mit Schinken, Und da er iehr gesalzen war, Mußt' ich auch Rheinwein trinken.

Der Mheinwein glänzt noch immer wie Gold Am grünen Mömerglase, Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, So steigt er dir in die Nase.

In die Nase steigt ein Prickeln so süß, Man kann sich vor Wonne nicht lassen! Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, In die wiederhallenden Gassen.

Die steinernen Häufer ichauten mich an, Als wollten sie mir berichten Legenden aus altwerichollener Zeit, Der heil'gen Stadt Köllen Geichichten.

Ja, hier hat einst die Klevisei Ihr frommes Weien getrieben, Sier haben die Dunkelmanner geherrscht, Die Ulrich von Hutten beichrieben.

Der Cancan des Mittelalters ward hier Getanzt von Nonnen und Mönchen; Hier ichrieb Hochstraaten, der Menzel von Kölln, Die gist'gen Denunciatiönchen.

Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menichen verschlungen; Die Glocken wurden gefäntet dabei Und Khrie Eleison gefungen.

Tummheit und Bosheit buhlten hier Gleich Sunden auf freier Gaise; Die Enkelbrut erkennt man noch heut An ihrem Glaubenshaffe.

Toch siehe! dort im Mondenschein Den kolossalen Gesellen! Er ragt so verteufelt schwarz empor, Das ist der Dom von Köllen.

Er sollte des Geistes Bastille sein, Und die listigen Kömlinge dachten: "In diesem Riesenkerker wird Die deutsche Vernunft verschmachten!" Ta kam der Luther, und er hat Sein großes "Halt!" gesprochen — Seit jenem Tage blieb der Bau Des Domes unterbrochen.

Er ward nicht vollendet — und das ist gut. Denn eben die Nichtvollendung Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft Und protestantischer Sendung.

Ihr armen Schelme vom Domverein, Ihr wollt mit ichwachen Händen Fortiegen das unterbrochene Werk, Und die alte Zwingburg vollenden!

O thörichter Wahn! Vergebens wird Geschüttelt der Klingelbeutel, Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar; Ist alles fruchtlos und eitel.

Bergebens wird der große Franz Lifzt Zum Besten des Doms musizieren, Und ein talentvoller König wird Vergebens deklamieren!

Er wird nicht vollendet, der Köllner Dom, Obgleich die Narren in Schwaben Zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff Boll Steine gesendet haben.

Er wird nicht vollendet, trot allem Geschrei Der Raben und der Eulen, Die, altertümlich gesinnt, so gern In hohen Kirchtürmen weilen.

Ja, fommen wird die Zeit sogar, Wo man, statt ihn zu vollenden, Die inneren Räume zu einem Stall Für Pferde wird verwenden.

"Und wird der Dom ein Kferdestall, Was sollen wir dann beginnen Mit den heil'gen drei Königen, die da ruhn Im Tabernakel da drinnen?

So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns In unserer Zeit zu genieren? Die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland, Sie können wo anders logieren. Folgt meinem Rat und steckt fie binein In jene drei Körbe von Eisen, Die hoch zu Münster hängen am Turm, Der Santt Lamberti geheißen.

Fehlt etwa einer vom Triumvirat, So nehmt einen anderen Menschen, Ersest den König des Morgenlands Durch einen abendländ'schen.



# Kaput V.

Und als ich an die Rheinbrück' tam, Wohl an die Hafenichanze, Da fah ich flicken den Bater Rhein Im ftillen Mondenglanze.

Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, Wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht Mit Sehnsucht und Verlangen.

So sprach ich, da hört' ich im Wasser tief Gar ieltsam grämliche Töne, Wie Hüsseln eines alten Manns, Ein Brümmeln und weiches Gestöhne:

"Willsommen, mein Junge, das ist mir lieb, Daß du mich nicht vergessen; Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, Mir ging es schlecht unterdessen.

"Zu Biberich hab' ich Steine verschluckt, Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker! Doch schwerer liegen im Magen mir Die Verse von Niklas Becker.

"Er hat mich besungen, als ob ich noch Tie reinste Jungfer wäre, Die sich von niemand rauben läßt Das Kränzlein ihrer Ehre.

"Wenn ich es höre, das dumme Lied, Dann möcht' ich mir zerraufen Den weißen Bart, ich möchte fürwahr Mich in mir selbst ersaufen! "Taß ich feine reine Jungier bin, Die Franzosen wissen es besser, Sie haben mit meinem Wasser so oft Bermischt ihr Siegergewässer.

"Das dumme Lied und der dumme Kerll Er hat mich schmählich blamieret, Gewissermaßen hat er mich auch Bolitisch kompromittieret.

Denn fehren jest die Franzosen zurück, So muß ich vor ihnen erröten, Ich, der um ihre Rücksehr so oft Mit Thränen zum Himmel gebeten.

"Ich habe sie immer so lieb gehabt, Die lieben kleinen Französchen — Singen und springen sie noch wie sonst? Tragen noch weiße Höschen?

"Ich möchte sie gerne wiedersehn, Doch fürcht" ich die Versisslage, Von wegen des verwünschten Lieds, Von wegen der Blamage.

"Der Alfred de Musset, der Gassenbub', Ter kommt an ihrer Spike Bielleicht als Tambour, und trommelt mir vor All' seine schnöden Bige."

So klagte der arme Bater Rhein, Konnt' sich nicht zufrieden geben. Ich iprach zu ihm manch tröstendes Wort, Um ihm das Herz zu heben:

D fürchte nicht, mein Bater Rhein, Den spöttelnden Scherz der Franzosen; Sie find die alten Franzosen nicht mehr, Auch tragen sie andere Hosen.

Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß, Sie haben auch andere Knöpfe, Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, Sie senken nachdenklich die Köpfe.

Sie philosophieren und sprechen jett Bon Kant, von Fichte und Hegel, Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier, Und manche schieben auch Regel. Sie werden Philister ganz wie wir, Und treiben es endlich noch ärger; Sie sind feine Voltairianer mehr, Sie werden Henastenberger.

Der Alfred de Meuffet, das ift wahr, Ist noch ein Gaffenjunge; Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm Die ichändliche Spötterzunge.

Und trommett er dir einen schlechten Wit, So pseisen wir ihm einen schlimmern, Wir pseisen ihm vor, was ihm passiert Bei schünen Frauenzimmern.

Gieb dich zufrieden, Bater Rhein, Tenk nicht an schlechte Lieder, Ein besseres Lied vernimmst du bald — Leb wohl, wir sehen uns wieder.



# Kaput VI.

Den Raganini begleitete ftets Ein Spiritus Familiaris, Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt Des jeligen Georg Harrys.

Napoleon sah einen roten Mann Bor jedem wicht'gen Creignis. Sokrates hatte seinen Dämon, Das war kein Hirnerzeugnis.

Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß Des Nachts, hab' ich gesehen Zuweilen einen vermummten Gast Unbeimlich hinter mir stehen.

Unter dem Mantel hielt er etwas Berborgen, das feltsam blinkte, Wenn es zum Borschein kam, und ein Beil. Ein Richtbeil, zu sein mir dünkte.

Er schien von untersetzter Statur; Die Augen wie zwei Sterne, Er störte mich im Schreiben nie, Blieb ruhig stehn in der Ferne. Seit Jahren hatte ich nicht gesehn Den sonderbaren Gesellen, Da sand ich ihn plöglich wieder hier In der stillen Wondnacht zu Köllen.

Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang, Da sah ich ihn hinter mir gehen, Uls ob er mein Schatten wäre, und stand Ich still, so blieb er stehen.

Blieb stehen, als wartete er auf was, Und förderte ich die Schritte, Tann folgte er wieder. So kamen wir Bis auf des Domplat Mitte.

Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um Und sprach: Jest steh mir Rede, Was folgst du mir auf Weg und Steg Hier in der nächtlichen Öde?

Ich treffe dich immer in der Stund', Wo Weltgefühle sprießen In meiner Bruft und durch das Hirn Die Geiftesblige schießen.

Du siehst mich an so stier und fest — Steh Rede: Was verhüllst du Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? Ber bist du und was willst du?

Doch jener erwiderte trockenen Tons, Sogar ein bischen phlegmatisch: "Ich bitte dich, exorziere mich nicht, Und werde nur nicht emphatisch!

"Ich bin kein Gespenft der Vergangenheit, Kein grabentstiegner Strohwisch, Und von Rhetorik din ich kein Freund, Bin auch nicht sehr philosophisch.

"Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse: was du ersonnen im Geist, Das führ' ich aus, das thu' ich.

"Und gehn auch Jahre drüber hin, Ich rafte nicht, bis ich verwandle In Wirklichkeit, was du gedacht; Du denkst, und ich, ich handle. "Tu bist der Richter, der Büttel bin ich, Und mit dem Gehorsam des Knechtes Bollstreck" ich das Urteil, das du gefällt, Und sei es ein ungerechtes.

"Dem Konsul trug man ein Beil voran, Zu Kom, in alten Tagen. Auch du hast deinen Littor, doch wird Tas Beil dir nachgetragen.

"Ich bin bein Liktor, und ich geh' Beständig mit dem blanken Richterbeile hinter dir — ich bin Die That von deinem Gedanken."

50

# Kaput VII.

Ich ging nach Haus und schlief, als ob Die Engel gewiegt mich hätten. Wan ruht in deutschen Betten so weich, Zumal wenn es Federbetten.

Wie sehnt' ich mich oft nach der Süßigkeit Des vaterländischen Pfühles, Wenn ich auf harten Matrapen lag In der schlaflosen Nacht des Gries.

Man schläft sehr gut und träumt auch gut In unsern Federbetten. Hier fühlt die deutsche Seele sich srei Von allen Erdenketten.

Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor Bu den höchsten Himmelsräumen. O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug In deinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn du nahft. Du haft auf deinen Begen Gar manches Sternlein ausgeputt Wit deinen Flügelschlägen!

Franzosen und Russen gehört das Land, Das Meer gehört den Briten, Wir aber besitzen im Lustreich des Traums Die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie, Hier sind wir unzerstückelt; Die andern Bölker haben sich Auf platter Erde entwickelt. ——

Und als ich einschlief, da träumte mir, Ich schlenderte wieder im hellen Mondschein die hallenden Straßen entlang In dem altertümlichen Köllen.

Und hinter mir ging wieder einher Mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so müde, mir brachen die Knie, Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust War klaffend aufgeschnitten, Und aus der Herzenswunde hervor Die roten Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal die Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, Daß ich die Hausthürpfosten bestrich Mit dem Blut im Vorübergehen.

Und jedesmal, wenn ich ein Haus Bezeichnet in solcher Weise, Ein Sterbeglöcken erscholl fernher, Wehmütig wimmernd und leise.

Am Himmel aber erblich der Mond, Er wurde immer trüber; Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm Die wilden Wolken vorüber.

Und immer ging hinter mir einher Mit seinem verborgenen Beise Die dunkle Gestalt — so wanderten wir Wohl eine gute Weise.

Wir gehen und gehen, bis wir zulett Wieder zum Domplatz gelangen; Weit offen standen die Pforten dort, Wir find hineingegangen.

Es herrschte im ungeheuren Raum Nur Tod und Nacht und Schweigen; Es brannten Ampeln hie und da, Um die Dunkelheit recht zu zeigen. Ich wandelte lange den Pieilern entlang Und hörte nur die Tritte Bon meinem Begleiter, er folgte mir Auch hier bei jedem Schritte.

Wir kamen endlich zu einem Ort, Wo funkelnde Kerzenhelle Und blitzendes Gold und Ebelitein: Das war die Orei-Königs-Kapelle.

Die heil'gen drei Könige jedoch Die sonst so still dort lagen, O Wunder! sie saßen aufrecht jeht Auf ihren Sarkophagen.

Trei Totengerippe, phantaftisch geputzt Mit Kronen auf den elenden Bergilbten Schädeln, sie trugen auch Tas Scepter in knöchernen Händen.

Wie Hampelmänner bewegten sie Tie längstverstorbenen Knochen; Die haben nach Moder und zugleich Nach Weihrauchdust gerochen.

Der eine bewegte sogar den Mund Und hielt eine Rede, sehr lange; Er sette mir auseinander, warum Er meinen Respekt verlange.

Buerst, weil er ein Toter sei, Und zweitens, weil er ein König, Und drittens, weil er ein Heilger — jedoch Das alles rührte mich wenig.

Ich gab ihm zur Antwort lachenden Munds: Bergebens ift deine Bemühung! Ich iehe, daß du der Vergangenheit Gehörft in jeder Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab Ist eure natürliche Stelle. Tas Leben nimmt jeht in Beschlag Tie Schäpe dieser Kapelle.

Ter Zusunst fröhliche Kavallerie Soll hier im Dome hausen, Und weicht ihr nicht willig, so brauch' ich Gewalt Und lass' euch mit Kolben sausen! So sprach ich, und ich drehte mich um, Da sah ich surchtbar blinken Des ktummen Begleiters surchtbares Beil — Und er verstand mein Winken.

Er nahte sich, und mit dem Beil Berichmetterte er die armen Stelette des Aberglaubens, er ichlig Sie nieder ohn' Erbarmen.

Es dröhnte der Hiebe Wiederhall Aus allen Gewölben, entsetzlich! --Blutströme schossen aus meiner Brust, Und ich erwachte plößlich.



#### Kaput VIII.

Von Köllen bis Hagen koftet die Post Fünf Thaler sechs Groschen Preußisch. Die Diligence war leider besetzt Und ich kam in die offene Beichais.

Ein Spätherbstmorgen, seucht und grau, Im Schlamme feuchte der Wagen; Doch trog des schlechten Wetters und Wegs Durchströmte mich jüßes Behagen

Das ist ja meine Heimatlust! Die glühende Wange empsand es, Und dieser Landstraßenkot, er ist Der Dreck meines Vaterlandes!

Die Pierbe webelten mit dem Schwanz So trausich wie alte Bekannte, Und ihre Mistküglein dünkten mir schön Wie die Apfel der Atalante!

Wir suhren durch Mülheim. Die Stadt ist nett, Die Menschen still und fleißig. War dort zuletzt im Monat Mai Des Jahres Ginunddreißig.

Tamals stand alles im Blütenschmuc. Und die Sonnenlichter lachten, Die Bögel sangen sehnsuchtvoll, Und die Menschen hossten und dachten — Sie bachten: "Die magere Ritterschart Wird bald von hinnen reisen, Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt Aus langen Flaschen von Eisen!

"Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, Mit der Fahne, der weißsblausvoten; Bielleicht holt fie sogar aus dem Grab Den Bonaparte, den Toten!"

Ach Gott! die Ritter find immer noch hier, Und manche dieser Gäuche, Die spindeldürre gekommen ins Land, Die haben jeht dicke Bäuche.

Die blaffen Kanaillen, die ausgesehn Wie Liebe, Glauben und Hoffen, Sie haben seitdem in unserm Wein Sich rote Nasen gesoffen — —

Und die Freiheit hat sich den Juß verrenkt, Kann nicht mehr springen und stürmen; Die Trikolore in Paris Schaut traurig herab von den Türmen.

Der Kaiser ist auferstanden seitdem, Doch die englischen Würmer haben Aus ihm einen stillen Mann gemacht, Und er ließ sich wieder begraben.

Hab' selber sein Leichenbegüngnis gesehn, Ich sah den goldenen Wagen Und die goldenen Siegesgöttinnen drauf, Die den goldenen Sarg getragen.

Die elhsäischen Felber entlang, Durch des Triumphes Bogen, Wohl durch den Nebel, wohl über den Schnee Kam langsam der Zug gezogen.

Mißtönend schauerlich war die Musik. Die Musikanten starrten Vor Kälte. Wehmütig grüßten mich Die Abler der Standarten.

Die Menschen schauten so geisterhaft In alter Erinn'rung verloren — Der imperiale Märchentraum War wieder herausbeschworen. Ich weinte an jenem Tag. Mir sind Die Thränen ins Auge gekommen, Als ich den verschollenen Liebesruf, Das "Vive l'Empereur!" vernommen.

#### Comes

# Kaput IX.

Von Köllen war ich drei Viertel auf acht Des Morgens fortgereiset; Wir kamen nach Hagen schon gegen Drei, Da wird zu Mittag gespeiset.

Der Tisch war gebeckt. Hier fand ich ganz Die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, Holdselig sind beine Gerüche!

Gestovte Kastanien im grünen Kohl! So af ich sie einst bei der Mutter! Ihr heimischen Stocksiche, seid mir gegrüßt! Wie schwimmt ihr klug in der Butter!

Jedwedem fühlenden Herzen bleibt Das Baterland ewig teuer — Ich liebe auch recht braun geschmort Die Bückinge und Eier.

Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett! Die Krammetsvögel, die frommen Gebratenen Englein mit Apfelmus, Sie zwitscherten mir: "Willkommen!"

"Willsommen, Landsmann," — zwitscherten sie — "Bist lange ausgeblieben, Hast bich mit fremdem Gevögel so lang In der Fremde herumgetrieben!"

Es stand auf dem Tische eine Gans, Ein stilles, gemütliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, Als wir beide noch jung gewesen.

Sie blicke mich an so bedeutungsvoll, So innig, so treu, so webe! Besaß eine schöne Seele gewiß, Toch war das Fleisch sehr zähe. Auch einen Schweinstopf trug man auf In einer zinnernen Schüffel; Roch immer ichmückt man den Schweinen bei uns Mit Lorbeerblättern den Rüffel.



#### Kaput X.

Dicht hinter Sagen ward es Nacht, Und ich fühlte in den Gedärmen Ein settiames Frösteln. Ich konnte mich erst Zu Unna im Wirtshaus erwärmen.

Ein hübiches Mädchen fand ich dort, Die schenkte mir freundlich den Punich ein, Wie gelbe Seide das Lockenhaar, Die Angen janft wie Mondichein.

Den lispelnd westfälischen Accent Bernahm ich mit Wollust wieder. Biel süße Erinn'rung dampite der Punich, Ich dachte der lieben Brüder,

Ter lieben Westfalen, womit ich so o't In Göttingen getrunken, Bis wir gerührt einander ans Herz Und unter die Tische gesunken!

Ich habe sie immer so lieb gehabt, Tie lieben guten Westsalen, Ein Bolf, so sest, so sicher, so treu Ganz ohne Gleißen und Prablen.

Wie standen sie prächtig auf der Mensur Mit ihren Löwenherzen! Es fielen so grade, so ehrlich gemeint Die Quarten und die Terzen.

Sie sechten gut, sie trinken gut, Und wenn sie die Hand dir reichen Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie; Sind sentimentale Gichen.

Der Himmel erhalte dich, wackres Bolt, Er segne deine Saaten, Bewahre dich vor Krieg und Ruhm, Bor Helden und Heldenthaten. Er ichenke beinen Söhnen itets Ein sehr gelindes Examen, Und deine Töchter bringe er hülich Unter die Hande — Umen!



# Kaput XI.

Das ist der Teutoburger Wald, Den Tacitus beichrieben, Das ist der klassische Morast, Wo Barus steden geblieben.

Hier schlug ihn der Cherusterfürst, Der Hermann, der edle Recke; Die deutsche Nationalität, Sie siegte in diesem Drecke.

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann Mit seinen blonden Horden, So gäb' es deutsche Freiheit nicht mehr, Wir wären römisch geworden!

In unserem Vaterland herrichten jett Nur römische Sprache und Sitten, Vestalen gäb' es in München sogar, Die Schwaben hießen Quiriten!

Der Sengstenberg wär' ein Harusper Und grübelte in den Gedärmen Von Ochsen. Neander wär' ein Augur, Und schaute nach Vogelichwärmen.

Birch-Pfeiffer söffe Terpentin, Wie einst die römischen Damen — (Man sagt, daß sie dadurch den Urin Besonders wohlriechend betamen.)

Der Haumer wäre kein deutscher Lump Er wäre ein röm'icher Lumpacius, Der Freiligrath dichtete ohne Reim, Wie weiland Flaccus Horatius.

Der grobe Bettler, Bater Jahn, Der hieße jest Grobianus. Me hercule! Maßmann spräche Latein, Der Martus Tullius Maßmanus! Die Wahrheitsfreunde mürden jetzt Mit Löwen, Hyänen, Schakalen Sich raufen in der Arena, anstatt Mit Hunden in kleinen Journalen.

Wir hätten einen Nero jett, Statt Landesväter drei Dugend. Wir schnitten uns die Abern auf, Den Schergen der Anechtichaft trugend.

Ter Schelling wär' ganz ein Seneca, Und fäme in solchem Konflikt um. Bu unfrem Cornelius jagten wir: "Caeatum non est pietum." —

Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, Die Hömer wurden vertrieben, Barus mit seinen Legionen erlag, Und wir sind Deutsche geblieben! Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, Wie wir es gesprochen haben;

Wie wir es gesprochen haben: Ter Gel heißt Eel, nicht asinus, Tie Schwaben blieben Schwaben.

Ter Raumer blieb ein beutscher Lump Und friegt den Adlerorden. In Reimen dichtet Freiligrath, Ist fein Horaz geworden.

Sottlob, der Maßmann spricht kein Latein. Birch-Pfeiffer schreibt nur Dramen, Und säuft nicht schnöden Terpentin Wie Roms galante Tamen.

Dermann, dir verdanken wir das! Drum wird dir, wie sich gebühret, Zu Tetmold ein Monument gejeßt; Hab' selber subskribieret.

5,49

# Kaput XII.

Im nächtlichen Walde humpelt dahin Die Chaise. Da kracht es plöglich — Ein Rad ging los. Wir halten still. Das ist nicht sehr ergöglich. Der Bostillon steigt ab und eilt Ins Dorf, und ich verweile Um Mitternacht allein im Wald. Kingsum ertönt ein Geheule.

Das find die Wölfe, die heulen so wild, Mit ausgehungerten Stimmen. Wie Lichter in der Dunkelheit Die feurigen Augen glimmen.

Sie hörten von meiner Ankunft gewiß Die Bestien, und mir zur Ehre Fluminierten sie den Wald And singen sie ihre Chöre.

Das ift ein Ständchen, ich merke es jeht, Ich foll gefeiert werden! Ich warf mich gleich in Bositur Und sprach mit gerührten Gebärden:

"Mittwölse! Ich bin glüdlich, heut In eurer Mitte zu weilen, Wo so viel edle Gemüter mir Mit Liebe entgegenheulen.

"Bas ich in diesem Augenblick Empfinde, ist unermeßlich; Ach, diese schöne Stunde bleibt Mir ewig unvergeßlich.

"Ich danke euch für das Bertrau'n, Womit ihr mich beehret, Und das ihr in jeder Prüfungszeit Durch treue Beweise bewähret.

"Mitwölfe! Ihr zweiseltet nie an mir, Ihr ließet euch nicht fangen Bon Schelmen, die euch gesagt, ich sei Zu den Hunden übergegangen,

"Ich sei abtrünnig und werde bald Hofrat in der Lämmerhürde — Dergleichen zu widersprechen war Ganz unter meiner Würde.

"Der Schafpelz, den ich umgehängt Zuweilen, um mich zu wärmen, Glaubt mir's, er brachte mich nie dahin, Kür das Glück der Schafe zu schwärmen. "Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund Kein Hofrat und kein Schellfisch — Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz Und meine Zähne find wölfisch.

"Ich bin ein Wolf und werde stets Auch heulen mit den Wölfen — Ia, jählt auf mich und helit euch selbst, Tann wird auch Gott euch helsen!"

Das war die Rede, die ich hielt Ganz ohne Vorbereitung; Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt In der "Allgemeinen Zeitung."



#### Kaput XIII.

Tie Sonne ging auf bei Paderborn Mit sehr verdross ner Gebärde. Sie treibt in der That ein verdrießlich Geschäft — Beleuchten die dumme Erde!

Hat fie die eine Seite erhellt, Und bringt sie mit strahlender Gile Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon Sich jene mittlerweile.

Der Stein entrollt dem Sisyphus, Der Danaiden Tonne Wird nie gefüllt, und den Erdenball Beleuchtet vergeblich die Sonne! — —

Und als der Morgennebel zerrann, Da sah ich am Wege ragen Im Frührotschein das Bild des Manns. Ter an das Kreuz geschlagen.

Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal Dein Anblick, mein armer Vetter, Der du die Welt erlösen gewollt, Du Narr, du Wenschheitsretter!

Sie haben dir übel mitgespielt, Die Herren vom hohen Rate, Wer hieß dich auch reden so rücksichtssos Von der Kirche und vom Staate! Bu deinem Malheur war die Buchdruckerei Noch nicht in jenen Tagen Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch Über die Himmelsfragen.

Der Censor hätte gestrichen darin, Was etwa anzüglich auf Erden, Und liebend bewahrte dich die Censur Bor dem Gekreuzigkwerden.

Ach! hättest du nur einen andern Text Zu deiner Bergpredigt genommen, Besaßest ja Geist und Talent genug, Und fonntest schonen die Frommen.

Geldwechsler, Bankiers haft du sogar Mit der Beitsche gejagt aus dem Tempel — Unglücklicher Schwärmer, jeht hängst du am Kreuz Uls warnendes Crempel!

#### 8333

# Kaput XIV.

Ein feuchter Wind, ein kahles Land, Die Chaise wackelt im Schlamme; Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt: "Sonne, du klagende Flamme!"

Tas ift der Schlußreim des alten Licds, Das oft meine Umme gefungen — "Sonne, du klagende Flamme!" Das hat Wie Walbhornruf geklungen.

Es kommt im Lied ein Mörder vor, Der lebt' in Lust und Frende; Man findet ihn endlich im Walde gehenkt An einer grauen Weide.

Des Mörbers Tobesurteil war Genagelt am Weidenstamme; Das haben die Kächer der Fehme gethan — "Sonne, du klagende Flamme!"

Die Sonne war Kläger, sie hatte bewurtt, Daß man den Mörder verdamme. Ottilie hatte sterbend geschrien: "Sonne, du klagende Flamme!" Und denk' ich des Liedes, so denk' ich auch' Ter Umme, der lieben Alten, Ich sehe wieder ihr braunes Gesicht, Mit allen Runzeln und Falten.

Sie war geboren im Münfterland, Und wußte in großer Menge Gespenstergeschichten, graufenhaft, Und Märchen und Volksgesänge.

Wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau Bon der Königstochter erzählte, Die einiam auf der Heide saß Und die goldnen Haare strählte.

Tie Gänie mußte sie büten bort Als Gäniemagd, und trieb sie Am Abend die Gänie wieder durchs Thor. Gar traurig stehen blieb sie.

Tenn angenagelt über dem Thor Zah sie ein Roßhaupt ragen, Tas war der Kopf des armen Pierds, Das fie in die Fremde getragen.

Tie Königstochter ieuiste tief: "T Aalada, daß du hangeit!" Ter Pierdefopi herunter rief: "E wehe, daß du gangeit!"

Die Königstochter seufste tief: "Benn das meine Mutter wüßte!" Der Pferdekopf herunter rief: "Ihr Serze brechen müßte!"

Mit stockendem Atem horchte ich hin, Wenn die Alte ernster und leiser Zu iprechen begann und vom Rotbart sprack. Von unierem heimlichen Kaiser.

Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, Wie da glauben die Gelehrten, Er hause versteckt in einem Berg Mit seinen Waffengefährten.

Kuffhäuser ist der Berg genannt, Und drinnen ist eine Höhle; Die Umveln erhellen so geisterhaft Die hochgewölbten Säle. Ein Marstall ist ber erste Saal, Und dorten kann man sehen Biel' tausend Bierde, blankgeichirrt, Die an den Krippen stehen.

Sie sind gesattelt und gezäumt, Jedoch von diesen Rossen Kein einziges wiehert, fein einziges stampft. Sind still, wie aus Eisen gegossen.

Im zweiten Saale, auf ber Streu, Sieht man Soldaten liegen, Biel taufend Soldaten, bärtiges Volk, Mit friegerisch tropigen Jügen.

Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß, Doch alle diese Braven, Sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, Sie liegen sest und schlasen.

Hochaufgestapelt im britten Saal Sind Schwerter, Streitärte, Speere, Harnische, Helme, von Silber und Stahl, Altiränkische Feuergewehre.

Sehr wenig Kanonen, doch genug, Um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne bervor, Die Farbe ist schwarz-rot-gülden.

Der Kaiser bewohnt den vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitzt er Auf steinernem Stuhl am steinernen Tisch, Tas Haupt auf die Arme stützt er.

Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, Jit rot wie Feuerstammen, Buweilen zwinkert er mit dem Aug', Zieht manchmal die Brauen zusammen.

Schläft er oder denkt er nach? Man kann's nicht genau ermitteln; Doch wenn die rechte Stunde kommt, Wird er empor fich rütteln.

Die gute Fahne ergreift er dann Und ruft: "Zu Bserd! zu Bserde!" Sein reisiges Bolf erwacht und springt Laut rasselnd empor von der Erde. 34

Ein jeder schwingt sich auf fein Roß. Das wiehert und stampft mit den Sufen! Sie reiten hinaus in die flirrende Welt. Und die Trompeten rufen.

Sie reiten gut, fie schlagen gut, Sie haben ausgeschlafen. Der Raifer balt ein ftrenges Gericht. Er will die Mörder bestrafen -

Die Mörder, die gemeuchelt einst Die teure, wundersame, Goldlockigte Jungfrau Germania! -Sonne du flagende Flamme!

Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt, 11nd lachend auf feinem Schloß faß. Er wird nicht entgeben dem rächenden Strang -Dem Borne Barbaroffas! -

Wie flingen fie lieblich, wie flingen fie iuß, Die Märchen der alten Anme! Mein abergläubisches Herze jauchst: "Sonne, du flagende Flamme!



# Kaput XV.

Ein feiner Regen prickelt berab, Gistalt, wie Rähnadelipiten. Die Pferde bewegen traurig den Schwanz. Sie waten im Rot und schwiken.

Der Postillon stöft in sein Horn, Ich kenne das alte Getute -"Es reiten drei Reiter zum Thor hinaus!" Es wird mir so dämmrig zu Mute.

Mich schläferte und ich entschlief, Und fiehe! mir träumte am Ende, Daß ich mich in dem Wunderberg Beim Raifer Rotbart befände.

Er faß nicht mehr auf steinernem Stuhl Am steinernen Tisch, wie ein Steinbild: Auch sah er nicht so ehrwürdig aus. Wie man fich gewöhnlich einbild't.

Er watichelte durch die Säle herum Mit mir im trauten Geschwäße. Er zeigte wie ein Antiquar Mir jeine Kurioja und Schäke.

Im Saale der Waffen erflärte er mir, Wie man sich der Kolben bediene, Bon einigen Schwertern rieb er den Rost Mit seinem Hermeline.

Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand, Und reinigte vom Staube Gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, Auch manche Bickelhaube.

Die Fahne stäubte er gleichfalls ab, Und er sprach: "Wein größter Stolz ist, Daß noch feine Wotte die Seide zerfraß Und auch fein Wurm im Holz ist."

Und als wir kamen in den Saal, Wo schlafend am Boden liegen Biel tausend Krieger, kampsbereit, Der Alte sprach mit Vergnügen:

"Hier muffen wir leifer reben und gehn, Damit wir nicht wecken die Leute; Wieder verfloffen find hundert Jahr, Und Löhnungstag ift heute."

Und siehe! der Kaiser nahte sich sacht Den ichlasenden Soldaten, Und steckte heimlich in die Tasch' Jedwedem einen Dukaten.

Er sprach mit schmunzelndem Gesicht Als ich ihn ansah, verwundert: "Ich zahle einen Dukaten per Mann Als Sold nach jedem Jahrhundert."

Im Saale, wo die Pierde stehn In langen, schweigenden Reihen, Da rieb der Kaiser sich die Händ'. Schien sonderbar sich zu freuen.

Er zählte die Gäule, Stück vor Stück Und klätschelte ihnen die Rippen; Er zählte und zählte, mit ängstlicher Hast Bewegten sich seine Lippen. "Das ist noch nicht die rechte Zahl," Sprach er zulegt verdroßen — "Soldaten und Waffen hab' ich genug, Doch sehlt es noch an Rossen.

"Noßtämme hab' ich ausgeichickt In alle Welt, die kaufen Für mich die besten Vierde ein, Hab' schon einen guten Haufen.

"Ich warte, bis die Zahl komplett, Tann ichlag' ich los und befreie Mein Baterland, mein deutsches Volk, Das meiner harret mit Treue."

So sprach der Kaiser, ich aber rief: Schlag los, du alter Geselle, Schlag los, und hast du nicht Pierde genug, Nunn Gel an ihrer Stelle.

Der Rothart erwiderte lächelnd: "Es hat Mit dem Schlagen gar keine Gile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Weile.

"Wer heute nicht fommt, kommt morgen gewiß, Nur langjam wächst die Eiche, Und chi va piano, va sano, so heißt Tas Sprichwort im römischen Reiche."



#### Kaput XVI.

Das Stoßen des Wagens weckte mich auf, Doch sanken die Augenlider Bald wieder zu, und ich entschlief Und träumte vom Rotbart wieder.

Ging wieder schwaßend mit ihm herum Durch alle die hallenden Säle; Er frug mich dies, er frug mich das, Verlangte, daß ich erzähle.

Er hatte aus der Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Wohl seit dem siebenjährigen Krieg Kein Sterbenswort erfahren. Er jrug nach Woies Mendelsichn, Nach der Karschin, mit Jutresse Frug er nach der Gräfin Tubarry, Des fünfzehnten Ludwigs Maitresse.

D Kaiser, rief ich, wie bist du zurud! Der Moses ist längst gestorben, Nebst seiner Rebetka, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verdorben.

Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Em Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christentum, Ist schon Kapellenmeister.

Die alte Karichin ist gleichfalls tot, Anch die Tochter ist tot, die Klencke; Helmine Chan, die Enkelin, Hit noch am Leben, ich denke.

Die Dubarry lebte lustig und flott, So lange Ludwig regierte, Der Fünfzehnte nämlich, sie war schon alt, Uls man fie guillotinierte.

Der König Ludwig der Fünfzehnte itarb Ganz ruhig in seinem Bette, Der Sechzehnte aber ward guillotiniert Mit der Königin Antoinette.

Die Königin zeigte großen Mut, Ganz wie es sich gebührte, Die Tubarry aber weinte und schrie, Als man sie guillotinierte. — —

Der Kaiser blieb plöglich stille stehn, Und sah mich an mit den stieren Augen und sprach: "Um Gotteswill'n, Was ist das, Guillotinieren?"

Das Guillotinieren — erklärte ich ihm — Ift eine neue Methode, Bomit man die Leute jeglichen Stands Bom Leben bringt zu Tode.

Bei dieser Methode bedient man sich Auch einer neuen Maschine, Die hat ersunden Herr Guillotin, Drum neunt man sie Guillotine. Tu wirst hier an ein Brett geschnallt; — Das senkt sich; — bu wirst geschoben Geschwinde zwischen zwei Kiosten; — es hängt Ein dreieckig Beil ganz oben; —

Man zieht eine Schnur, dann schießt herab Tas Beil, ganz lustig und munter; Bei dieser Gelegenheit fällt dein Kopf In einen Sack hinunter.

Der Kaiser siel mir in die Red': "Schweig still, von deiner Maschine Will ich nichts wissen, Gott bewahr'. Daß ich mich ihrer bediene!

"Ter König und die Königin: Geichnallt! an einem Brette! Das ist ja gegen allen Reipekt Und alle Etikette!

"Und du, wer bist du, daß du es wagst, Mich so vertraulich zu dugen? Warte, du Bürichchen, ich werde dir ichon Die kecken Flügel stugen!

"Es regt mir die innerste Galle auf, Wenn ich dich höre iprechen, Dein Odem ichen at Hochverrat Und Maiestätsperbrechen!"

Alls solchermaßen in Eifer geriet Der Alte und jonder Schranken Und Schonung mich anichnob, da platten heraus Auch mir die geheimsten Gedanken.

Horbart — rief ich laut — du bift Ein altes Fabelweien, Geh, leg dich schlafen, wir werden uns Auch ohne dich erlösen.

Die Republikaner lachen uns aus, Säh'n fie an unserer Spite So ein Gespenst mit Scepter und Kron,' Sie rissen ichlechte Witze.

Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr Die altdeutichen Narren verdarben Mir ichon in der Burichenschaft die Lust Un den schwarz-rot-goldnen Farben. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, Hier in dem alten Aufschäuser — Bedent' ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Kaiser

#### 6,49

## Kaput XVII.

Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt, Im Traum, im Traum versteht sich, — Im wachenden Zustand sprechen wir nicht Wit Fürsten so widersetzig.

Nur träumend, im idealen Traum, Wagt ihnen der Deutsche zu sagen Die deutsche Meinung, die er so tief Im treuen Herzen getragen.

Als ich erwacht', fuhr ich einem Wald Borbei, der Anblick der Bäume, Ter nackten hölzernen Wirklichkeit, Berscheuchte meine Träume.

Die Eichen schüttelten ernsthaft das Haupt. Die Birken und Birkenreiser, Sie nickten so warnend — und ich ries: Bergieb mir, mein teurer Kaiser!

Bergieb mir, o Rotbart, das rasche Bort! Ich weiß, du bist viel weiser Us ich, ich habe so wenig Geduld — Doch komme du bald, mein Kaiser! —

Behagt dir das Guillotinieren nicht, So bleib bei den alten Mitteln: Das Schwert für Ebelleute, der Strick Hür Bürger und Bauern in Atteln.

Nur manchmal wechsle ab, und laß Den Abel hängen, und föpfe Ein bischen die Bürger und Bauern, wir find Ja alle Gottesgeichöpfe.

Stell wieder her das Halsgericht, Das peinliche Karls des Fünften, Und teile wieder ein das Volk Nach Ständen, Gilden und Zünften. Das alte heil'ge römische Reich, Stell's wieder her, das ganze, Gieb uns den modrigsten Plunder zurück Wiit allem Firlesanze.

Das Mittelalter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Bon jenem Zwitterwesen,

Von jenem Kamaschenritterrum, Tas ekelhaft ein Gemisch ist Von gotischem Wahn und modernem Lug, Tas weder Fleisch noch Fisch ist.

Rag' fort das Komödiantenpack, Und schließe die Schauspielhäuser, Wo man die Vorzeit parodiert — Komme du bald, o Kaiser!



#### Kaput XVIII.

Minden ist eine seste Burg, Hat gute Wehr und Wassen! Wit preußischen Festungen hab' ich jedoch Nicht gerne was zu schaffen.

Wir kamen dort an zur Abendzeit. Die Planken der Zugbrück' stöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die dunklen Gräben gähnten.

Die hohen Bastionen schauten mich au, So drohend und verdrossen; Das große Thor ging rasselnd auf, Ward rasselnd wieder geschlossen.

Ach! meine Seele ward betrübt, Wie des Odysseus Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock schob vor die Söhle.

Es trat an den Wagen ein Korporal Und frug und: wie wir hießen? Ich heiße Niemand, bin Augenarzt Und fteche den Star den Niesen. Im Wirtshaus ward mir noch ichlimmer zu Mut, Das Effen wollt' mir nicht schnecken. Ging schlafend sogleich, doch schlief ich nicht, Mich drücken so schwer die Decken.

Es war ein breites Federbett, Gardinen von rotem Damaste, Der himmel von verblichenem Gold, Wit einem schmutzigen Quaste.

Verfluchter Quaft! der die ganze Nacht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie des Damokles Schwert, So drohend über dem Haupte!

Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein, Und ich hörte ihn heimlich zischen: "Du bist und bleibst in der Jestung jett, Du kannst nicht mehr entwischen!"

O, das ich wäre — seufzte ich — Daß ich zu Hause wäre, Bei meiner lieben Frau in Baris, Im Faubourg Boissonière!

Ich fühlte, wie über die Stirne mir Auch manchmal etwas gestrichen, Gleich einer kalten Censorhand, Und meine Gedanken wichen —

Gendarmen, in Leichenlaken gehüllt, Ein weißes Spukgewirre, Umringte mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Kettengeklirre.

Ach! die Gespenster schleppten mich fort, Und ich hab' mich endlich befunden An einer steilen Felsenwand; Dort war ich sestgebunden.

Der böse schmutige Betthimmelquast. Ich fand ihn gleichfalls wieder, Doch sah er jett wie ein Geier aus, Mit Krallen und schwarzem Gesieder.

Er glich dem preußischen Adler jett, Und hielt meinen Leib umklammert; Er fraß mir die Leber aus der Brust, Ich habe gestöhnt und gesammert. WAST.

Ich jammerte lange — da krähte der Hahn, Und der Fiebertraum erblaßte. Ich lag zu Minden im schwißenden Bett, Der Abler ward wieder zum Quaste.

Ich reiste fort mit Extrapost, Und ichöpite freien Dem Erst braußen in der freien Natur Auf Budeburg'ichem Boden.

でいる。

#### Kaput XIX.

D, Tanton, du haft dich sehr geirrt Und mußtest den Irrtum büßen! Mimehmen kann man das Vaterland Un den Sohlen, an den Füßen.

Tas halbe Fürstentum Bückeburg Blieb mir an den Stiefeln kleben; So lehmigte Wege hab' ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

In Buckeburg stieg ich ab in der Stadt, Um dort zu betrachten die Stammburg, Wo mein Großvater geboren ward; Die Großmutter war aus Hamburg.

Ich fam nach Hannover um Mittagzeit, Und ließ mir die Stiefel puten. Ich ging jogleich, die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nuten.

Mein Gott! da sieht es sauber aus! Der Kot liegt nicht auf den Gassen. Viel Prachtgebäude sah ich dort, Sehr imponierende Massen.

Besonders gefiel mir ein großer Plat, Umgeben von stattlichen Häusern; Dort wohnt der König, dort steht sein Palast, Er ist von schönem Außern,

(Nämlich der Balaft.) — Vor dem Portal Bu jeder Seite ein Schildhaus. Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht, Sie jehen drohend und wild aus. Mein Cicerone iprach: "Sier wohnt Der Ernst Augustus, ein alter, Hochtorpscher Lord, ein Sdelmann Sehr rüftig für sein Alter.

"Johllich sicher hauft er hier, Denn besser als alle Trabanten Beschützet ihn der mangelnde Mut Bon unseren lieben Bekannten.

"Ich seh" ihn zuweilen, er flagt alsbann Wie gar langweilig das Ant iet, Das Königsamt, wozu er jeht Hier in Hannover verdammt sei.

"An großbritannisches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, Ihn plage der Spleen, er fürchte ichier, Daß er sich mal erhänge.

"Vorgestern fand ich ihn traurig gebückt Am Kamin, in der Morgenstunde: Er kochte höchstielbst ein Lavement Für teine kranken Hunde."



#### Kaput XX.

Von Harburg fuhr ich in einer Stund' Rach Hamburg. Es war schon Abend. Die Sterne am Himmel grüßten mich, Die Luft war lind und labend.

Und als ich zu meiner Frau Weutter kam, Erschraf sie kaft vor Freude; Sie rief: "Wein siebes Kind!" und ichlug Zusammen die Hände beide.

"Mein liebes Kind, wohl breizehn Jahr' Berflossen unterbessen! Du wirst gewiß sehr hungrig sein — Sag an, was willst du csen?

"Ich habe Fisch und Gänsefleisch Und schöne Apfelsinen." So gieb mir Fisch und Gänsesleisch Und schöne Apfe. sinen. Und als ich aß mit großem App'tut, Tie Mutter war glücklich und munter, Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, Verfängliche Fragen mitunter.

"Mein liebes Kind! und wirst du auch Recht iorgiam gepstegt in der Fremde? Bersieht deine Frau die Haushaltung, Und stickt sie der Strümpse und Hemde?"

Ter Füch ist gut, lieb Mütterlein, Toch muß man ihn ichweigend verzehren; Man friegt so leicht eine Grat' in den Hals, Tu darsit mich jest nicht stören.

Und als ich den braven Fisch verzehrt, Tie Gans ward aufgetragen. Tie Mutter frug wieder wohl dies, wohl das, Mitunter verfängliche Fragen.

"Mein liebes Kind! in welchem Land Läßt fich am besten leben? Hier oder in Frankreich? und welchem Volk Wirst du den Borzug geben?"

Die deutiche Gans, sieb Mütterlein, Hir gut, jedoch die Franzoien, Die stovien die Gänie besier als wir, Auch haben sie besiere Saucen.

Und als die Gans sich wieder empiahl, Da machten ihre Auswartung Die Apselsinen, sie ichmeckten so füß, Ganz über alle Erwartung.

Die Mutter aber fing wieder an Zu fragen sehr vergnüglich Nach tausend Dingen, mitunter sogar Nach Tingen, die sehr anzüglich.

"Mein liebes Kind! Wie denkit du jett? Treibit du noch immer aus Neigung Die Politik? Zu welcher Partei Gehörft du mit Überzeugung?"

Die Apfessinen, lieb Mütterlein, Sind gut, und mit wahrem Vergnügen Verichtucke ich den jüßen Saft Und ich lasse die Schalen liegen.

3500

#### Kaput XXI.

Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, Wird aufgebaut allmählich: Wie'n Budel, der halb geichoren ift, Sieht Hamburg aus, trübielig,

Gar manche Gassen fehlen mir, Die ich nur ungern vermisse — Wo ist das Haus, wo ich gefüßt Der Liebe erste Küsse?

Wo ist die Druckerei, wo ich Die Reisebilder druckte? Wo ist der Austerkeller, wo ich Die ersten Austern schluckte?

Und der Dreckwall, wo ist der Dreckwall hin? Ich kann ihn vergeblich suchen! Wo ist der Pavillon, wo ich Gegessen so manchen Kuchen?

Wo ist das Nathaus, worin der Senat Und die Bürgerichaft gethronet? Ein Naub der Flammen! Die Flamme hat Das Heiligste nicht verschonet.

Die Leute seufzten noch vor Angst, Und mit wehmüt'gem Gesichte Erzählten sie mir vom großen Brand Die schreckliche Geschichte:

"Es brannte an allen Ecken zugleich, Man sah nur Rauch und Flammen! Die Kirchentürme loderten auf Und stürzten frachend zusammen.

"Die alte Börse ist verbrannt, Bo unsere Väter gewandelt, Und mit einander Jahrhunderte sang So redlich als möglich gehandelt.

"Die Bank, die filberne Seele der Stadt, Und die Bücher, wo eingeschrieben Jedweden Mannes Banko-Wert, Gottlob! fie find uns geblieben! "Gottlob, man kollektierte für uns Selbst bei den fernsten Nationen — Ein gutes Geschäft — die Kollekte betrug Wohl an die acht Millionen.

"Die Hülfsgelberkassa wurde geführt Bon wahren Christen und Frommen — Ersahren hat nie die linke Hand, Wie viel die Nechte genommen.

"Aus allen Ländern floß das Geld In unfre offnen Sände, Auch Viktualien nahmen wir an, Berichmähten keine Spende.

"Man schickte uns Aleider und Betten genug, Auch Brot und Fleisch und Suppen! Der König von Preußen wollte sogar Uns schicken seine Truppen.

"Der materielle Schaben ward Vergütet, daß ließ sich schäßen — Jedoch den Schrecken, unseren Schreck," Den kann uns niemand ersetzen!"

Aufmunternd sprach ich: "Ihr lieben Leut", Ihr müßt nicht jammern und flennen; Troja war eine bessere Stadt, Und mußte doch verbrennen.

Baut eure Häuser wieder auf Und trocknet eure Pfügen, Und schafft euch bessre Gesege an, Und bessre Feuersprigen.

Gießt nicht zu viel Cahenne-Piment In eure Mockfurtlesuppen, Auch eure Karpfen find euch nicht gesund, Ihr kocht sie so kett mit den Schuppen.

Kalkuten schaden euch nicht viel, Toch hütet euch vor der Tücke Tes Bogels, der sein Gi gelegt In des Bürgermeisters Perücke.

Wer dieser satale Bogel ist, Ich brauch' es euch nicht zu sagen — Dent' ich an ihn, so dreht sich herum Das Essen in meinem Magen.

#### Kaput XXII.

Noch mehr verändert, als die Stadt. Sind mir die Menschen erschienen, Sie gehn so betrübt und gebrochen herum Wie wandelnde Ruinen.

Die Mageren sind noch dünner jett, Noch setter sind die Feisten, Die Kinder sind alt, die Alten sind Kindisch geworden, die meisten.

Gar manche, die ich als Kälber verließ, Fand ich als Ochsen wieder; Gar manches kleine Gänschen ward Bur Gans mit stolzem Gesieder.

Die alte Gubel fand ich geschminkt Und geputt wie eine Sirene; Hat schwarze Locken sich angeschafft Und blendend weiße Zähne.

Um besten hat sich konserviert Mein Freund, der Papierverkäuser; Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt, Sieht aus wie Johannes der Täuser.

Den \* \* \* \*, den sah ich nur von fern, Er huschte mir rasch vorüber; Ich höre sein Geist ist abgebrannt Und war versichert bei Bieber.

Auch meinen alten Censor sah Ich wieder. Im Nebel, gebücket, Begegnet' er mir auf dem Gänsemarkt, Schien sehr darnieder gedrücket.

Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm Im Auge des Manns eine Thräne. Wie freute er sich, mich wieder zu sehn! Es war eine rührende Scene.

Nicht alle fand ich. Mancher hat Das Zeitliche gesegnet. Ach! meinem Gumpelino sogar Bin ich nicht mehr begegnet. Ter Edle hatte ausgehaucht Tie große Seele so eben, Und wird als verflärter Seraph jest Am Throne Jehovas schweben.

Vergebens suchte ich überall Ten frummen Adonis, der Tassen Und Nachtgeschirre von Porzellan Feilbot in Hamburgs Gaffen.

Ib noch der kleine Meyer lebt, Tas kann ich wahrhaktig nicht jagen; Er sehlte mir, doch ich vergaß Bei Cornet nach ihm zu fragen.

Sarras, der treue Pudel, ist tot, Ein großer Berluft! ich wette Daß Campe lieber ein ganzes Schock Schriftfeller verloren hätte. —

Die Population bes Hamburger Staats Besteht seit Menschengedenken Aus Juden und Christen: es pflegen auch Die letztern nicht viel zu verschenken.

Tie Christen find alle ziemlich gut, Nuch essen sie gut zu Mittag, Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, Noch vor dem letzten Respittag.

Tie Juden teilen sich wieder ein In zwei verschiedne Barteien; Tie Alten gehn in die Spnagog', Und in den Tempel die Neuen.

Die Nenen effen Schweinefleisch, Zeigen sich widersetzig, Sind Demokraten; die Alten find Vielmehr aristokräßig.

Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu'n — Doch ichwör' ich beim ewigen Gotte, Ich liebe gewiffe Fischchen noch mehr, Man heißt fie geräucherte Sprotte.

# Kaput XXIII.

Uls Republik war Hamburg nie So groß wie Benedig und Florenz, Doch Hamburg hat bessere Austern; man speist Die besten im Keller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich Mich hindegab mit Campen; Wir wollten mit einander dort In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gesellschaft fand ich dort, Mit Freude sah ich wieder Manch alten Genossen, zum Beispiel Chausepie, Auch manche neue Brüder.

Da war der Wille, dessen Gesicht Ein Stammbuch, worin mit Hieben Die akademischen Feinde sich Recht leierlich eingeschrieben.

Da war ber Fucks, ein blinder Heid', Und perfönlicher Feind des Fehova, Glaubt nur an Hegel und etwa noch An die Benus des Canova.

Mein Campe war Amphitryo Und lächelte vor Wonne: Sein Auge strahlte Seligkeit, Wie eine verklärte Madonne.

Ich aß und trank mit gutem App'tik, Und dachte in meinem Gemüte: "Der Campe ist wirklich ein großer Mann, Ist aller Berleger Blüte.

"Ein andrer Verleger hätte mich Bielleicht verhungern laffen, Der aber giebt mir zu trinken fogar, Berbe ihn niemals verlaffen.

"Ich banke dem Schöpfer in der Höh', Der diesen Saft der Reben Erichuf, und dum Verleger mir Den Julius Campe gegeben! "Ich danke dem Schöpfer in der Höh', Der durch sein großes Werde Die Austern erschaffen in der See Und den Rheinwein auf der Erde!

"Der auch Citronen wachsen ließ, Die Austern zu betauen — Nun laß mich, Bater, diese Nacht Das Essen gut verdauen!"

Der Rheinwein stimmt mich immer weich, Und löst jedwedes Zerwürfnis In meiner Brust, entzündet darin Der Menschenliebe Bedürfnis.

Es treibt mich aus bem Zimmer hinaus, Ich muß in den Straßen schlendern; Die Seele sucht eine Seele und späht Nach zürtlich weißen Gewändern.

In solchen Momenten zerfließe ich fast Vor Wehmut und vor Sehnen, Die Kagen scheinen mir alle grau, Die Weiber alle Helenen. ——

Und als ich auf die Drehbahn kam, Da sah ich im Wondenschimmer Ein hehres Weib, ein wunderbar Hochbusiges Frauenzimmer.

Ihr Untlit war rund und ferngesund, Die Augen wie blaue Turkoaie, Die Wangen wie Kojen, wie Kirschen der Mund. Auch etwas rötlich die Nase.

Ihr Haupt bedeckte eine Mütz' Bon weißem gesteiften Linnen, Gefältelt wie eine Mauerfron', Mit Türmchen und zackigen Zinnen.

Sie trug eine weiße Tunika, Bis an die Waden reichend. Und welche Waden! Das Fußgestell Zwei dorischen Säulen gleichend.

Die weltlichste Natürlichkeit Konnt' man in den Zügen lesen; Doch das übermenichliche Hinterteil Berriet ein höheres Beien. Sie trat zu mir heran und sprach: "Billfommen an der Elbe Nach dreizehnjähr'ger Abwesenheit — Ich jehe, du bijt noch derielbe!

"Du suchst die ichönen Seelen vielleicht, Die dir so oft begegent Und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch, In dieser schönen Gegend.

"Das Leben verschlang sie, das Ungetüm, Die hundertföpfige Hyder; Du findest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

"Du findest die holden Blumen nicht mehr, Die das junge Herz vergöttert; Hier blühten sie — jetzt sind sie verwelkt, Und der Sturm hat sie entblättert.

"Berwelkt, entblättert, zertreten sogar Bon rohen Schicksalsküßen — Mein Freund, das ist auf Erden das Los Bon allem Schönen und Süßen!"

Wer bift du? — rief ich — du schaust mich an Wie'n Traum aus alten Zeiten — Wo wohnst du, großes Frauenbild? Und darf ich dich begleiten?

Da lächelte das Weib und sprach. "Du irrst dich, ich bin eine feine, Anständ'ge, moralische Person, Du irrst dich, ich bin nicht so Eine.

"Ich bin nicht so eine kleine Mamiell, So eine welsche Lorettin — Denn wisse: ich bin Hammonia, Hamburgs beschützende Göttin!

"Du stugest und erschrickt sogar, Du sonst so mutiger Sänger! Willst du noch immer mit mir gehn? Wohlan, so zögre nicht länger."

Ich aber lachte laut und rief: Ich folge dir auf der Stelle — Schreit du voran, ich folge dir, Und ging es in die Hölle!

5000

#### Raput XXIV.

We ich die enge Saaltrepp' hinauf Gekommen, ich kann es nicht sagen; Es haben unsichtbare Geister mich Bielleicht hinaugetragen.

Hier, in Hammontas Kömmerlein, Berflossen mir ichnell die Stunden. Die Göttin gestand die Sympathie, Die sie immer für mich empfunden.

"Siehst du," — iprach sie — "in früherer Zeit War mir am meisten teuer Der Sänger, der den Meisias besang Auf seiner frommen Leier.

"Tort auf der Kommode steht noch jett Die Büste von meinem Klovstock; Jedoch seit Jahren dient sie mir Nur noch als Haubenkopistock.

"Du bist mein Liebling jest, es hängt Dein Vildnis zu Hänpten des Bettes: Und, fiehst du, ein frischer Lorbeer umkränzt Den Rahmen des holden Porträtes.

"Nur daß du meine Söhne io oft Genergelt, ich muß es gestehen, Hat mich zuweilen tief verletzt; Das darf nicht mehr geschehen.

"Es hat die Zeit dich hoffentlich Bon solcher Unart geheilet, Und dir eine größere Toleranz Sogar für Narren erteilet.

"Doch sprich, wie kam der Gedanke dir, Zu reisen nach dem Norden In solcher Jahrzeit? Das Wetter ist Schon winterlich geworden!"

D, meine Göttin! — erwiderte ich — Es schlasen tief im Grunde Des Menschenherzens Gedanken, die oft Erwachen zur unrechten Stunde. Es ging mir äußerlich ziemlich gut, Toch innerlich war ich beklommen Und die Beklemmnis täglich wuchs — Ich hatte das Heimweh bekommen.

Die sonst so leichte französisiche Luft Sie fing mich an zu drücken; Ich mußte Atem schöpfen hier In Deutschland, um nicht zu erkticken.

Ich sehnte mich nach Torigeruch, Nach deutschem Tabatsdampie; Es bebte mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampie.

Ich seufzte des Nachts, und sehnte mich, Daß ich sie wiedersähe, Die alte Frau, die am Dammthor wohnt, Das Lottchen wohnt in der Nähe.

Auch jenem edlen alten Herrn, Der immer mich ausgescholten Und immer großmütig beichützt, auch ihm Hat mancher Seufzer gegolten.

Ich wollte wieder aus seinem Mand Bernehmen den "dummen Jungen!" Das hat mir immer wie Musik Im Herzen nachgeklungen.

Ich sehnte mich nach dem blauen Rauch, Der aussteigt aus deutschen Schornsteinen, Nach niedersächsischen Nachtigall'n, Nach stillen Buchenhainen.

Ich sehnte mich nach den Plagen sogar, Nach jenen Leidensstationen, Wo ich geschleppt das Jugendkreuz Und meine Dornenkronen.

Ich wollte weinen, wo ich einst Geweint die bittersten Thränen — Ich glaube, Baterlandsliebe nennt Man dieses thörichte Sehnen.

Ich spreche nicht gern davon; es ift Nur eine Krankheit im Grunde. Berschämten Gemütes, verberge ich stets Dem Publiko meine Bunde. Fatal ist mir das Lumpenpack, Das, um die Herzen zu rühren, Den Patriotismus trägt zur Schau Mit allen seinen Geschwüren.

Schamlose schäbige Bettler sind'3, Almosen wollen sie haben — Ein'n Psennig Popularität Für Menzel und seine Schwaben!

D, meine Göttin, du haft mich heut' In weicher Stimmung gefunden; Bin etwas krank, doch pfleg' ich mich, Und ich werde bald gefunden.

Ja, ich bin frank, und du könntest mir Die Seele sehr erfrischen Durch eine gute Tasse Thee; Du mußt ihn mit Rum vermischen.



#### Kaput XXV.

Tie Göttin hat mir Thee gefocht Und Rum hineingegoffen; Sie selber aber hat den Rum Ganz ohne Thee genoffen.

An meine Schulter lehnte sie Ihr Haupt, — die Mauerkrone, Die Müge, ward etwas zerknittert davon – Und sie sprach mit sanstem Tone:

"Ich dachte manchmal mit Schrecken dran, Daß du in dem sittenlosen Paris so ganz ohne Aussicht lebst, Bei jenen frivolen Franzosen.

"Du schlenderst dort herum, und hast Nicht mal an deiner Seite Einen treuen deutschen Verleger, der dich Als Mentor warne und seite.

"Und die Verführung ist dort so groß, Dort giebt es so viele Splphiben, Die ungesund, und gar zu leicht Verliert man den Seelenfrieden. "Geh nicht zurück und bleib bei uns; Hier herrschen noch Zucht und Sitte, Und manches stille Vergnügen blüht Auch hier, in unserer Mitte.

"Bleib bei uns in Teutschland, es wird dir hier Jest besser als ehmals munden; Wir ichreiten fort, du haft gewiß Den Fortschritt selbst gesunden.

"Auch die Censur ist nicht mehr streng, Hoffmann wird älter und milber, Er streicht nicht mehr mit Jugendzorn Dir deine Reisebilder.

"Du selbst bist älter und milber jett, Wirst dich in manches schicken, Und wirst sogar die Vergangenheit In besserem Lichte erblicken.

"Ja, daß es uns früher so schrecklich ging In Deutschland, ist Übertreibung; Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst In Rom durch Selbstentleibung.

"Gedankenfreiheit genoß das Volk, Sie war für die großen Massen, Beschränkung traf nur die g'ringe Zahl Derjen'gen, die drucken lassen.

"Geseblose Willtür herrschte nie, Tem schlimmsten Temagogen Ward niemals ohne Urteilsspruch Die Staatskokarbe entzogen.

"So übel war es in Deutschland nie, Trop aller Zeitbedrängnis — Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch In einem beutschen Gefängnis.

"Es blühte in der Vergangenheit So manche schöne Erscheinung Des Glaubens und der Gemütlichkeit. Zett herrscht nur Zweisel, Verneinung.

"Die praftiiche äußere Freiheit wird einst Tas Jbeal vertilgen, Tas wir im Busen getragen — es war So rein wie der Traum der Liljen! "Auch unfre schöne Boesse Erlicht, sie ist schon ein wenig Erloschen; mit andern Königen stirbt Auch Freiligraths Mohrentönig.

"Der Enkel wird effen und trinken genug, Doch nicht in beschaulicher Stille; Es poltert heran ein Spektakelstück, Bu Ende geht die Idhle.

"D, fönntest du schweigen, ich würde dir Das Buch des Schickals entsiegeln, Ich ließe dir spätere Zeiten sehn In meinen Zauberspiegeln.

"Bas ich den sterblichen Menschen nie Gezeigt, ich möcht' es dir zeigen: Die Zukunft deines Baterlands — Doch ach! du kannst nicht schweigen!"

Mein Gott, o Göttin! — rief ich entzückt — Das wäre mein größtes Vergnügen, Laß mich das künftige Deutschland sehn — Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Ich will dir schwören jeden Eid, Den du nur magst begehren, Mein Schweigen zu verbürgen dir — Sag an, wie soll ich schwören?

Doch jene erwiderte: "Schwöre mir In Later Abrahams Weise, Wie er Eliesern schwören ließ, Als dieser sich gab auf die Reise.

"Heb' auf das Gewand und lege die Hand Hier unten an meine Hüften, Und schwöre mir Verschwiegenheit In Reden und in Schriften!"

Ein seierlicher Moment! Ich war Wic angeweht vom Hauche Der Borzeit, als ich schwur den Eid, Nach uraltem Erzväterbrauche.

Ich hob das Gewand der Göttin auf, Und legte an ihre Hüften Die Hand, gelobend Verschwiegenheit In Reden und in Schriften.

#### Kaput XXVI.

Die Wangen der Göttin glühten so rot — Ich glaube, in die Krone Stieg ihr der Rum — und sie sprach zu mir In sehr wehmütigem Tone:

"Ich werde alt. Geboren bin ich Um Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schellfischtönigin Hier an der Elbe Mündung.

"Mein Later war ein großer Monarch, Karolus Magnus geheißen, Er war noch mächt'ger und klüger sogar Als Friedrich der Große von Preußen.

"Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er Um Tage der Krönung ruhte; Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, Den erbte die Mutter, die gute.

"Die Mutter hinterließ ihn mir, Ein Möbel von scheinlosem Außern, Doch böte mir Rothschild all sein Geld, Ich würde ihn nicht veräußern.

"Siehst du, dort in dem Winkel steht Em alter Sessel, zerrissen Das Leder der Lehne, von Mottenfraß Bernagt das Polsterkissen.

"Doch gehe hin und hebe an Das Kiffen von dem Seffel, Du schauft eine runde Öffnung dann, Darunter einen Keffel —

"Das ist ein Zaubertessel, worin Die magischen Kräfte brauen, Und steckst du in die Kündung den Kops So wirst du die Zukunst schauen —

"Die Zukunft Deutschlands erblickt du hier, Gleich wogenden Phantasmen, Doch schaudre nicht, wenn aus dem Bust Aufsteigen die Miasmen!" Sie sprach's und lachte sonderbar, Ich aber ließ mich nicht ichrecken, Neugierig eilte ich, den Ropf In die furchtbare Nündung zu stecken.

Was ich gesehn, verrate ich nicht, Ich habe zu schweigen versprochen, Erlaubt ist mir zu sagen kaum, D Gott! was ich gerochen! — —

Ich benke mit Widerwillen noch An jene schnöben, verfluchten Boripielgerüche, das schien ein Gemisch Bon altem Kohl und Juchten.

Entsetlich waren die Düfte, o Gott! Die sich nachher erhuben; Es war, als segte man den Mist Aus sechsunddreißig Gruben. — —

Ich weiß wohl, was Saint-Just geiagt Liciland im Wohlfahrtsausschuß: Man heile die große Krankheit nicht Mit Rosenöl und Moschuß —

Doch dieser deutsche Zukunstsdust Mocht' alles überragen, Was meine Nase je geahnt — Ich konnt' es nicht länger ertragen — —

Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug Die Augen, saß ich an der Seite Der Göttin noch immer, es sehnte mein Haupt An ihre Brust, die breite.

Es blitzte ihr Blick, es glühte ihr Mund, Es zucken die Nüstern der Nase, Bacchantisch umschlang sie den Dichter und sang Mit schauerlich wilder Extase:

"Es ist ein König in Thule, ber hat Ein'n Becher, es geht ihm nichts drüber, Und wenn er aus dem Becher trinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

"Dann steigen ihm Gedanken auf, Die kaum sich ließen ahnden, Dann ist er kapabel und dekretiert, Auf dich, mein Kind, zu sahnden. "Geh nicht nach Norden, und hüte dich Bor jenem König in Thule, Hüt' dich vor Gendarmen und Polizei, Bor der ganzen historischen Schule.

"Bleib bei mir in Hamburg, ich liebe bich, Wir wollen trinken und essen Den Wein und die Austern der Gegenwart, Und die dunkle Zukunft vergessen.

"Den Deckel darauf! damit uns nicht Der Mißduft die Freude vertrübet — Ich liebe dich, wie je ein Weib Einen deutschen Poeten geliebet!

"Ich küffe dich, und ich fühle, wie mich Dein Genius begeistert; Es hat ein wunderbarer Rausch Sich meiner Seele bemeistert.

"Mir ift, als ob ich auf der Straß' Die Nachtwächter singen hörte — Es find Hymenäen, Hochzeitmusik, Mein süßer Luftgefährte!

"Jett kommen die reitenden Diener auch Mit üppig lodernden Fackeln, Sie tanzen ehrbar den Fackeltanz, Sie springen und hüpfen und wackeln.

"Es kommt der hoch= und wohlweise Senat, Es kommen die Oberalten! Der Bürgermeister räuspert sich Und will eine Rede halten.

"In glänzender Uniform erscheint Das Korps der Diplomaten; Sie gratulieren mit Vorbehalt Im Namen der Nachbarstaaten.

"Es kommt die geistliche Deputation, Rabbiner und Baktöre — Doch ach! da kommt der Hoffmann auch Wit seiner Censorschere!

"Die Schere klirrt in seiner Hand, Es rückt der wilde Geselle Dir auf den Leib — er schneidet ins Fleisch — Es war die beste Stelle."

### Kaput XXVII.

Was sich in jener Wundernacht Des weitern zugetragen, Erzähl' ich euch ein andermal In warmen Sommertagen.

Tas alte Geichlecht der Heuchelei Verichwindet, Gott sei Tank, heut, Es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt An seiner Lügenkrankheit.

Es wächst heran ein neues Geichlecht, Ganz ohne Schminke und Sünden, Mit freien Gedanken, mit freier Luft — Dem werbe ich alles verfünden.

Schon knoipet die Jugend, welche versteht Des Dichters Stolz und Güte, Und sich an seinem Serzen wärmt, An seinem Sonnengemüte.

Mein Herz ist liebend wie das Licht, Und rein und feusch wie das Fener: Die edelsten Grazien haben gestimmt Die Saiten meiner Leier.

Es ift dieselbe Leier, die einst Mein Bater ließ ertönen, Der selige Herr Aristophanes, Der Liebling der Kamönen.

Es ift die Leier, worauf er einst Den Baisteteros beiungen, Der um die Basileia gefreit, Wit ihr sich emporgeschwungen.

Im letten Kapitel hab' ich versucht, Ein bischen nachzuahmen Den Schluß der "Bögel", die find gewiß Das Beste von Vaters Dramen.

Die "Fröiche" sind auch vortrefflich. Man giebt In deutscher Überschung Sie jeht auf der Bühne von Berlin, Zu königlicher Ergehung. Der König liebt das Stück. Tas zeugt Von gutem antiken Geschmacke; Den Alten amüsierte weit mehr Modernes Froschgequake.

Der König liebt das Stück. Jedoch Wär' noch der Autor am Leben, Ich riete ihm nicht sich in Person Nach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Aristophanes, Tem ginge es schlecht, dem Armen; Wir würden ihn bald begleitet sehn Mit Chören von Gendarmen.

Der Böbel bekäm' die Erlaubnis bald, Bu schimpfen statt zu wedeln: Die Polizei erhielte Besehl, Bu sahnden auf den Edeln.

O König! ich meine es gut mit dir, Und will einen Rat dir geben: Die toten Dichter, verehre sie nur, Doch schone, die da leben.

Beleid'ge lebendige Dichter nicht, Sie haben Flammen und Baffen, Die furchtbarer find als Jovis Blit, Den ja der Boet erschaffen.

Beleid'ge die Götter, die alten und neu'n, Des ganzen Olymps Gelichter, Und den höchsten Jehova obendrein — Beleid'ge nur nicht den Dichter!

Die Götter bestrasen freilich sehr hart Des Menschen Missethaten, Das Höllenseuer ist ziemlich heiß, Dort nuß man schmoren und braten —

Doch Heilige giebt es, die aus der Glut Losbeten den Sünder; durch Spenden Un Kirchen und Seelenmessen wird Erworben ein hohes Verwenden.

Und am Ende der Tage kommt Christus herab Und bricht die Pforten der Hölle; Und hält er auch ein strenges Gericht, Entschlüpken wird mancher Geselle. Doch giebt es Höllen, aus deren haft Unmöglich jede Befreiung; Hier hilft fein Beten, ohnmächtig ist hier Des Welterlösers Verzeihung.

Kennst du die Hölle des Tante nicht, Die schrecklichen Terzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, Den kann kein Gott mehr retten —

Kein Gott, fein Heiland erlöft ihn je Aus diesen singenden Flammen! Nimm dich in acht, daß wir dich nicht Bu jolcher Sölle verdammen!



# Atta Truss.

# Gin Sommernachtstraum.

#### Motto:

Aus dem schimmernden weißen Zelte hervor Tritt der schlachigerüstete silrstliche Mohr; So tritt aus ichimmernder Wolken Thor Der Mond, der verfinsterte, duntle, hervor Der Mohrenfürst, von Ferd. Freiligrath.





# Einlettung.

Den "Atta Troll" begann Beinrich Beine im Spatherbit 1841 und fraate am 17. Ottober 1842 bei Cotta an (Wochenaus: gabe der "Allgemeinen Zeitung", 1867 Rr. 52), ob er wohl ein bis zur Feile fertiges fleines humoristisches Cpos, eben den "Atta Troll", für fein "Morgenblatt" brauchen tonne. Rach einem Briefe von Beine an Beinrich Laube (Beines "Werte" Ausg. v. 1861-69, Bb. 20, E. 353) mar Cotta bereit, die Dichtung zum Abdruck zu bringen; bennoch bot er fie nun diesem an für die "Zeitung für die elegante Welt", deren Redattion derselbe soeben wieder übernommen hatte; er meinte, dieser Beitrag werde dem Journale als "toloffale Unnonce" bienen, da derfelbe das Bedeutendste fei, mas er in Bersen geschrieben: "Zeit= beziehung in Fülle, feder humor, obgleich in morgenblättlicher Mäßigung - es wird für das Publikum gewiß ein Evenement fein. Der Beld ift ein Bar, ber einzige ber zeitgenöffischen Belben, ben ich des Besingens für wert hielt. Ein toller Sommernachtstraum!" · - Und jo erichien denn der "Atta Troll", Kaput I-XXIV in Nr. 1-11 der Beitung für die elegante Welt" von 1843; erst 1847 gab Beine das Gedicht mit einigen Anderungen und Zufätzen in Buchform (Hamburg, Hoffmann & Campe) beraus. - Beines "Borrede" zum "Atta Troll" und bas an Barnhagen von Enfe gerichtete Schluftapitel besselben geniigen litteraturfundigen Lefern vollkommen zur Erläuterung ber Dichtung, die im wesentlichen nur eine jener Schmähungen ift, beren Beine aus verletter Gitelfeit in Bers und Profa so viele geliefert hat. Seute, wo die unschuldiger. und ungerechterweise Attaquierten bis auf einen (Guftav Pfizer) nicht mehr am Leben find, mag man sich dem ungetrübten Genuffe Dieser Dichtung überlaffen, in der Heine mit der harmlosesten Miene von der Welt die denkbar größesten Bosheiten über dies und das und noch etwas vorbringt: - über Freiligrath (Kaput I), über romantische Poesie (III), über Maßmann und das Turnwesen (IV), über Abel, Gefellichaft, Staat, Raumer, über die 3dee der deutschen Einheit und über das Judentum (V, VI), über Religion, Feuer= bach, Bauer, Deismus, über Freiligrath und Mojes Mendelsiohn (VIII, IX), über Kommunismus, Rede= und Preffreiheit (X), über Musticismus (XVII), über Bengstenberg, Frang horn und Juden=

tum (XVIII-XX), über die Schwäbischen Dichter im allgemeinen und über Karl Mayer, Kerner, Kölle und Guftav Pfizer ins besondere (XXII), über Ludwig I. von Baiern und beffen Balhalla (XXIV), dann wieder über Freiligrath (XXVI) u. f. w., benn diese Aufsählung erhebt feinen Unspruch auf Bollständigkeit. Was Beines positive Unsicht ift, darüber läßt das Gedicht gar oft in Zweifel; an vielen Stellen besfelben ift der Wit offenbar der Rweck des Wikes. Unsweifelhaft deutlich ift aber die Berspottung Freiligraths, deffen "Mohrenfürst" parodiert wird, und die Berhöhnung der Schwäbischen Dichter. Bas erstere betrifft, fo mag zu berselben wohl das rasche Beriihmtwerden Freiligraths die Beranlaffung geweien fein, denn folde Beranlaffung genügte für Beine, der überall Rivalität witterte und fürchtete, vollkommen zur Probuttion einer Bosheit. Tiefere Gründe, aber ebenso wenig Berechtigung batte die Berhöhnung der Schwäbischen Dichter, die Beine schon 1836 in seinem Buche über die Romantische Schule begonnen und dann im "Edwabenipiegel" (1839), im dritten Gefange feines "Tannhäuser" ("Neue Gedichte" von 1844) 2c. 2c. fortgesett hatte. Gine ausführliche Darlegung bes Sachverhältnisses kann hier nicht gegeben werden; die Hauptiache ift dies: die Schwäbischen Dichter hatten ihre Mitwirfung an dem "Deutschen Musenalmanach" für 183? versagt, weil derielbe nach Chamissos Bestimmung Beines Bortrait bringen follte, und Guftav Bfiger, der im "Atta Troll" am bärteften Ungegriffene, hatte in der "Deutschen Bierteljahrsichrift" für 1838 (Seit 1 S. 167-247) einen Urtitel "Beines Schriften und Ten= deng" erscheinen lassen, in dem Heine gründlich beurteilt und scharf mitgenommen mar. Die Polemit Beines ift also auf rein verfonliche Gründe zurückzuführen, und es ist gang selbstverständlich, daß Cotta nicht bereit gewesen wäre, den "Atta Troll" zu drucken, wenn er gewußt batte, wie einige der besten Autoren feines Berlages in demielben mitgenommen find. 23.

# Vorrede.

Der Atta Troll entstand im Spätherbite 1841 und ward fragmentarisch abgedruckt in der "Eseganten Welt", als mein Freund Laube wieder die Nedaction derselben übernommen hatte. Inhalt und Zuschnitt des Gedichtes mußten den zahmen Bedürsnissen jener Zeitschrift entsprechen; ich schrieb vorläusig nur die Kapitel, die gedruckt werden konnten, und auch diese erlitten manche Bariante. Ich hegte die Absicht, in späterer Bervollständigung das Ganze berauszugeben, aber es blieb immer bei dem sobenswerten Borsaße, und wie allen großen Werken der Deutschen, wie dem Kölner Dome, dem Schellingschen Gotte, der preußischen Konstitution z., ging es auch dem Atta Troll — er ward nicht fertig. In solcher unsertigen Gestalt, leidlich aufgestußt und nur äußerlich geründet, übergebe ich ihn heute dem Publico, einem Drange gehorchend, der wahrlich nicht von innen kommt.

Der Atta Troll entstand, wie gejagt, im Spatherbfte 1841, zu einer Zeit, als die große Emeute, wo die verschiedenfarbigften Feinde sich gegen mich zusammengerottet, noch nicht ganz ausgelärmt hatte. Es war eine fehr große Emeute, und ich hätte nie geglaubt, daß Deutschland so viele faule Apfel hervorbringt, wie mir damals an den Kopf flogen! Unser Baterland ist ein gesegnetes Land; es wachsen thier freilich feine Citronen und feine Goldorangen, auch früppelt sich der Lorbecr nur mühjam fort auf deutschem Boden, aber faule Apfel gedeihen bei uns in erfreulichster Rille, und alle unsere großen Dichter wußten davon ein Lied zu fingen. Bei jener Emeute, wo ich Krone und Kopf verlieren sollte, verlor ich keins von beiden, und die absurden Anschuldigungen, womit man den Pöbel gegen mich aufhette, sind seitdem, ohne daß ich mich zu einer Widerrede berabzulassen brauchte, aufs fläglichste verschollen. Zeit übernahm meine Rechtfertigung, und auch die respettiven deut= ichen Regierungen, ich muß es dantbar anertennen, haben sich in dieser Beziehung um mich verdient gemacht. Die Berhaftsbefehle, die von der deutschen Grenze an auf jeder Station die Heimtehr des Dichters mit Sehnsucht erwarten, werden gehörig renoviert jedes Jahr, um die heilige Weihnachtszeit, wenn an den Chriftbaumen bie gemiitlichen Lämpchen funkeln. Wegen solcher Unsücherheit der Wege wird mir das Reisen in den deutschen Gauen schier verleidet, ich seiere deshalb meine Weihnachten in der Tremde, und werde auch in der Tremde, im Eril, meine Tage beschließen. Die wackern Kämpen für Licht und Wahrheit, die mich der Wantelmiitigkeit und des Anecktinus beschuldigten, gehen unterdessen m Baterlande sehr sicher umher, als wohlbeitallte Staatsdiener, oder als Würdenträger einer Gilde, oder als Stammgäite eines Alubs, wo sie sich des Abends patriotisch erguiden am Rebensäfte des Vater Rhein und an meerumichlungenen ichteswig-holiteinisten Lustern.

3d habe oben mit beionderer Absicht anaedeutet, in welcher Periode der Utta Troll entstanden ift. Damals blübte die sogenannte politische Dichtfunst. Die Opposition, wie Ruge jagt, verfaufte ihr Leder und ward Poesie. Die Muien befamen die strenge Weisung, fich hinfiiro nicht mehr miffig und leichtfertig umberzutreiben, jondern in vaterländischen Dienit zu treten, etwa als Marketenderinnen der Freiheit oder als Wäscherinnen der driftlich: germanischen Natio: nalität. Es erhub fich im deutschen Bardenhain gang besonders jener vage, unfruchtbare Pathos, jener nutloje Enthusiasmusdunft, der fich mit Todesverachtung in einen Ocean von Allgemeinheiten ftilitzte, und mich immer an den amerikanischen Matrosen erinnerte, welcher für den General Zadion jo überichwänglich begeistert war, daß er einst von der Epike eines Mastbaums ins Meer hinabsprang, indem er ausrief: "3ch sterbe für den General Jaction!" Ja, obgleich wir Teutidien noch feine Flotte besaßen, so hatten wir doch ichon viele Matrojen, die für den General Jacion ftarben, in Berien und in Proja. Das Talent war damals eine jehr migliche Begabung, denn es brachte in Berdacht der Charafterlofigfeit. Die ichelfüchtige Impotenz hatte endlich nach taufendjährigem Nachgrübeln ihre große Waffe gefunden gegen die Abermütigen des Genius; fie fand nämlich die Antitheje von Talent und Charafter. Es war fast persönlich schmeichelhaft für die große Menge, wenn sie behaupten hörte: die braven Leute seien freilich in der Regel sehr schlechte Musikanten, dafür jedoch seien die guten Musikanten gewöhnlich nichts weniger, als brave Leute, die Bravheit aber sei in der Welt die Hauptsache, nicht die Musik. Der leere Kopf pochte jest mit Rug auf sein volles Herz, und die Gesinnung war Trumpf. 3ch erinnere mich eines damaligen Schriftstellers, ber es sich als ein besonderes Berdienst anrechnete, daß er nicht schreiben könne; für feinen bölzernen Stil betam er einen filbernen Chrenbecher.

Bei den ewigen Göttern! damals galt es die unveräußerlichen Rechte des Geistes zu vertreten, zumal in der Boesse. Wie eine folche Vertretung das große Geichäft meines Lebens war, so habe Borrede. VII

ich sie am allerwenigsten im porliegenden Gedicht außer Augen gelaffen, und sowohl Tonart als Stoff besselben mar ein Brotest gegen die Plebiscita der Tagestribiinen. Und in der That, schon Die ersten Fragmente, die vom Atta Troll gedruckt murden, erregten die Galle meiner Charafterhelden, meiner Römer, die mich nicht bloß der litterarischen, sondern auch der gesellschaftlichen Reaktion, ja fogar der Berhöhnung beiligfter Menschheits = Ideen beschuldigten. Bas den äfthetischen Bert meines Boems betrifft, so gab ich ihn gern preis, wie ich es auch heute noch thue; ich schrieb basselbe zu meiner eignen Luft und Freude, in der grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmsten Jugend= jahre verlebt, und zulett den Schulmeister geprügelt habe. In dieser Beziehung ift mein Gedicht vielleicht verwerflich. Aber bu lügft, Brutus, du lügft, Caffius, und auch du lügft, Ufinius, wenn ihr behauptet, mein Spott trafe jene Ideen, die eine koftbare Er= rungenschaft der Menschheit sind und für die ich selber so viel gestritten und gelitten habe. Rein, eben weil dem Dichter jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe beständig vorschweben. ergreift ihn desto unwiderstehlicher die Lachluft, wenn er sieht, wie roh, plump und täppisch von der beschränkten Zeitgenoffenschaft jene Ideen aufgefaßt werden fonnen. Er scherzt bann gleichjam über ihre temporelle Bärenhaut. Es giebt Spiegel, welche fo verschoben geschliffen sind, daß selbst ein Apollo sich darin als eine Rarifatur abspiegeln muß und uns zum Lachen reizt. Wir lachen aber als= dann nur über das Zerrbild, nicht über den Gott.

Roch ein Wort. Bedarf es einer besonderen Vermahrung, daß die Parodie eines Freiligrath'ichen Gedichtes, welche aus dem Atta Troll manchmal mutwillig hervorkichert und gleichjam seine komische Unterlage bilbet, keineswegs eine Mißwiirdigung des Dichters bezwectt? Ich schätze denselben hoch, zumal jett, und ich zähle ihn zu den bedeutenoften Dichtern, die seit der Juliusrevolution in Deutschland aufgetreten find. Seine erfte Gedichtsammlung tam mir febr fpat ju Gesicht, nämlich eben zur Zeit, als ber Atta Troll entstand. Es mochte wohl an meiner damaligen Stimmung liegen, daß nament= lich der Mohrenfürst so beluftigend auf mich wirkte. Diese Broduttion wird übrigens als die gelungenfte gerühmt. Für Lefer, welche diese Produktion gar nicht kennen — und es mag deren wohl in China und Japan geben, fogar am Niger und am Senegal für diese bemerte ich, daß der Mohrentonig, der ju Unfang des Gebichtes aus feinem weißen Zelte, wie eine Mondfinfternis, hervortritt, auch eine schwarze Geliebte besitht, über deren dunkles Untlit bie weißen Strauffedern niden. Aber friegemutig verläßt er fie, er zieht in die Negerschlacht, wo da raffelt die Trommel, mit Schabeln behangen — ach, er findet dort sein schwarzes Waterloo und wird von den Siegern an die Weißen verkauft. Diese schleppen den edlen Afrikaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieder im Dienste einer herumziehenden Reitergesellschaft, die ihm bei ihren Kunstworstellungen die türkische Trommel anvertraut hat. Da steht er nun, finster und ernsthaft, am Gingange der Reitbahn und trommelt, doch während des Trommelns denkt er an seine ehemalige Größe, er denkt daran, daß er einst absoluter Monarch war am fernen, fernen Niger, und daß er gejagt den Löwen, den Tiger —

"Sein Auge ward naß; mit dumpfem Klang Edlug er daß Fell, daß es rasselnd zersprang."

Beidrieben zu Paris, im Tegember 1846.

Seinrich Beine.



# Atta Croll.

Ein Sommernachtstraum.

(1841 - 1842.)

#### Raput I.

Rings umragt von dunklen Bergen, Die sich tropig übergipfeln Und von wilden Wasserstürzen Eingelullet, wie ein Traumbild,

Liegt im Thal das elegante Cauterets. Die weißen Häuschen Mit Balkonen; schöne Damen Stehn drauf und lachen herzlich.

Herzlich lachend schaum sie nieder Auf den wimmelnd bunten Marktplaß, Wo da tanzen Bär und Bärin Bei des Dudelsackes Klängen.

Atta Troll und seine Gattin, Die geheißen ichwarze Mumma, Sind die Tänzer, und es jubeln Bor Bewundrung die Bastesen.

Steif und ernsthaft, mit Grandezza, Tanzt der edle Utta Troll, Doch der zott'gen Ghehälfte Fehlt die Würde, sehlt der Unstand.

Ja, es will mich ichier bedünten, Daß sie manchmal kankaniere, Und gemütlos frechen Steißwurfs An die Grand'schaumiere erinnre.

Auch der wadre Bärenführer, Der sie an der Kette leitet, Scheint die Immoralität Ihres Tanges gu bemerken. Und er langt ihr manchmal über Ein'ge Siebe mit der Peitiche, Und die ichwarze Mumma heult dann, Daß die Verge widerhallen.

Dieser Bärenführer trägt Sechs Madonnen auf dem Spithut, Die sein Saupt vor Feindeskugeln Oder Läufen schützen iollen.

Über seine Schulter hängt Gine bunte Altardecke, Die als Mantel sich gebärdet; Drunter lauicht Potol und Messer.

War ein Mönch in seiner Jugend, Später ward er Räuberhauptmann; Beides zu verein'gen, nahm er Endlich Tienste bei Ton Karlos.

Als Ton Karlos flichen mußte Mit der ganzen Tafelrunde, Und die meisten Baladine Nach honettem Handwerf griffen —

(Herr Schnapphahnsfi wurde Autor) -Ta ward unier Glaubensritter Bärenführer, zog durchs Land Mit dem Atta Troll und Nimma.

Und er läßt die beiben tanzen Bor dem Bolfe, auf den Märften; — Auf dem Markt von Canterets Tanzt gesesselt Utta Troll!

Atta Troll, der einft gehauset, Wie ein stolzer Fürst der Wildnis, Auf den freien Bergeshöhen, Tanzt im Thas vor Menschenpöbel!

Und sogar für schnödes Geld Muß er tanzen, er, der weisand In des Schreckens Majestät Sich so welterhaben fühlte!

Denkt er seiner Jugendtage, Der verlornen Waldesherrschaft, Dann erbrummen dunkle Laute Aus der Seele Atta Trolls; Finster schaut er wie ein schwarzer Freiligräth'scher Mohrenfürst, Und wie dieser schlecht getrommelt, Also tanzt er schlecht vor Ingrimm.

Doch statt Witgefühl erregt er Nur Gelächter. Selbst Juliette Lacht herunter vom Baltone Ob den Sprüngen der Verzweissung. —

Juliette hat im Busen Kein Gemüt, sie ist Französsin, Lebt nach außen; doch ihr Außres Ist entzückend, ist bezaubernd.

Thre Blicke find ein süßes Strahlennet, in dessen Maichen Unser Herz, gleich einem Fischlein, Sich verfängt und zärtlich zappelt.

#### Raput II.

Daß ein schwarzer Freisigräth'icher Mohrenfürft sehnsüchtig lospaukt Auf das Fell der großen Trommel, Bis es prasselnd laut entzweidpringt:

Das ist wahrhaft trommelrührend Und auch trommelsellerschütternd — Aber denkt euch einen Bären, Der sich von der Kette losreist!

Die Musik und das Gelächter, Sie verstummen, und mit Angstschrei Stürzt vom Markte fort das Volk, Und die Damen, sie erbleichen.

Ja, von seiner Sklavensessel Hat sich plöglich loßgerissen Utta Troll. Wit wilden Sprüngen Durch die engen Straßen rennend —

Jeder macht ihm höflich Plat — Klettert er hinauf die Fessen, Schaut hinunter, wie verhöhnend, Und verschwindet im Gebirge.

Auf dem leeren Marktplat bleiben Ganz allein die schwarze Mumma Und der Bärenführer. Rasend Schmeißt er seinen Hut zur Erde, Trampelt drauf, er tritt mit Füßen Die Madonnen! reißt die Tecke Sich vom scheußlich nackten Leib, Flucht und jammert über Undank,

Über schwarzen Bärenunbank! Denn er habe Utta Troll Stets wie einen Freund behandelt Und im Tanzen unterrichtet.

Alles hab' er ihm zu danken, Selbst das Leben! Bot man doch Ihm vergebens hundert Thaler Für die Haut des Atta Troll!

Auf die arme schwarze Munma, Die, ein Bild des stummen Grames, Flehend, auf den Hintertagen, Bor dem Hocherzürnten stehn blieb,

Fällt des Hocherzürnten Wut Endlich doppelt ichwer, er schlägt sie, Nennt sie Königin Christine, Auch Fran Minnoz und Butana. ——

Tas geichah an einem schönen, Warmen Sommernachmittage, Und die Nacht, die jenem Tage Lieblich folgte, war jüperbe.

Ich verbrachte fast die Hälfte Bener Nacht auf dem Balkone, Neben mir stand Juliette Und betrachtete die Sterne.

Scufzend sprach sie: "Ach, die Sterne Sind am schönsten in Paris, Wenn sie dort des Winterabends In dem Straßenkot sich spiegeln."

#### Raput III.

Traum der Sommernacht! Phantastisch Bwecklos ist mein Lied. Ja, zwecklos Wie die Liebe, wie das Leben, Wie der Schöpfer samt der Schöpfung!

Nur der eignen Luft gehorchend, Galoppierend oder fliegend, Tummelt sich im Fabelreiche Mein geliebter Pegasus. Ift fein nüßlich tugendhafter Karrengaul des Bürgertums, Noch ein Schlachtpferd der Karteiwut, Das pathetisch stampft und wiehert!

Goldbeschlagen sind die Sufen Meines weißen Flügelrößleins, Perlenichnüre sind die Zügel, Und ich lass' sie lustig schießen.

Trage mich, wohin du willst! Über luftig steilen Bergpsad, Wo Kaskaden, augstvoll freischend, Bor des Unsinns Abgrund warnen!

Trage mich durch stille Thäler, Wo die Eichen ernsthaft ragen Und den Wurzelknorrn entrieselt Uralt füßer Sagenguell!

Laß mich trinken dort und nässen Meine Augen — ach, ich lechze Nach dem lichten Bunderwasser, Welches sehend macht und wissend.

Jede Blindheit weicht! Mein Blid Dringt bis in die tieffte Steinkluft, In die Höhle Utta Trolls — Ach verkehe seine Reden!

Sonderbar! wie wohlbekannt Dünkt mir diese Bärensprache! Hab' ich nicht in teurer Heimat Früh vernommen diese Laute?

#### Raput IV.

Ronceval, du edles Thal! Wenn ich beinen Namen höre, Bebt und duftet mir im Herzen Die verschollne blaue Blume!

Glänzend steigt empor die Traumwelt, Die jahrtausendlich versunken, Und die großen Geisteraugen Schaun mich an, daß ich erschrecke!

Und es flirrt und tost! Es fämpfen Sarazen und Frankenritter; Wie verzweifelnd, wie verblutend, Klingen Rolands Waldhornrufe! In dem Thal von Ronceval, Unfern von der Rolandsscharte — So geheißen, weil der Held, Um sich einen Weg zu bahnen,

Mit dem guten Schwert Duranda Also todesgrimmig einhieb In die Felswand, daß die Spuren Bis zu heut'gem Tage sichtbar —

Dort in einer düstern Steinschlucht, Die umwachsen von dem Buichwerf Wilder Tannen, tief verborgen, Liegt die Höhle Utta Trolls.

Dort, im Schoße der Familie, Ruht er aus von den Strapazen Seiner Flucht und von der Mühfal Seiner Bölferschau und Weltsahrt.

Süßes Wiederschn! Tie Jungen Fand er in der teuren Höhle, Wo er sie gezeugt mit Mumma; Söhne vier und Töchter zwei.

Wohlgeleckte Bärenjungfraun, Blond von Haar, wie Pred'gerstöchter; Braun die Buben, nur der Jüngste Wit dem einzgen Ohr ist schwarz.

Dieser Jüngste war das Herzblatt Seiner Mutter, die ihm spielend Abgebissen einst ein Ohr; Und sie sraß es auf vor Liebe.

Ist ein genialer Jüngling, Für Ghunastif sehr begabt, Und er schlägt die Kurzelbäume Wie der Turnfunstmeister Maßmann.

Blüte autochthoner Bildung, Liebt er nur die Muttersprache, Lernte nimmer den Jargon Des Hellenen und des Köntlings.

Frisch und frei und fromm und fröhlich, Ist verhaßt ihm alle Seise, Luzus des modernen Waschens, Wie dem Turnfunstmeister Massmann. Um genialsten ist der Jüngling, Wenn er klettert auf dem Baume, Der entlang der steilsten Felswand Aus der tiesen Schlucht emporsteigt,

Und hinaufragt bis zur Koppe, Wo des Nachts die ganze Sippschaft Sich versammelt um den Vater, Kojend in der Abendkühle.

Gern erzählt alsdann der Alte, Was er in der Welt erlebte, Wie er Menschen viel' und Städte Einst gesehn, auch viel erduldet,

Gseich dem edlen Laertiaden, Diesem nur darin unähnlich, Daß die Gattin mit ihm reiste, Seine schwarze Penelope.

Auch erzählt dann Atta Troll Bon dem kolossalen Beisall, Den er einst durch seine Tanzkunst Eingeerntet bei den Menschen.

Er versichert, jung und alt Habe jubelnd ihn bewundert, Benn er tanzte auf den Märkten Bei der Sachpfeif' füßen Tönen.

Und die Damen ganz besonders, Diese zarten Kennerinnen, Hätten rasend applaudiert Und ihm huldreich zugeäugelt.

O, der Künftlereitelkeiten! Schmunzelnd denkt der alte Tanzbär An die Zeit, wo sein Talent Bor dem Bublico sich zeigte.

Übermannt von Selbstbegeistrung, Will er durch die That bekunden, Daß er nicht ein armer Prahlhans, Daß er wirklich groß als Tänzer —

Und vom Boden springt er plöglich, Stellt sich auf die Hintertagen, Und wie ehmals tanzt er wieder Seinen Leibtanz, die Gavotte. Stumm, mit aufgesperrten Schnauzen, Schauen zu die Bärenjungen, Wie der Bater hin und her springt Wunderbar im Mondenscheine.

#### Raput V

In der Höhle, bei den Seinen, Liegt gemütstrant auf dem Nücken Utta Troll, nachdenklich faugt er An den Tagen, sangt und brummt:

"Mumma, Mumma, ichwarze Verle, Die ich is dem Meer des Lebens Aufgefischt, im Meer des Lebens Hab' ich wieder dich verloren!

"Werd' ich nie dich wiedersehen, Der nur jenieits des Grabes, Wo von Erdenzotteln frei Sich verkläret deine Seele?

"Ach! vorher möcht' ich noch einmal Lecten an der holden Schnauze Meiner Minmma, die is füße, Wie mit Honigseim bestrichen!

"Möchte auch noch einmal schnüffeln Den Geruch, der eigentümlich Meiner teuren schwarzen Munma, Und wie Kosenduft so lieblich!

"Aber ach! die Mumma schmachtet In den Fesseln jener Brut, Die den Namen Menschen führet, Und sich Herrn der Schöpsung dünkelt.

"Tod und Hölle! Diese Menichen, Diese Erzaristotraten, Schaun auf das gesamte Tierreich Frech und abelitolz herunter,

"Nauben Weiber uns und Kinder, Fesseln uns, mißhandeln, töten Uns sogar, um zu verschachern Uns're Haut und unsern Leichnam!

"Und fie glauben fich berechtigt, Solche Unthat auszuüben Ganz besonders gegen Bären, Und fie nennen's Menichencechte! "Menscheurechte! Menichenrechte! Wer hat euch damit belehnt? Nimmer that es die Natur, Diese ist nicht unnatürlich.

"Menschenrechte! Wer gab euch Diese Privilegien? Wahrlich nimmer die Vernunft, Die ist nicht so unvernünftig!

"Menschen, seid ihr etwa besser, Als wir andre, weil gesotten Und gebraten eure Speisen? Wir verzehren roh die unsern,

"Doch das Refultat am Ende Ist dasselbe — nein, es adelt Nicht die Agung; der ist edel, Welcher edel fühlt und handelt.

"Menschen, seid ihr etwa besser, Weil ihr Wissenschaft und Künste Wit Erfolg betreibt? Wir andre Sind nicht auf den Kopf gefallen.

"Giebt es nicht gesehrte Hunde? Und auch Bferde, welche rechnen Wie Kommerzienräte? Trommeln Nicht die Hasen ganz vorzüglich?

"Hat sich nicht in Hydrostatif Mancher Biber ausgezeichnet? Und verdankt man nicht den Störchen Die Erfindung der Klustiere?

"Schreiben Giel nicht Krititen? Spielen Uffen nicht Komödie? Giebt es eine größre Mimin, US Batavia, die Meerfay'?

"Singen nicht die Nachtigallen? Ift der Freiligrath kein Dichter? Wer befäng' den Löwen beffer Uls sein Landsmann, das Kamel?

"In der Tanzfunst hab' ich selber Es so weit gebracht, wie Naumer In der Schreibkunst — schreibt er besser, Alls ich tanze, ich der Bär? "Menichen, warum seid ihr besser, Als wir andre? Aufrecht tragt ihr Zwar das Haupt, jedoch im Haupte Kriechen niedrig die Gedanken.

"Menichen, seid ihr etwa beiser, Als wir andre: weil eu'r Kell Giatt und gleißend? Diesen Vorzug Mäßt ihr mit den Schlangen teilen.

"Menichenvolf, zweibein'ge Schlangen, Ich begreife wohl, warum ihr Hoien tragt! Wit fremder Wolle Tect ihr eure Schlangennacktheit.

"Kinder! hütet ench vor ienen Unbehaarten Wißgeschöpfen! Meine Töchter! Traut nur feinem Untier, welches Hosen trägt!"

Beiter will ich nicht berichten, Bie der Bär in seinem frechen Geschheitzichwindel räsonnierte Itni das menichtiche Geschlecht.

Tenn am Ende bin ich ielber Unch ein Menich, und wiederholen Bill ich nimmer die Sottien, Die am Ende iehr beleibigend.

Ja, ich bin ein Menich, bin besser, Alls die andern Säugetiere; Die Intressen der Geburt Werd ich nimmermehr verleugnen.

Und im Kampf mit andern Bestien Werd' ich immer treulich fämpfen Für die Menschheit, für die heil'gen Angebornen Menschenrechte.

## Raput VI.

Toch es ist vielleicht ersprießlich Für den Menschen, der den höhern Biehitand bildet, daß er wisse, Was da unten räsonniert wird.

Ja, da unten in den düstern Jammeriphären der Gesellichaft, In den niedern Tierweltschichten, Brütet Glend, Stolz und Groll. Was naturgeschichtlich immer, Usio auch gewohnheitsrechtlich, Seit Jahrtausenden bestanden, Wird negiert mit frecher Schnauze.

Von den Alten wird den Jungen Eingebrummt die boje Frelehr', Die auf Erden die Kultur Und Humanität bedroht.

"Kinder!" — grommelt Atta Troll, Und er wälzt sich hin und her Auf dem teppichlosen Lager — "Kinder, uns gehört die Zukunft!

"Tächte jeder Bär, und bächten Alle Tiere so wie ich, Mit vereinten Kräften würden Wir befämpfen die Thrannen.

"Es verbände fich der Eber Mit dem Roß, der Elefant Schlänge brüderlich den Rüffel Um das Horn des wackern Ochien;

"Lär und Wolf von jeder Karbe, Bock und Affe, ielbst der Haie, Wirkten ein'ge Zeit gemeinsam, And der Sieg könnt' uns nicht sehlen.

"Einheit, Einheit ist das erste Zeitbedürsnis. Einzeln wurden Wir gefnechtet, doch verbunden Übertölpeln wir die Zwingherrn.

"Einheit! Einheit! und wir siegen Und es stürzt das Regiment Schnöden Wonopols! Wir stiften Ein gerechtes Animalreich.

"Grundgesetz sei volle Gleichheit Aller Gottestreaturen, Thue Unterschied des Glaubens Und des Jells und des Geruches.

"Strenge Gleichheit! Jeder Giel Sei befugt zum höchften Staatsamt, Und der Löwe foll dagegen Mit dem Sack zur Mühle traben. "Was den Hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Köter, Weil Jahrtausende hindurch Ihn der Mensch wie'n Hund behandelt,

"Doch in unierm Freistaat geben Bir ihm wieder seine alten Unweräußerlichen Rechte, Und er wird sich bald veredeln.

"Ja, sogar die Juden sollen Bolles Bürgerrecht genießen, Und gesetlich gleichgestellt sein Allen andern Sangetieren.

"Nur das Tanzen auf den Märkten Sei den Juden nicht gestattet; Ties Amendement ich mach' es Im Intresse meiner Kunft.

"Tenn der Sinn für Stil, iür itrenge Plastik der Bewegung, sehlt Jener Rasse, sie verdürben Ten Geschmack des Publikuns."

#### Raput VII.

Tüfter in der düftern Höhle Hodt im trauten Kreis der Seinen Atta Troll, der Menschenseind, Und er brummt und fleticht die Zähne:

"Menschen, ichnippische Kanaillen! Lächelt nur! Bon eurem Lächeln Wie von eurem Joch wird endlich Uns der große Tag erlösen!

"Mich verletzte stets am meisten Jenes sauersüße Zuden Um das Maul — ganz unerträglich Wirtt auf mich dies Menschenlächeln!

"Wenn ich in dem weißen Antlig Das fatale Zucken schaute, Trehten sich herum entrüstet Mir im Bauche die Gedärme.

"Weit impertinenter noch, Als durch Worte, offenbart sich Turch das Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiekste Frechheit. "Immer lächeln fie! Sogar Wo der Anstand einen tiesen Ernst ersordert, in der Liebe Feierlichstem Augenblick!

"Immer lächeln fie! Sie lächeln Selbst im Tanzen. Sie entweihen Solchermaßen diese Kunst, Die ein Kultus bleiben sollte.

"Ja, der Tanz in alten Zeiten War ein frommer Alt des Glaubens; Um den Altar drehte heilig Sich der priesterliche Reigen.

"Also vor der Bundeslade Tanzte weiland König David; Tanzen war ein Gottesdienst, War ein Beten mit den Beinen!

"Also hab' auch ich den Tanz Einst begriffen, wenn ich tanzte Auf den Märkten vor dem Volk, Das mir großen Beifall zollte.

"Dieser Beisall, ich gesteh' es, That mir manchmal wohl im Herzen; Denn Bewundrung selbst dem Feinde Abzutropen, das ist süß!

"Aber selbst im Enthusiasmus Lächeln sie. Ohnmächtig ist Selbst die Tanzkunst, sie zu bessern, Und sie bleiben stets rivol."

#### Raput VIII.

Mancher tugendhafte Bürger Duftet schlecht auf Erben, während Fürstenknechte mit Lavendel Oder Ambra parfümiert find.

Jungfräuliche Seelen giebt es, Die nach grüner Seife riechen, Und das Lafter hat zuweilen Sich mit Rosenöl gewaschen.

Darum rümpse nicht die Rase, Teurer Leser, wenn die Höhle Atta Trolls dich nicht erinnert An Arabiens Spezereien. Weile mit mir in dem Tunitfreis, In dem trüben Wißgeruche, Wo der Held zu seinem Sohne Wie aus einer Wolke spricht:

"Kind, mein Kind, du meiner Lenden Küngster Sprößling, leg dein Einohr An die Schnauze des Erzeugers Und sang ein mein ernstes Wort!

"Süte dich vor Menichendentart, Sie verdirbt dir Leib und Seele; Unter allen Menichen giebt es Keinen ordentlichen Menichen.

"Selbst die Teutschen, einst die Bessern, Selbst die Söhne Tuiskions, Uns're Vettern aus der Urzeit. Diese gleichsalls sind entartet.

"Sind jetzt glaubenlos und gettlos, Pred'gen gar den Atheismus — Kind, mein Kind, nimm dich in acht Bor dem Feuerbach und Bauer!

"Werbe nur kein Atheist, So ein Undar ohne Ehrsucht Vor dem Schöpfer — ja, ein Schöpfer Hat erichaffen dieses Weltall!

"In der Höhe Somi' und Mond, Auch die Sterne — die geichwanzten Gleichfalls wie die ungeschwanzten — Sind der Abglanz seiner Allmacht.

"In der Tiefe, Land und Meer, Sind das Echo jeines Ruhmes, Und jedwede Kreatur Preiset seine Herrlichkeiten.

"Selbst das kleinste Silberlauschen, Das im Bart des greisen Pilgers Teil nimmt an der Erdenwalliahrt, Singt des Ew'gen Lobgesang!

"Droben in dem Sternenzelte, Auf dem goldnen Herrscherftuhle, Weltregierend, majestätisch, Sitt ein kolossaler Gisbär. "Fleckenlos und ichneeweiß glanzend Ift sein Belz; es schmückt sein Haupt Eine Kron' von Diamanten, Die durch alle Himmel leuchtet.

"In dem Antlitz Harmonie Und des Denkens stumme Thaten; Mit dem Scepter winkt er nur, Und die Sphären klingen, singen.

"Jhm zu Füßen sigen fromm Bärenheil'ge, die auf Erden Still geduldet, in den Tagen Ihres Märthytumes Valmen.

"Manchmal ipringt der eine auf, Auch der andre, wie vom heiligen Geift geweckt, und sieh! da tanzen Sie den feierlichsten Hochtanz

"Hochtanz, wo der Strahl der Gnade Das Talent entbehrlich machte, Und vor Seligkeit die Seele Lus der Haut zu springen jucht!

"Werbe ich unwürd'ger Troll Einstens solchen Seils teilhaftig! Ind aus irdisch niedrer Trübial Übergehn ins Reich der Wonne!

"Werd' ich selber, himmelstrunken, Droben in dem Sternenzelte, Mit der Glorie, mit der Palme Tanzen vor dem Thron des Herrn?"

#### Raput IX.

Wie die scharlachrote Zunge, Die ein schwarzer Freiligräthicher Mohreniürst verhöhnend grimmig Aus dem düstern Maul hervoritreckt.

Alfo tritt der Mond aus dunkelm Wolkenhimmel. Fernher braufen Wasserstürze, ewig schlaflos Und verdrießlich in der Nacht.

Atta Troll steht auf der Koppe Seines Lieblingsselsens einsam, Einsam, und er heult hinunter In den Nachtwind, in den Abgrund: "Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, Bin es, den ihr Zottelbär, Brummbär, Jiegrim und Pet Und Gott weiß wie sonst noch nennet.

"Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, Bin die ungeichlachte Bestie, Bin das plumpe Trampeltier Eures Hohnes, eures Lächelns!

"Bin die Ziesicheib' eures Wiges, Bin das Ungefüm, womit Ihr die Kinder ichreckt des Abends, Tie unart'gen Menschenkinder.

"Bin das rohe Spottgebilde Eurer Ammenmärchen, bin es, Und ich ruf' es laut himmter In die schnöde Menschenwelt:

"Sört es, hört, ich bin ein Bär, Nimmer schäm' ich mich des Ursprungs, Und bin stolz darauf, als stammt' ich Lib von Moses Mendelssohn!"

#### Mavut X.

3wo Gestalten, wild und mürrisch, Und auf allen Vieren rutschend, Brechen Bahn sich durch den dunklen Tannengrund um Mitternacht.

Tas ist Atta Troll, der Bater, Und sein Söhnchen, Junker Ginohr. Wo der Wald sich dämmernd lichtet, Bei dem Blutstein, stehn sie stille.

"Tiefer Stein" — brummt Atta Troll — "Hit der Altar, wo Druiden In der Zeit des Aberglaubens Menichenopier abgeschlachtet.

"D der schauderhaften Greuel! Tent' ich dran, sträubt sich das Haar Auf dem Kücken mir — Zur Chre Gottes wurde Blut vergossen!

"Jest sind freilich aufgetsärter Diese Menschen, und sie töten Nicht einander mehr aus Eiser Für die himmlischen Intressen; — "Nein, nicht mehr der fromme Wahn, Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, Sondern Eigennut und Selbstsucht Treibt sie jett zu Word und Totschlag.

"Nach ben Gütern bieser Erbe Greifen alle um die Wette, Und das ist ein ew'ges Raufen, Und ein jeder stiehlt für sich!

"Ja, das Erbe der Gesamtheit Wird dem einzelnen zur Beute Und von Rechten des Besitzes Spricht er dann, von Gigentum!

"Gigentum! Recht des Besites! D des Diebstahls! D der Lüge! Solch Gemisch von List und Unsinn Konnte nur der Mensch erfinden.

"Reine Eigentümer schuf Die Natur, denn taschenlos, Thne Taschen in den Belzen, Kommen wir zur Welt, wir alle.

"Keinem von uns allen wurden Angeboren solche Säcken In dem äußern Leibesfelle, Um den Diebstahl zu verbergen.

"Mur der Menich, das glatte Wesen, Tas mit fremder Wolle fünstlich Sich befleidet, wußt' auch fünstlich Sich mit Taschen zu versorgen.

"Eine Tasche! Unnatürlich Ist sie, wie das Gigentum, Wie die Rechte des Besitzes — Taschendiebe sind die Menschen!

"Glühend haff' ich fie! Vererben Bill ich dir, mein Sohn, den Haß. Hier auf diesem Altar sollst du Ew'gen Haß den Menschen schwören!

"Sei der Todseind jener argen Unterdrücker, unversöhnlich Bis ans Ende deiner Tage — Schwör es, schwör es hier, mein Sohn!" Und der Jüngting ichwur, wie ehntals Hannibal. Der Mond beichien Gräßlich gelb den alten Blutstein Und die beiden Mijanthropen. —

Später wollen wir berichten, Wie der Jungbär treu geblieben Seinem Sidichwur; unf're Leier Feiert ihn im nächsten Epos.

Was den Utta andetrifft, So verlassen wir ihn gleichfalls, Doch um ipäter ihn zu tressen Desto sichrer mit der Augel.

Deine Untersuchungkakten, Hochverräter an der Menichheit Machtät! find jest geichloffen; Worgen wird auf dich geschndet.

## Raput XI.

Wie verschlafne Bajaderen Schaun die Berge, stehen fröstelnd In den weißen Nebelhemden, Die der Morgenwind bewegt.

Doch sie werden bald ermuntert Bon dem Sonnengott, er streift Ihnen ab die letzte Hille Und bestrahlt die nackte Schönheit!

In der Morgenfrühe war ich Mit Laskaro ausgezogen Auf die Bärenjagd. Um Mittag Kamen wir zum Pontsd'Eipagne.

So geheißen ist die Brücke, Die aus Frankreich führt nach Svanien, Nach dem Land der Westbarbaren, Die um tausend Jahr' zurück sind.

Sind zurück um tausend Jahre In moderner Weltgesittung — Meine eignen Ostbarbaren Sind es nur um ein Jahrhundert.

Bögernd, fast verzagt, verließ ich Den geweihten Boden Frankreichs. Dieses Vaterlands der Freiheit Und der Frauen, die ich liebe. Mitten auf dem Bont-d'Eivagne Saß ein armer Spanier. Glend Lauichte aus des Mantels Löchern, Elend lauichte aus den Augen.

Eine alte Mandoline Kneipte er mit magern Fingern; Schriller Mißlaut, der verhöhnend Aus den Klüften widerhallte.

Manchmal beugt' er sich himmter Nach dem Abgrund und er lachte, Klimperte nachher noch toller, Und er sang dabei die Worte:

"Mitten drin in meinem Herzen Steht ein fleines güldnes Tijchchen, Um das kleine güldne Tischchen Stehn vier fleine güldne Stühlchen.

Auf ben gülbnen Stühlchen sitzen Kleine Dämchen, gülbne Pfeile Im Chignon; sie ipielen Karten, Aber Klara nur gewinnt.

"Sie gewinnt und lächelt ichalthaft, Ach, in meinem Herzen, Klara, Wirst du jedesmal gewinnen, Denn du hast ja alle Trümpse." —

Weiter wandelnd, zu mir selber Sprach ich: Sonderbar, der Wahnsinn Sitzt und singt auf jener Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien.

Ist der tolle Bursch das Sinnbild Bom Ideentausch der Länder? Oder ist er seines Volkes Sinnberrücktes Titelblatt?

Gegen Abend erst erreichten Wir die klägliche Posada, Bo die Ollea-Potrida Dampste in der schmuk'gen Schüssel.

Dorten aß ich auch Garbanzos, Groß und schwer wie Flintenkugeln, Unverdaulich selbst dem Deutschen, Der mit Klößen aufgewachsen. Und ein Seitenstück der Küche War das Bett. Ganz mit Injeften Wie gepfeisert — Uch! die Wanzen Sind des Wenschen schlimmste Feinde.

Schlimmer als der Zorn von tausend Elesanten ist die Feindschaft Einer einzigen kleinen Wanze, Die auf deinem Lager kriecht.

Mußt dich ruhig beißen lassen — Tas ist ichlimm — Noch ichlimmer ist es, Wenn du sie zerdrückt; der Misdust Qualt dich dann die ganze Nacht.

Ja, das Schrecklichste auf Erden Ist der Kampf mit Ungezieser, Dem Gestank als Wasse dient — Das Duell mit einer Wanze!

#### Staput XII.

Wie sie schwärmen, die Poeten, Selbst die zahmen! und sie singen Und sie sagen: die Natur Sei ein großer Tempel Gottes;

Sei ein Tempel, dessen Prächte Von dem Ruhm des Schöpiers zeugten, Sonne, Mond und Storne hingen Tort als Lampen in der Kuppel.

Immerhin, ihr guten Leute! Doch gesteht, in diesem Tempel Sind die Treppen unbequem — Niederträchtig schlechte Treppen!

Dieses Ub= und Niedersteigen, Bergauftlimmen und das Springen Über Blöcke, es ermüdet Meine Seel' und meine Beine.

Neben mir schritt der Laskaro, Blaß und lang wie eine Kerze! Niemals ipricht er, niemals lacht er, Er, der tote Sohn der Hexe.

Ja, es heißt, er sei ein Toter, Längst verstorben, doch der Mutter, Ter Uraka, Zauberkünste Hielten scheinbar ihn am Leben. Die berwünschten Tempeltreppen! Daß ich stolpernd in den Abgrund Nicht den Hals gebrochen mehrmals, Ist mir heut noch unbegreislich.

Wie die Wasserstürze kreischten! Wie der Wind die Tannen peitschte, Daß sie heulten! Plöhlich platten Auch die Wolken — schlechtes Wetter!

In der kleinen Fischerhütte, An dem Lac-de-Gobe fanden Wir ein Obdach und Forellen; Diese aber schmeckten köstlich.

In dem Volsterstuhle lehnte, Krant und grau, der alte Fährmann. Seine beiden schönen Nichten, Gleich zwei Engeln, pflegten seiner

Dicke Engel, etwas flämisch, Wie entsprungen aus dem Rahmen Eines Rubens: goldne Locken, Kerngesunde, klare Augen,

Grübchen in Zinnoberwangen, Drin die Schalkheit heimlich tichert, Und die Glieder stark und üppig, Lust und Furcht zugleich erregend.

Sübiche, herzliche Geschöpfe, Die sich köftlich disputierten: Welcher Trank dem siechen Obeim Wohl am besten munden würde?

Reicht die eine ihm die Schale Mit gekochten Lindenblüten, Dringt die andre auf ihn ein Mit Hollunderblumen-Aufguß.

"Neins von beiden will ich sæufen, Rief der Alte ungeduldig — "Holt mir Wein, daß ich den Gästen Einen bessern Trunk fredenze!"

Ob es wirklich Wein gewesen, Was ich trank am Lac-de-Gobe, Weiß ich nicht. In Braunichweig hätt' ich Wohl geglaubt, es wäre Mumme. Von dem beiten ichwarzen Bocksiell War der Schlauch; er stank vorzüglich. Toch der Alte trank jo freudig, Und er ward gesund und heiter.

Er erzählte uns die Thaten Ter Banditen und der Schmuggler, Tie da haufen frei und frank In den Kirenäenwäldern.

Auch von älteren Geichichten Bußt' er viele, unter andern Auch die Kampse der Giganten Mit den Bären in der Borzeit.

Ja, die Miesen und die Bären Stritten weiland um die Herrschaft Tieser Berge, dieser Thäler, Eh' die Menichen eingewandert.

Bei der Menichen Ankunit flohen Aus dem Lande fort die Riefen, Wie verblüfft; denn wenig Hirn Steckt in folchen großen Köpfen.

Auch behauptet man: die Tölpel, Als sie an das Meer gelangten Und gesehn, wie sich der Himmel In der blauen Flut gespiegelt,

Sätten fic geglaubt, das Meer Ect der Himmel, und fie ftürzten Sich hinein mit Gottvertrauen; Seien sämtlich bort ersoffen.

Was die Bären anbeträfe, So vertilge jeht der Menich Sie allmählich, jährlich ichwände Ihre Zahl in dem Gebirge.

"So macht einer" — iprach der Alte — "Plat dem andern auf der Erde. Nach dem Untergang der Menschen Kommt die Herrichaft an die Zwerge,

"Un die winzig flugen Leutchen, Die im Schoß der Berge hausen, In des Reichtums goldnen Schachten, Emsig klaubend, emsig sammelnd. "Wie sie sauern aus den Löchern, Mit den pfiifig kleinen Köpichen, Sah ich selber oft im Mondichein, Und mir graute vor der Zukunft!

"Vor der Geldmacht jener Knirpse! Ach, ich fürchte, uns're Enkel Berden sich wie dumme Riesen In den Wasserhimmel slüchten!"

#### Raput XIII.

In dem schwarzen Felsenkessel Ruht der See, das tiese Wasser. Melancholisch bleiche Sterne Schaun vom Himmel. Nacht und Stille.

Nacht und Stille. Ruderschläge. Wie ein plätscherndes Geheinmis Schwimmt der Kahn. Des Fährmanns Rolle Übernahmen seine Nichten.

Rudern flink und froh. Im Dunkeln Leuchten manchmal ihre ftämmig Nackten Arme, sternbeglänzt, Und die großen blauen Augen.

Mir zur Seite sitzt Laskaro, Wic gewöhnlich blaß und ichweigsam. Mich durchichauert der Gedanke: Ist er wirklich nur ein Toter?

Bin ich etwa selbst gestorben, Und ich schiffe jest hinunter Mit gespenstischen Gesährten In das kalke Neich der Schatten?

Dieser See, ist er des Sthres Düstre Flut? Läßt Proservine, In Ermangelung des Charon, Mich durch ihre Zofen holen?

Nein, ich bin noch nicht gestorben Und erloschen — in der Seele Glüht mir noch und jauchzt und lodert Die sebend'ge Lebenkstamme.

Tiese Mädchen, die das Ruber Lustig schwingen und auch manchmal Mit dem Wasser, das herabträuft, Mich besprißen, sachend, schäfernd — Diese frischen, drallen Dirnen Sind fürwahr nicht geisterhafte Kammerkahen aus der Hölle, Nicht die Zosen Projerpinens!

Daß ich ganz mich überzeuge Ihrer Oberweltlichkeit, Und der eignen Lebensfülle Auch thatjächlich mich versichre,

Drückt' ich haftig meine Lippen Auf die roten Wangengrübchen, Und ich machte den Bernunftschluß: Ha, ich küsse, also leb' ich!

Angelangt ans Ufer, füßt' ich Noch einmal die guten Mädchen; Nur in dieser Münze ließen Sie das Fährgeld sich bezahlen.

## Raput XIV.

Aus dem sonn'gen Goldgrund lachen Biolette Bergeshöhen, Und am Abhang klebt ein Dörschen, Wie ein keckes Vogelnest.

Als ich dort hinauftlomm, fand ich, Daß die Alten ausgeflogen Und zurückgeblieben nur Junge Brut, die noch nicht flügge.

Hübsche Bübchen, fleine Mädchen, Fast vermunmt in scharlachroten Ober weißen wollnen Kappen; Spielten Brautsahrt auf dem Marktplaß.

Ließen sich im Spiel nicht stören, Und ich sah, wie der verliebte Mäuseprinz pathetisch kniete Vor der Kagenkaiserstuchter.

Armer Prinz! Er wird vermählt Mit der Schönen. Mürrisch zankt sie, Und sie beißt ihn und sie frißt ihn; Tote Maus, das Spiel ist aus.

Fast den ganzen Tag verweilt' ich Bei den Kindern, und wir schwatzten Sehr vertraut. Sie wollten wissen, Wer ich sei und was ich triebe? Lieben Freunde — sprach ich — Deutschland Heißt das Land, wo ich geboren; Bären giebt es bort in Menge, Und ich wurde Bärenjäger.

Manchem zog ich bort das Fell Über seine Bärenohren. Wohl mitunter ward ich selber Stark gezaust von Bärentaken.

Doch mit schlechtgeleckten Tölpeln Täglich mich herumzubalgen In der teuren Heimat, dessen Ward ich endlich überdrüssig.

Und ich bin hiehergekommen, Besser Weidwerk aufzusuchen; Meine Kraft will ich versuchen An dem großen Utta Troll.

Dieser ist ein ebler Gegner, Meiner würdig. Ach! in Deutschland Hab' ich manchen Kampf bestanden, Wo ich mich des Sieges schämte. ——

Alls ich Abschied nahm, da tanzten Um mich her die kleinen Wesen Eine Ronde, und sie sangen: "Girofflino, Girofflette!"

Ked und zierlich trat zulest Vor mir hin die Allerjüngste, Knixte zweimal, dreimal, viermal, Und sie sang mit seiner Stimme:

"Wenn der König mir begegnet, Mach' ich ihm zwei Reberenzen, Und begegnet mir die Kön'gin, Wach' ich Reverenzen drei

"Alber kommt mir gar der Teufel In den Weg mit seinen Hörnern, Knix' ich zweimal, dreimal, viermal — Girofflino, Girofslette!"

"Girofflino, Girofflette!" Biederholt' das Chor, und neckend Birbelte um meine Beine Sich der Ringeltanz und Singsang Während ich ins Thal hinabitieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Bogelzwitichern: "Giroifling, Giroiflette!"

# Kaput XV.

Riefenhafte Telsenblöcke, Mißgestaltet und verzerrt, Schaun mich an gleich Ungetümen Die versteinert, aus der Urzeit.

Seltsam! Graue Wolken ichweben Trüber hin, wie Toppelgänger; Sind ein blödes Konterfei Jener wilden Steinfiguren.

In der Ferne raft der Sturzbach, Und der Wind heult in den Föhren! Ein Geräusch, das unerbittlich Und fatal wie die Berzweiflung.

Schauerliche Einsamkeiten! Schwarze Dohlenscharen sitzen Auf verwittert morschen Tannen, Flattern mit den lahmen Flügeln.

Neben mir geht der Laskaro, Blaß und schweigiam, und ich selber Mag wohl wie der Wahnstun ausschn, Den der leid'ge Tod begteitet.

Eine häßlich wüste Gegend. Liegt darauf ein Fluch? Ich glaube Blut zu sehen an den Wurzeln Jenes Baums, der ganz verfrüppelt.

Er beschattet eine Hitte, Lie verschämt sich in der Erde Halb versteckt; wie surchtsam flehend Schaut dich an das arme Strohdach.

Die Bewohner dieser Hütte Sind Cagoten, Überbleibsel Gines Stamms, der tief im Dunkeln Sein zertretnes Dasein fristet.

In den Herzen der Baskesen Würmelt heute noch der Abscheu Bor Cagoten. Düstres Erbteil Aus der düstern Glaubenszeit. In dem Dome zu Bagneres Lauscht ein enges Gitterpförtchen; Dieses, sagte mir der Küster, War die Thüre der Cagoten.

Streng versagt war ihnen ehmals Jeder andre Kircheneingang, Und sie kamen wie verstohlen In das Gotteshaus geschlichen.

Dort auf einem niedern Schemel Saß der Cagot, einsam betend, Und gesondert, wie verpestet, Von der übrigen Gemeinde. —

Aber die geweihten Kerzen Des Jahrhunderts flackern luftig, Und das Licht verscheucht die bösen Mittelalterlichen Schatten! —

Stehn blieb draußen der Laskaro, Während ich in des Cagoten Niedre Hütte trat. Ich reichte Freundlich meine Hand dem Bruder.

Und ich füßte auch sein Kind, Das, am Busen seines Weibes Angeklammert, gierig saugte; Einer kranken Spinne glich es.

#### Raput XVI.

Schauft du diese Bergesgipfel Aus der Fern', so strahlen sie, Wie geschmückt mit Gold und Purpur, Fürstlich stolz im Sonnenglanze.

Aber in der Nähe schwindet Diese Bracht, wie bei den andern Irdischen Erhabenheiten Täuschten dich die Lichteffekte.

Was dir Gold und Purpur dünkte, Ach, das ift nur eitel Schnee, Sitel Schnee, der blöd und kläglich In der Einfamkeit sich langweilt.

Oben in der Rähe hört' ich, Wie der arme Schnee geknistert, Und den fühllos kalten Winden All sein weißes Elend klagte. "D, wie langiam" — feuizt' er — "ichleichen In der Ode hier die Stunden! Diese Stunden ohne Ende, Wie gefrorne Ewigkeiten!

"D, ich armer Schnee! D, wär' ich, Statt auf diese Bergeshöhen, Wär' ich doch ins Thal gesallen, In das Thal, wo Blumen blühen!

"Singeschmolzen wär' ich dann Als ein Bächlein, und des Dories Schönstes Mädchen wüsche lächelnd Ihr Gesicht mit meiner Welle.

"Ja, ich wär' vielleicht geichwonnnen Bis ins Meer, wo ich zur Perle Werden konnte, um am Ende Gine Königskron' zu zieren!"

Alls ich diese Reden hörte, Sprach ich: "Liebster Schnee, ich zweiste, Daß im Thale solch ein glänzend Schicksol dich erwartet hätte.

"Tröfte dich. Nur wen'ge unten Werden Perlen, und du fielest Dort vielleicht in eine Pfüße, Und ein Dreck wärst du geworden!"

Während ich in solcher Weise Mit dem Schnee Gespräche führte, Fiel ein Schuß, und aus den Lüften Stürzt herab ein brauner Geier.

Späßchen war's von dem Laskaro, Jägerspäßchen. Doch sein Antlig Blieb wie immer starr und ernsthaft. Nur der Lauf der Flinte rauchte.

Eine Feber riß er schweigend Aus dem Steiß des Bogels, steckte Sie auf seinen spipen Filzhut, Und er schritt des Weges weiter.

Schier unheimlich war der Anblick, Wie sein Schatten mit der Feder Auf dem weißen Schnee der Koppen Schwarz und sang sich hinbewegte.

#### Sabut XVII.

Ist ein Thal gleich einer Gasse, Geisterhohlweg ist der Name; Schrosse Felsen ragen schwindlicht Hoch empor zu jeder Seite.

Dort, am ichaurig steilsten Abhang Lugt ins Thal, wie eine Warte, Der Uraka kleines Häuskein; Dorthin folgt' ich dem Laskaro.

Mit der Mutter hielt er Rat In geheimster Zeichensprache, Wie der Utta Troll gesockt Und getötet werden könne.

Denn wir hatten seine Fährte Gut erspürt. Entrinnen konnt' er Uns nicht mehr. Gezählt sind deine Lebenstage, Atta Troll!

Ob die Alte, die Uraka, Wirklich eine ausgezeichnet Große Here, wie die Leute In den Phrenä'n behaupten,

Will ich nimmermehr entscheiben. So viel weiß ich, daß ihr Außres Sehr verdächtig. Sehr verdächtig Triefen ihre roten Augen.

Bös und schiesend ift der Blid; Und es heißt, den armen Kühen, Die sie anblickt, trockne plöglich In der Euter alle Milch.

Man versichert gar, sie habe Streichelnd mit den dürren Händen, Manches fette Schwein getötet Und sogar die stärksten Ochsen.

Solcherlei Verbrechens wurde Sie zuweilen auch verklagt Bei dem Friedensrichter. Aber Dieser war ein Voltairianer,

Ein modernes flaches Weltfind, Ohne Tieffinn, ohne Glauben, Und die Kläger wurden steptisch, Fast verhöhnend, abgewiesen. Offiziell treibt die Uraka Ein Geschäft, das sehr honett; Denn sie handelt mit Bergkräutern Und mit ausgestopsten Bögeln.

Boll von solchen Naturalien Bar die Hütte. Schrecklich rochen Bilsenkraut und Kucucksblumen, Bissewurz und Totenflieder.

Eine Kollektion von Geiern War vortrefflich aufgestellt, Wit den aufgestreckten Flügeln Und den ungebeuren Schnäbeln.

War's der Tuft der tollen Pflanzen, Der betäubend mir zu Kopf stieg? Wundersam ward mir zu Mute Bei dem Anblick dieser Bögel.

Sind vielleicht verwünschte Menschen, Die durch Zauberkunft in diesem Unglückeligen, ausgestopften Vogelzustand sich befinden.

Sehn mich an so starr und leidend, Und zugleich so ungeduldig; Manchmal scheinen sie auch scheu Nach der Heze hinzuschielen.

Diese aber, die Uraka, Kauert neben ihrem Sohne, Dem Laskaro, am Kamine. Kochen Blei und gießen Kugeln.

Gießen jene Schickfalktugel, Die den Atta Troll getötet. Wie die Flammen hastig zuckten Uber das Gesicht der Hexe!

Sie bewegt die dünnen Lippen Unaufhörlich, aber lautlos. Murmelt fie den Drudensegen, Daß der Kugelguß gedeihe?

Manchmal kichert fie und nickt fie Ihrem Sohne. Aber dieser Fördert sein Geschäft so ernsthaft Und so schweigsam wie der Tod.— Schwül bedrückt von Schauernissen, Ging ich, freie Luft zu schöpfen, An das Fenster, und ich schaute Dort hinab ins weite Thal.

Was ich sah zu jener Stunde — Zwischen Mitternacht und Eins — Werd' ich treu und hübsch berichten In den folgenden Kapiteln.

## Raput XVIII.

Und es war die Zeit des Vollmonds In der Nacht vor Sankt Johannis, Wo der Spuk der wilden Jagd Umzieht durch den Geisterhohlweg.

Aus dem Fenster von Urakas Hexennest konnt' ich vortrefflich Tas Gespensterheer betrachten, Wie es durch die Gasse hinzog.

Hatte einen guten Plat, Den Spektakel anzuschauen; Ich genoß den vollen Anblick Grabentstiegner Totenfreude.

Beitschenknall, Hallo und Hussa! Roßgewiehr, Gebell von Hunden! Jagdhorntöne und Gelächter! Wie das jauchzend widerhallte!

Lief voraus, gleichsam als Bortrab, Abenteuerliches Hochwish, Hirsch' und Säue, rubesweis; Heyend hinterdrein die Meute.

Säger aus verschiednen Zonen Und aus gar verschiednen Zeiten; Neben Nimrod von Affprien Kitt zum Beispiel Karl der Zehnte.

Hoch auf weißen Rossen sauften Sie dahin. Zu Fuße folgten Die Piqueure mit der Koppel Und die Bagen mit den Fackeln.

Mancher in dem wüsten Zuge Schien mir wohlbekannt — Der Ritter, Der in goldner Küstung glänzte, War es nicht der König Artus? Und Herr Tgier, der Däne, Trug er nicht den schillernd grünen Ringenpanzer, daß er aussah Wie ein großer Wetterfrosch?

Anch der Selben des Gedankens Sah ich manchen in dem Zuge. Ich erkannte unsern Wolfgang An dem heitern Glanz der Augen.

Denn, verdammt von Hengstenberg, Kann er nicht im Grabe ruhen, Und mit heidnischem Gelichter Setzt er fort des Lebens Jagdluft.

An des Minndes holdem Lächeln Hab' ich auch erkannt den William, Den die Puritaner gleichfalls Einst verslucht; auch dieser Sünder

Muß das wilde Heer begleiten Nachts auf einem schwarzen Rappen. Neben ihm, auf einem Esel, Ritt ein Mensch — Und, heil'ger Himmel?

An der matten Betermiene, An der frommen weißen Schlasmüg! An der Seelcnangst erkannt' ich Unsern alten Freund Franz Horn.

Weil er einft das Weltfind Shakespeare Kommentiert, muß jetzt der Armste Nach dem Tode mit ihm reiten Im Tumult der wilden Jagd!

Ach, mein stiller Franz muß reiten, Er, der kaum gewagt zu gehen, Er, der nur im Theegeschwäße Und im Beten sich bewegte!

Werben nicht die alten Jungfern, Die gehätschelt seine Ruhe, Sich entsehen, wenn sie hören, Daß der Franz ein wilder Jäger!

Wenn es manchmal im Galopp geht, Schaut der große William spöttisch Auf den armen Kommentator, Der im Gelstrab ihm nachfolgt, Ganz ohumächtig, fest sich krampend An den Sattelknops des Grauchens, Toch im Tode, wie im Leben, Seinem Autor treulich folgend.

Auch der Damen sah ich viele In dem tollen Geisterzuge, Ganz besonders schöne Uhunphen, Schlanke, jugendliche Leiber.

Rittlings jaken sie zu Pferde, Mythologisch splitternackt; Doch die Haare fielen lockigt Lang herab, wie goldne Mäntel.

Trugen Kränze auf den Häuptern, Und mit ked zurückgebognen, Übermüt'gen Posituren Schwangen sie belaubte Stäbe.

Neben ihnen fah ich ein'ge Bugefnöpite Kitterfräulein, Schräg auf Damenfätteln figend, Und den Falken auf der Fauft.

Barodistisch hinterdrein, Auf Schindmähren, magern Kleppern, Kitt ein Troß von komödiantisch Aufgeputten Weibspersonen,

Deren Antlit reizend lieblich, Aber auch ein bischen frech. Schrien, wie rasend, mit den vollen Liederlich geschminkten Backen.

Wie das jubelnd widerhallte! Jagdhorntöne und Gelächter! Roßgewiehr, Gebell von Hunden! Beitichenknall, Hallo und Hussa!

## Kaput XIX.

Aber als der Schönheit Kleeblatt Ragten in des Zuges Mitten Drei Gestalten — Nie vergess' ich Diese holden Frauenbilder.

Leicht erkennbar war die Eine Un dem Halbmond auf dem Haupte; Stolz, wie eine reine Bildfäul', Ritt einher die große Görtin. Hochgeschürzte Lunika, Brust und Hüfte halb bedeckend. Fackellicht und Mondschein spielten Lüstern um die weißen Glieder.

Auch das Antlit weiß wie Marmor, Und wie Marmor kalt. Entleylich War die Starrheit und die Rlässe Dieser strengen edlen Züge.

Doch in ihrem schwarzen Auge Loderte ein grauenhaftes Und unheimlich süßes Feuer, Seelenblendend und verzehrend.

Wie verändert ist Diana, Die, im Übermut der Reuschheit, Einst den Attäon verhirschte Und den Hunden preisgegeben!

Büßt fie jest für diese Sünde In galantester Gesellschaft? Wie ein spukend armes Weltkind Fährt sie nächtlich durch die Lüfte

Spät zwar, aber besto stärker Ist erwacht in ihr die Wollust, Und es brennt in ihren Augen Wie ein wahrer Höllenbrand.

Die verlorne Zeit bereut sie, Wo die Männer schöner waren, Und die Quantität erfest ihr Zetzt vielleicht die Qualität.

Neben ihr ritt eine Schöne, Deren Züge nicht so griechisch Streng gemessen, doch sie strahlten Von des Celtenstammes Annut.

Dieses war die Zee Abunde, Die ich leicht erkennen konnte An der Süße ihres Lächelns Und am herzlich tollen Lachen!

Sin Geficht, gefund und rosig, Wie gemalt von Meister Greuze, Mund in Herzsorm, stets geöffnet, Und entzückend weiße Zähne. Trug ein flatternd blaues Nachtkleid, Das der Wind zu lüften suchte — Selbst in meinen besten Träumen Sah ich nimmer solche Schultern!

Wenig fehlte und ich sprang Aus dem Fenster, sie zu füssen! Dieses wär' mir schlecht bekommen, Denn den Hals hätt' ich gebrochen.

Ad! fie hätte nur gelacht, Wenn ich unten in dem Abgrund Blutend fiel zu ihren Füßen — Ach! ich kenne solches Lachen!

Und das dritte Frauenbild, Das dein Herz so tief bewegte, War es eine Teufelinne, Wie die andern zwo Gestalten?

Ob's ein Teufel oder Engel, Weiß ich nicht. Genau bei Weibern Weiß man niemals, wo der Engel Aufhört und der Teufel anfängt.

Auf dem glutenkranken Antlit Lag des Morgenlandes Zauber, Auch die Kleider mahnten kostbar An Scheherezadens Märchen.

Sanfte Lippen, wie Grenaten, Ein gebognes Liliennäschen, Und die Glieder schlank und kühlig Wie die Valme der Dase.

Lehnte hoch auf weißem Zelter, Deffen Goldzaum von zwei Mohren Ward geleitet, die zu Fuß An der Fürstin Seite trabten.

Wirklich eine Fürstin war sie, War Judäas Königin, Des Herodes schönes Weib, Die des Täusers Haupt begehrt hat.

Dieser Blutschuld halber ward sie Auch vermaledeit; als Nachtspuk Muß sie bis zum jüngsten Tage Reiten mit der wilden Jagd. In den Händen trägt sie immer Jene Schüssel mit dem Haupte Des Johannes, und sie füßt es; Ja, sie tüßt das Haupt mit Indrunst.

Denn sie liebte einst Johannem — In der Bibel steht es nicht, Doch im Bolke lebt die Sage Bon Herodias' blut'ger Liebe —

Anders war' ja unerklärlich Das Gelüste jener Dame — Wird ein Weib das Haupt begehren Eines Manns, den sie nicht liebt?

War vielleicht ein bischen bose Auf den Liebsten, ließ ihn töpfen; Aber als sie auf der Schüffel Das geliebte Haupt erblickte,

Weinte sie und ward berrückt, Und sie starb im Liebeswahnsinn — (Liebeswahnsinn! Pteonasmus! Liebe ist ja schon ein Wahnsinn!)

Nächtlich auferstehend trägt sie, Wie gesagt, das blut'ge Haupt In der Hand, auf ihrer Jagdsahrt — Doch mit toller Weibersaune

Schleubert sie das Haupt zuweilen Durch die Lüfte, kindisch lachend, Und sie fängt es sehr behende Wieder auf, wie einen Spielball.

Als sie mir vorüberritt, Schaute sie mich an und nickte So kokett zugleich und schmachtend, Daß mein tiefstes Herz erbebte.

Dreimal auf und nieder wogend Fuhr der Zug vorbei, und dreimal Im Borüberreiten grüßte Mich das liebliche Gespenft.

Alls der Zug bereits erblichen Und verklungen das Getümmel, Loderte mir im Gehirne Immer fort der holde Gruß Und die ganze Nacht hindurch Wälzte ich die müden Glieder Auf der Streu — denn Federbetten Gab's nicht in Urakas Hütte —

Und ich sann: was mag bedeuten Das geheimnisvolle Ricken? Warum hast du mich so zärtlich Angesehn, Herodias?

### Raput XX.

Sonnenaufgang. Goldne Pfeilc Schießen nach den weißen Nebeln, Die sich röten, wie verwundet, Und in Glanz und Licht zerrinnen.

Endlich ist der Sieg ersochten, Und der Tag, der Triumphator, Tritt in strahlend voller Glorie Auf den Nacken des Gebirges.

Der Gevögel laute Sippichaft Zwitschert in verborgnen Nestern, Und ein Kräuterduft erhebt sich, Wie'n Konzert von Wohlgerüchen. —

In der ersten Morgenfrühe Waren wir ins Thal gestiegen, Und derweilen der Laskaro Seines Bären Spur verfolgte,

Suche ich die Zeit zu töten Mit Gedanken. Doch das Denken Machte mich am Ende müde Und sogar ein bischen traurig.

Endlich müd und traurig sank ich Nieder auf die weiche Moosbank, Unter jener großen Esche, Wo die kleine Quelle floß,

Die mit wunderlichem Plätichern Also wunderlich bethörte Mein Gemüt, daß die Gedanken Und das Denken mir vergingen.

Es ergriff mich wilde Sehnsucht Wie nach Traum und Tod und Wahnsinn, Und nach jenen Keiterinnen, Die ich sah im Geisterheerzug. D, ihr holden Nachtgesichte, Die das Morgenrot verscheuchte, Sagt, wohin seid ihr entflohen? Sagt, wo hauset ihr am Tage?

Unter alten Tempeltrümmern, Irgendwo in der Komagna, (Allso heißt es) birgt Diana Sich vor Christi Tagesherrichaft.

Nur in mitternächt'gem Dunkel Wagt sie es hervorzutreten, Und sie freut sich dann des Weidwerks Mit den heidnischen Gespielen.

Auch die schöne Zee Abunde Fürchtet sich vor Razarenern, Und den Tag hindurch verweilt sie In dem sichern Avalun.

Dieses Eiland liegt verborgen Ferne, in dem stillen Meere Der Romantik, nur erreichbar Auf des Fabelrosses Flügeln.

Niemals ankert dort die Sorge, Niemals landet dort ein Dampschiff Mit neugierigen Philistern, Tabakspfeisen in den Mäulern.

Niemals dringt dorthin das blöde Tumpf langweil'ge Glodenläuten, Jene trüben Bumm-Bamm-Klänge Die den Feen so verhaßt.

Dort, in ungestörtem Frohsinn, Und in ew'ger Jugend blühend, Residiert die heitre Dame, Unj're blonde Frau Ubunde.

Lachend geht sie dort spazieren Unter hohen Sonnenblumen, Mit dem fosenden Gesolge Weltentrückter Paladine.

Aber du, Herodias, Sag, wo bist du? — Ach, ich weiß es! Du bist tot und liegst begraben Bei der Stadt Jeruscholanim! Starren Leichenschlaf am Tage Schläfst du in dem Marmorsarge! Doch um Mitternacht erweckt dich Beitschenknall, Hallo und Hussa!

Und du folgst dem wilden Heerzug Mit Dianen und Abunden, Mit den heitern Jagdgenossen, Denen Kreuz und Qual verhaßt ist!

Welche köftliche Gesellschaft! Könnt' ich nächtlich mit euch jagen Durch die Wälber! Dir zur Seite Ritt' ich stets, Herodiaß!

Denn ich liebe dich am meisten! Mehr als jene Griechengöttin, Mehr als jene Fee des Nordens, Lieb' ich dich, du tote Jüdin!

Ja, ich liebe dich! Ich merk' es An dem Zittern meiner Seele. Liebe mich und sei mein Liebchen, Schönes Weib, Herodiaß!

Liebe mich und sei mein Liebchen! Schleudre fort den blut'gen Dummkopf Samt der Schüffel und genieße Schmackhaft bessere Gerichte.

Bin so recht der rechte Kitter, Den du brauchst — Mich fümmert's wenig, Daß du tot und gar verdammt bist — Habe keine Borurteile —

Hapert's boch mit meiner eignen Seligfeit, und ob ich selber Noch dem Leben angehöre, Daran zweisle ich zuweilen!

Nimm mich an als beinen Ritter, Deinen Cavalier=servente; Werde beinen Mantel tragen Und auch alle beine Launen.

Jede Nacht, an beiner Seite, Reit' ich mit dem wilden Heere, Und wir fosen und wir lachen Uber meine tollen Reden. Werde dir die Zeit verkürzen In der Nacht — Jedoch am Tage Schwindet jede Luft, und weinend Sitz' ich dann auf deinem Grabe.

Ja, am Tage sig' ich weinend Auf dem Schutt der Königsgrüfte, Auf dem Grabe der Geliebten, Bei der Stadt Jernscholanim.

Alte Juden, die vorbeigehn, Glauben dann gewiß, ich traure Ob dem Untergang des Tempels Und der Stadt Jerujebolapim.

## Raput XXI.

Alegonauten ohne Schiff, Die zu Fuß gehn im Gebirge, Und anstatt bes goldnen Bließes Nur ein Bärenschl erzielen —

Ach! wir find nur arme Teufel, Helden von modernem Zuschnitt, Und kein klassischer Poet Wird uns im Gesang verew'gen!

Und wir haben doch erlitten Große Nöten! Welcher Regen Überfiel uns auf der Koppe, Wo fein Baum und kein Fiaker!

Wolfenbruch! (Das Bruchband platte.) Kübelweis ftürzt' es herunter! Jajon ward gewiß auf Kolchis Nicht durchnäßt von folchem Sturzbad.

"Einen Regenschirm! ich gebe Sechsunddreißig Könige Jeht für einen Regenschirm!" Rief ich, und das Wasser troff.

Sterbensmüde, sehr verdrießlich, Wie begossone Budel kamen Wir in später Nacht zurück Nach der hohen Hexenhütte.

Dort am lichten Feuerherbe Saß Uraka, und sie kämmte Ihren großen, dicken Mops. Diesem gab sie schnell den Lauipaß, Um mit uns sich zu beschäft'gen. Sie bereitete mein Lager, Löste mir die Gipardillen, Dieses unbequeme Fußzeug,

Hach die Hofen Entfleiden, zog mir Auch die Hofen aus; fie klebten Mir am Beine, eng und treu, Wie die Freundschaft eines Tölpels.

"Einen Schlafrod! Sechsunddreißig Könige für einen trocknen Schlafroc!" rief ich, und es dampfte Mir das nasse Semd am Leibe.

Fröstelnd, zähnetlappernd stand ich Eine Weile an dem Herbe. Wie betäubt vom Jeuer sant ich Endlich nieder auf die Streu.

Konnt' nicht schlafen. Blinzelnd ichaut' ich Nach der Ker', die am Kamin saß Und den Oberleib des Sohnes, Den sie ebenfalls entkleidet,

Auf dem Schoß hielt. Ihr zur Seite, Aufrecht, stand der dicke Mops, Und in seinen Borderpsoten Hielt er sehr geschickt ein Töpichen.

Aus dem Töpschen nahm Urafa Notes Hett, bestrich damit Ihres Sohnes Brust und Nivpen, Nieb sie hastig, sitternd hastig.

Und derweil sie rieb und salbte, Summte sie ein Wiegenliedchen, Näselnd sein! dazwischen seltzam Knisterten des Herbes Flammen.

Wie ein Leichnam, gelb und fnöchern, Lag der Sohn im Schoß der Meutter; Todestraurig, weit geöffnet Starren seine bleichen Augen.

Ist er wirklich ein Verstorbner, Dem die Mutterliebe nächtlich Mit der stärksten Hexensalbe Ein verzaubert Leben einreibt? — Bunderlicher Tieberhalbichlaf! Bo die Glieder bleiern mide Bie gebunden, und die Sinne Überreizt und gräftlich wach!

Wie der Kräuterduft im Jimmer Mich geveinigt! Schmerzlich grübelnd Sann ich nach, wo ich dergleichen Schon gerochen? Sann vergebens.

Wie der Windzug im Kamine Mich geängstigt! Alang wie Achzen Bon getrochnet armen Seelen — Schienen wohlbefannte Stimmen.

Toch zumeist ward ich geauält Bon den ausgestopiten Bögeln, Tie, auf einem Brett, zu Häupten Neben meinem Lager standen.

Langiam ichanerlich bewegten Sie die Flügel, und sie beugten Sich zu mir herab mit langen Echnabeln, die wie Menschennasen.

Ach! wo hab' ich jolche Najen Schon geiehn? War es zu Hamburg Ober Frankfurt, in der Gasse? Lualvoll dämmernd die Erimuung!

Endlich übermannte gänzlich Mich der Schlaf, und an die Stelle Wachender Phantasmen trat Ein geiunder, fester Traum.

Und mir träumte, daß die Hitte Plöglich ward zu einem Balliaal, Ter von Säulen hochgetragen Und erhellt von Girandolen.

Unsichtbare Musikanten Spielten aus Robert-le-Diable Die verruchten Nonnentänze; Ging dort ganz allein spazieren.

Endlich aber öffnen sich Weit die Pforten, und es kommen, Langsam seierlichen Schrittes, Gar verwunderliche Gäste. Lauter Bären und Gespenster! Aufrecht wandelnd, führt ein jeder Bon den Bären ein Gespenst, Tas vernummt im weißen Grabtuch.

Solcherweis gepaart, begannen Sie zu walzen auf und nieder Durch den Saal. Kurivier Anblick! Zum Frichrecken und zum Lachen!

Tenn den plumpen Bären ward es Herzlich sauer, Schritt zu halten Mit den weißen Luftgebilden, Die sich wirbelnd leicht bewegten.

Unerbittlich fortgerissen Wurden jene armen Bestien, Und ihr Schnausen überdröhnte Fast den Brummbaß des Orchesters.

Manchmal walsten sich die Laare Auf den Leib, und dem Gespenste, Das ihn anstieß, gab der Bär Ein'ge Tritte in den Hintern.

Manchmal auch, im Tanzgetümmel, Kiß der Bär das Leichenlaten Bon dem Haupt des Tanzgenossen; Kam ein Totenkopf zum Vorschein.

Endlich aber jauchzten schmetternd Die Trompeten und die Zimbeln, Und es donnerten die Baufen, Und es fam die Galoppade.

Tiese träumt' ich nicht zu Ende — Tenn ein ungeschlachter Bär Trat mir auf die Hühneraugen, Taß ich ausschie und erwachte.

## Raput XXII.

Phöbus, in der Sonnendroschte, Peitschte seine Flammenrosse, Und er hatte schon zur Hälfte Seine Himmelsfahrt vollendet —

Während ich im Schlafe lag Und von Bären und Gespenstern, Die sich wunderlich umschlangen, Tolle Urabesken träumte. Mittag war's, als ich erwachte, Und ich fand mich ganz allein. Meine Wirtin und Laskaro Gingen auf die Jagd schon frühe.

In der Hitte blieb gurud Nur der Mops. Um Feuerherde Stand er aufrecht vor dem Kessel, In den Pioten einen Lössel.

Schien vortrefflich abgerichtet, Wenn die Suppe überfochte, Schnell darin herumzurühren Und die Blasen abzuschäumen.

Alber bin ich selbst behert? Ober lodert mir im Kopie Noch das Fieber? Meinen Ohren Glaub' ich kaum — es spricht der Mops!

Ja, er ipricht, und zwar gemütlich Schwäbisch ist die Minndart; träumend, Wie versoren in Gedanken, Spricht er solgendergestalt:

"D, ich armer Schwabendichter! In der Fremde muß ich traurig US verwünschter Mods verschmachten, Und den Gerenkessel hüten!

"Welch ein schändliches Verbrechen Ist die Zauberei! Wie tragisch Ist mein Schickal: menschlich fühlen In der Hülle eines Hundes!

"Bär' ich doch daheim geblieben, Bei den trauten Schulgenossen! Das find keine Hexenmeister, Sie bezaubern keinen Menschen.

"Wär' ich doch daheim geblieben, Bei Karl Mayer, bei den süßen Gelbveiglein des Baterlandes, Bei den frommen Mehelfuppen!

"Seute sterb' ich fast vor Heimweh — Sehen möcht' ich nur den Nauch, Der emporsteigt aus dem Schornstein, Wenn man Nudeln focht in Stuttert!" Als ich dies vernahm, ergriff mich Tiefe Kührung; von dem Lager Sprang ich auf, an das Kamin Sett' ich mich, und sprach mitleidig:

"Edler Sänger, wie gerietest Du in diese Herenhütte! Und warum hat man so grausam Dich in einen Hund verwandest?"

Jener aber rief mit Freude: "Also sind Sie fein Franzose? Sind ein Deutscher, und verstanden Meinen stillen Monolog?

"Ach, Herr Landsmann, welch ein Unglück, Daß der Legationsrat Kölle, Benn wir bei Tabaf und Bier In der Kneipe diskurierten,

"Immer auf den Sat zurückam, Man erwürde nur durch Reisen Jene Bildung, die er selber Aus der Fremde mitgebracht!

"Um mir nun die robe Kruste Bon den Beinen abzulausen, Und, wie Kölle, mir die seinern Weltmannssitten anzuschleisen:

"Nahm ich Ubichied von der Heimat, Und auf meiner Bildungsreise Kam ich nach den Byrenäen, Nach der Hütte der Uraka.

"Bracht' ihr ein Empfehlungsschreiben Bom Justinus Kerner; dachte Nicht daran, daß dieser Freund In Berbindung steht mit Heyen.

"Freundlich nahm mich auf Uraka, Doch es wuchs, zu meinem Schrecken, Diese Freundlichkeit, ausartend Endlich gar in Sinnenbrunft.

"Ja, es flackerte die Unzucht Scheußlich auf im welken Busen Dieser lasterhaften Bettel, Und sie wollte mich verführen. "Doch ich flehte: "Ach, entichned gen. Sie. Madame: bin fein frivoter Goetheaner, ich gehöre Zu der Tichterschule Schwabens.

"Sittlichkeit ist uni're Muie, Und sie trägt vom dickten Leder Unterhosen — Uch! vergreisen Sie sich nicht an meiner Zugend!

"Andre Tichter haben Geit. Andre Phantasie, und andre Leidenichaft, jedoch die Tugend Haben wir, die Schwabendichter.

"Zas ist unser einziges Gut! Kauben Sie mir nicht den sittlich Metigiösen Bettelmantel, Welcher meine Blöße deckt!

"Allio iprach ich, doch ireniich Lächelte das Weih, und lächelnd Nahm sie eine Mistelgerte Und berührt' damit mein Haupt.

"Ich empfand alsbald ein kaltes Weißgefühl, als überzöge Eine Gänschaut die Glieder. Doch die Haut von einer Gans

"War es nicht, es war vielmehr Eines Hundes Jell — Seit jener Unheilstund' bin ich verwandelt, Wie Sie sehn, in einen Mops!"

Armer Schelm! Vor lauter Schluchzen Konnte er nicht weiter sprechen, Und er weinte so beträglich, Daß er fast zersloß in Thranen.

"Hören Sie," iprach ich mit Wehmut, "Kann ich etwa von dem Hundsfell Sie befrein, und Sie der Dichtkunft Und der Menschheit wiedergeben?"

Jener aber hub wie trostlos Und verzweislungsvoll die Vioten In die Höhe, und mit Seufzen Und mit Stöhnen sprach er endlich: "Vis zum jüngsten Tage bleib' ich Eingekerkert in der Mopshaut, Wenn nicht einer Jungsrau Großmut Mich erlöst aus der Verwünschung.

"Ja, nur eine reine Jungfrau, Die noch keinen Mann berührt hat, Und die folgende Bedingung Treu erfüllt, kann mich erlösen:

"Diese reine Jungfrau muß In der Nacht von Sankte Sulvester Die Gedichte Gustav Bözers Lesen — ohne einzuschlafen!

"Blieb sie wach bei der Lektüre, Schloß sie nicht die keuschen Augen — Dann din ich entzaubert, menichlich Atm' ich auf, ich din entmopit!"

"Ach, in diesem Falle" — iprach ich — "Kann ich selbst nicht unternehmen Das Erlösungswerf: denn erstens Bin ich keine reine Jungfrau,

"Und im stande wär' ich zweiten? Noch viel wen'ger, die Gedichte Gustav Pfizers je zu lesen, Ohne dabei einzuichlasen."\*)

Einsam sinnend, vor dem Gerde, Saß ich in der Hegenhütte; Neben mir, den Kessel rührend, Stand der tugendhafte Mops.

War es Neugier, war es Hunger? Endlich nahm ich aus den Pfoten Ihm den Löffel, und im Keffel Filcht' ich mir ein Stüdchen Fleisch.

War ein großes Herz, gefocht Ganz vortrefflich, außerft ichmachaft; Doch ich hatt' es kaum verzehrt, M3 ich hörte eine Stimme:

"D, ber beutsche Fresser! Dieser Frist das Herz von einem Tiebe, Der gehenkt ward in Toloia! Kann man so gefrägig iein!"

<sup>\*)</sup> In der ursprünglichen Fassung des Gebichts folgt hier das nuchsiehende Kaput:

Kaput XXIII.

Aus dem Spuf der Hegenwirtschaft Steigen wir ins Thal herunter; Uni're Füße fassen wieder Boben in dem Positiven.

Fort, Geivenster! Nachtgesichte! Luftgebilde! Fieberträume! Wir beichäft'gen uns vernünftig Wieber mit dem Alta Troll.

In der Sühle bei den Jungen Liegt der Alte, und er ichläft Ditt dem Schnarchen des Gerechten; Endlich wacht er gähnend auf.

Jene Worte rief ein Geier, Einer von den ausgesiopsten, Und die andern, wie im Chore, Schnarrten: "O, der deutsche Fresser!"

Wer ein Diebesherz gegessen, Der versteht, mas das Gerback Pieift und zwitichert, also heißt es; Hab' erprobt der Sage Wahrheit.

Tenn seit jener Stunde bin ich Aller Bogelivrachen fundig; Ich versieh' jogar die toten, Ausgestopften Ttalefte.

Draufien klopite es ans Fenfier, Und ich eilte, es zu öffnen. Sieben große Raben waren's, Die hereingeslogen kamen.

Rahten sich bem Feuer, märmten Sich die Krallen, leidenschäftlich Ihre Fittiche bewegend, Krächzten auch diverie Flüche.

Sie berwünichten gang beionders Jenen Juden Mendigabel, Der die Alöster aufgehoben, Ihre lieben aften Rester!

Frugen mich: "Wo geht ber Weg Nach Monacho Monachorum?" Links, links um die Ede, sprach ich, Erüßt mir oort ben Pater Joseph!

Doch die ichwarzen Emigranten Weilten an dem Herd nicht lange, Und sie flatterten von dannen Wieder durch das offie Zeufter. Neben ihm hockt Junker Ginohr, Und er fratt fich an dem Kopfe Wie ein Dichter, der den Reim sucht; Auch skandiert er an den Tapen.

Gleichfalls an des Baters Seite Liegen träumend auf dem Rücken, Unschuldrein, vierfüß'ge Lilien, Utta Trolls geliebte Töchter.

Welche zärtliche Gedanken Schmachten in der Blütenseele Dieser weißen Bärenjungfraun? Thränenseucht sind ihre Blicke.

Federvieh von allen Sorten Kam jest ab und zu geflogen. Uni're Hütte schien ein Wirtshaus Für das reisende Gevögel.

Mehre Störche, ein'ge Schwäne, Auch verschiedne Eulen; dieje Klagten über schlechtes Wetter, Sonnenschein und Atheismus.

In Gesellichaft zweier Ganie, Die wie Wärterinnen ausiahn Und im Flug ihn unterstützten, Kam ein franker Pelikan.

Bärmte seine wunde Brust, Und mit leidender Berachtung Auf die Eulensippschaft blidend, Zog er wieder fort durch Fenster.

Auch etwelche Tauben ichwirrten An das Fener, lachend, fullernd. Und nachdem sie sich erquickt, Flogen sie des Weges weiter.

Enblich fam ein Biedetopf Kurzbestügelt, stelzenbeinig; Als er mich erblickt, da lacht er: "Kennst nicht mehr den Freund hnt-hut?"

Und ich selber mußte lachen, Denn es war mein Freund hut-hut, Der vor dritthalb tausend Jahren Kabinetiskurier gewesen,

Und von Salomo, dem Weisen, Mit Depeschen abgeschickt ward An die holde Balkaisa, An die Königin von Saba. Ganz besonders schemt die Jüngste Liesbewegt. In ihrem Herzen Fühlt sie schon ein selges Jucken, Ahnet sie die Wacht Aupidos.

Ja, der Pieil des kleinen Gottes Jit ihr durch den Pelz gedrungen, Als sie ihn erblick — D Himmel, Den sie liebt, der ist ein Menich!

Ist ein Menich und heißt Schnapphahnsti. Auf der großen Retirade Kam er ihr vorbeigelausen Eines Morgens im Gebirge.

Jener glühte für die Schöne, Die man ihm jo jchön geid idert; Diese ichwärmte für den Weisen, Desien Weisheit weltberühmt war.

Ihren Scharssinn zu erproben, Schidten sie einander Rätsel, Und mit solcherter Deposchen Lief Hut=Hut durch Sand und Wiste.

Nätselmüde zog die Kön'gin Endlich nach Jeruscholagim, Und sie stürzte mit Erröten In die Arme Salomonis.

Dieser brückte sie ans Herz, Und er iprach: "Das gröfte Rätsel, Sübes Kind, das ist die Liebe — Doch wir wollen es nicht löien!"

Ja, Hut-Hut, ber alte Logel, War es, ber mir freundlich nahte Im verhexten Luftreviere, In der Hütte der Uraka.

Alter Bogel! Unverändert Fand ich ihn. Ganz gravitätisch, Wie'n Toupet, trug er noch immer Auf dem Kopf das Federkämmehen.

Kreuzte auch das eine Streckbein Übers andre, und geschwäßig War er noch, wie ionst; er fürzte Mir die Zeit mit Hofgeschichten.

Er erzählte mir aufs neue, Was mir schon Arabiens Dichter Längst erzählt, wie Salomo Einft bezwang den Todesengel Helbenunglück rührt die Weiber, Und im Antlitz unfres Helben Lag, wie immer, der Finanznot Blasse Wehmut, düstre Sorge.

Seine ganze Kriegeskasse, Zweiundzwanzig Silbergroschen, Die er mitgebracht nach Spanien, Ward die Beute Esparteros.

Nicht einmal die Uhr gerettet! Blieb zurück zu Pampeluna In dem Leihhaus. War ein Erbstück, Kostbar und von echtem Silver.

Und am Leben blieb — Unsterblich Lebt er jett in Dichtnutstan, Herrschend über die Dämonen, Als ein unbeschränkter König.

"Auch die Kön'gin Balfaija" — Sprach Hut-Hut — "ist noch am Leben, Kraft des Talismans, den weiland Ihr der Herzgeliebte schenkte.

"Residierend in den fernsten Mondgebirgen Athiopiens, Blieb sie bennoch in Verbindung Mit dem König Sasomo.

"Beide haben zwar geaftert Und sich abgefühlt, doch schreiben Sie sich oft, und ganz wie ehmass Schicken sie einander Kätsel.

"Kindiich freut sich Baltaija, Wenn das Rätsel, das sie auigab, Nicht gelöst ward von dem König, Der vergeblich nachgegrübelt —

"Und sie nedt ihn dann graziöse Und behauptet, mit den Jahren Werde er ein bischen topsichwach, Nennt ihn Schlaimüß' oder Schelling.

"Seinerseits gab jüngst ber König Eine harte Nuß zu knaden Seiner Freundin, und er schickte Ihr burch mich die Rätselfrage:

"Wer ist wohl der größte Lump Unter allen deutschen Lumpen, Die in allen sechsunddreißig Deutschen Bundesstaaten leben? Und er lief mit langen Beinen. Aber, unbewußt, im Laufen Hat er Bessers gewonnen, Als die beste Schlacht — ein Herz!

Ja, sie liebt ihn, ihn, den Erbieud! D. der unglückiel'gen Bärin! Büßt' der Bater das Geheimnis, Ganz entsetzlich würd' er brummen.

Gleich dem alten Odoardo, Ter mit Bürgerstolz erdolchte Die Emilia Galotti, Würde auch der Utta Troll

> "Hundert Namen hat seitdem Schon die Kön'gin eingesendet; Immer schrieb zurück der König: Kind, das ist noch nicht der größte!

"Sehr verdrießlich ist die Kön'gun! Ob sie gleich durch Emissare Uberall in Deutschland forschte, Blieb sie boch die Antwort schuldig.

"Tenn jo oft sie einen Lumpen Als ben größten proflamiert, Läßt ihr Salomo vermelden: Kind, es giebt noch einen größern!" —

Als ich dies vernahm, da iprach ich: Liebiter Freund, die Balfaria Wird noch lang' bergebens raten, Wem der Lumpen-Lorbeer ziemt.

(Dort, in meiner teuren heimat, Bit das Lumpentum in Fortidritt, Und es machen gar zu viele Unspruch auf den schmup'gen Lorbeer.

Gestern noch schien bort ber \*\*\*\* Mir ber größte Lump, boch heute Dünkt er mir ein Unterlümpchen, In Bergleichung mit bem \*\*\*\*

Und vielleicht im nächften Zeitblatt Dffenbart sich uns ein neuer Erzlumpazins, der unsern Großen \*\*\*\* überlumpt.]

Die eingeklammerten legten brei Strophen find im Originalmanustript burchstrichen.

Seine Tochter lieber töten, Töten mit den eignen Tagen, Als erlauben, daß fie fänke In die Arme eines Brinzen!

Doch in diesem Augenblicke Ist er weich gestimmt, hat feine Lust, zu brechen eine Rose, Eh' der Sturmwind sie entblättert.

Beich gestimmt liegt Atta Troll In der Höhle bei den Seinen. Ihn beschleicht, wie Todesahnung, Trübe Sehnsucht nach dem Jenseits!

"Kinder!" — seufzt er, und es triefen Plöglich seine großen Augen — "Kinder! meine Erdenwallsahrt Hr vollbracht, wir müssen scheiden.

"Heute mittag fam im Schlafe Mir ein Traum, der sehr bedeutsam. Mein Gemüt genoß das süße Borgefühl des bald'gen Sterbens.

"Bin fürwahr nicht abergläubiich, Bin fein Faselbär — doch giebt es Dinge zwischen Erd' und Himmel, Die dem Denker unerklärlich.

"Über Welt und Schickal grübelnd, War ich gähnend eingeschlafen, Als mir träumte, daß ich läge Unter einem großen Baume.

"Aus den Asten dieses Baumes Troff herunter weißer Honig, Glitt mir just ins offne Maul, Und ich fühlte süße Wonne.

"Selig blinzelnd in die Höhe, Sah ich in des Baumes Wipfel Etwa sieben kleine Bärchen, Die dort auf und nieder rutschten.

"Zarte, zierliche Geschöpfe, Deren Pelz von rosenroter Farbe war und an den Schultern Seidig flockte wie zwei Flüglein. "Fa, wie seibne Flüglein hatten Diese rosenroten Bärchen, Und mit überirdisch seinen Flötenstimmen sangen sie!

"Wie fie sangen, wurde eiskalt Meine Haut, doch aus der Haut suhr Mir die Seel', gleich einer Flamme; Strahlend stieg fie in den Himmel."

Also iprach mit bebend weichem Grinston Alta Troll. Er ichwicz Gine Weite, wehnutsvoll — Aber jeine Chren plöylich

Spitzten fich und zueten seltsam, Und empor vom Lager iprang er, Freudezitternd, freudebrüllend: "Kinder, hört ihr diese Laute?

"Ist das nicht die süße Stinume Eurer Mutter? D, ich kenne Das Gebrumme meiner Mumma! Minmma! meine schwarze Mumma!"

Atta Troll mit diesen Worten Stürzte wie'n Verrückter sort Aus der Höhle, ins Verderben! Ach! er stürzte in sein Unglück!

## Raput XXIV.

In dem Thal von Monceval, Auf demielben Platz, wo weiland Des Karoli Magni Neffe Seine Seele ausgeröchelt,

Torten fiel auch Atta Troll, Fiel durch Hinterhalt, wie jener, Den der ritterliche Judas, Ganclon von Mains, verraten.

Uch! das Edelfte im Bären, Das Gefühl der Gattenliebe, Ward ein Fallftrick, den Uraka Liftig zu benugen wußte.

Tas Gebrumm der schwarzen Mumma Hat sie nachgeäfft so täuschend, Daß der Utta Troll gelockt ward Aus der sichern Bärenhöhle.— Wie auf Sehnsuchtsstügeln lief er Turch das Thal, stand zärtlich schnopernd Manchmal still vor einem Felsen, Glaubt, die Mumma sei versteckt dort —

Ach! versteckt war dort Lassaro Mit der Flinte; dieser schoß ihn Mitten durch das frohe Herz — Quoll hervor ein roter Blutstrom.

Mit dem Kopfe wackelt' er Ein'gemal, doch endlich ftürzt' er Stöhnend nieder, zuckte gräßlich — "Mumma!" war sein letzter Seufzer. Also fiel der edle Held.

Allio ftarb er. Toch unsterblich Nach dem Tode auferstehn Wird er in dem Lied des Dichters.

Unferstehn wird er im Liede, Und sein Ruhm wird folossal Auf vierzüßigen Trochäen Über diese Erde stelzen.

Ter \*\*\*\*\*\* fest ihm In Walhalla einft ein Denkmal, Und darauf, im \*\*\*\*\* Lapidarftil, auch die Inschrift:

"Utta Troll, Tendenzbär; fittlich Religiöß; als Gatte brünftig; Durch Berführtsein von dem Zeitgeist, Waldursprünglich Sanstülotte;

"Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung Tragend in der zott'gen Hochbrust; Manchmal auch gestunken habend; Kein Talent, doch ein Charakter!"

## Raput XXV.

Dreiunddreißig alte Weiber, Auf dem Haupt die scharlachrote Altbaskesische Kapuze, Standen an des Torses Gingang. Gine drunter, wie Debora, Schlug das Tamburin und tanzte. Und sie sang dabei ein Loblied Auf Laskaro Bärentöter. Bier gewalt'ge Männer trugen Im Triumph den toten Bären; Aufrecht saß er in dem Sessel, Wie ein kranker Badegast.

Hinterdrein, wie Anverwandte Des Verstordnen, ging Lasfaro Mit Urafa; diese grüßte Rechts und links, doch sehr verlegen.

Ter Abjunkt des Maires hielt Gine Rede vor dem Rathaus, Als der Zug dorthin gelangte, Und er sprach von vielen Tingen —

Wie 3. B. von dem Aufichwung Der Marine, von der Presse, Bon der Kunkelrübenfrage, Bon der Syder der Karteilucht.

Tie Berdienste Ludwig Philipps Reichlich auseinandersetzend, Ging er über zu dem Bären Und der Größthat des Laskaro.

"Tu, Laskaro!" — riei der Meduer, Und er wiichte fich den Schweiß ab Mit der trikoloren Schärpe — "Du, Laskaro! du, Laskaro!

"Der du Frankreich und Hibanien Bon dem Utta Troll beireit haft, Du bist beider Länder Held, Byrenäen-Lafahette!"

Als Laskaro solchermaßen Offiziell sich rühmen hörte, Lachte er vergnügt im Barte Nud errötete vor Freude,

Und in abgebrochnen Lauten, Die sich ieltsam überstürzten, Hat er seinen Dant gestottert Hür die große, große Ehre!

Mit Verwundrung blidte jeder Auf das unerhörte Schauspiel, Und geheimnisvoll und ängftlich Murmelten die alten Weiber:

"Ter Laskaro hat gelacht! Ter Laskaro hat errötet! Ter Laskaro hat gesprochen! Er, der tote Sohn der Hexe!"— Selb'gen Tags ward ausgebälgt Utta Troll und ward versteigert Seine Haut. Für hundert Franken Hat ein Kürschner sie erstanden.

Bunderschön staffierte dieser Und verbrämte sie mit Scharlach, Und verhandelte sie weiter Für das Doppelte des Preises.

Erst aus dritter Hand bekam sie Juliette, und in ihrem Schlasgemache zu Baris Liegt sie vor dem Bett als Fußdeck.

D, wie oft, mit bloßen Füßen, Stand ich nachts auf dieser irdisch Braunen Hülle meines Helden, Auf der Haut des Atta Troll!

Und von Wehmut tief ergriffen, Dacht' ich dann an Schillers Worte: "Was im Lied soll ewig leben, Wing im Leben untergehn!"

#### Raput XXVI.

Und die Mumma? Uch. die Mumma Ist ein Weib! Gebrechlichkeit Ist ihr Name! Uch, die Weiber Sind wie Porzellan gebrechlich.

Als des Schickals Hand sie trennte Von dem glorreich edlen Gatten, Starb sie nicht des Kummertodes, Ging sie nicht in Trübsinn unter —

Rein, im Gegenteil, fie sette Lustig fort ihr Leben, tanzte Nach wie vor, beim Kubliko Buhlend um den Tagesbeisall.

Eine feste Stellung, eine Lebenslängliche Berforgung, Hat sie endlich zu Baris Im Fardin-des-Plantes gesunden.

Als ich dorten vor'gen Sonntag Mich erging mit Fulietten, Und ihr die Ratur erklärte, Die Gewächse und die Bestien.

Die Giraffe und die Ceder Von dem Libanon, das große Dromedar, die Goldfafanen, Auch das Zebra — im Gespräche Blieben wir am Ende stehen An der Brüstung jener Grube, Wo die Bären residieren — Heil'ger Herr, was sahn wir dort!

Ein gewalt'ger Wüstenbar Aus Sibirien, ichneeweißhaarigt, Spielte bort ein überzartes Liebesspiel mit einer Barin.

Diese aber war die Munmal War die Gattin Atta Trolls! Ich erkannte sie am zärtlich Feuchten Glanze ihres Anges.

Ja, sie war es! Sie, des Südens Schwarze Tochter! Sie, die Mumma. Lebt mit einem Russen jetzt, Einem nordischen Barbaren!

Schmunzelnd sprach zu mir ein Neger, Der zu uns berangetreten: "Giebt es wohl ein schönres Schauspiel, Alls zwei Liebende zu iehn?"

Ich entgegnete: Mit wem Hab' ich hier die Ehr' zu sprechen? Bener aber rief verwundert: "Kennen Sie mich gar nicht wieder?

"Ich bin ja der Mohrenfürft, Ter bei Freiligrath getrommelt. Tamals ging's mir schlecht, in Deutschland Fand ich mich sehr stoliert.

"Alber hier, wo ich als Wärter Angestellt, wo ich die Pflanzen Meines Tropenvaterlandes Und auch Löw' und Tiger finde:

"Hier ist mir gemütlich wohler, Alls bei euch auf deutschen Messen, Wo ich täglich tronunclu nußte Und so schlecht gefüttert wurde!

"Hab' mich jüngst vermählt mit einer Blonden Köchin aus dem Essaß. Ganz und gar in ihren Armen Wird mir heimatlich zu Mute!

"Ihre Füße mahnen mich An die holden Elefanten. Wenn fie ipricht Französisch, klingt mir's Wie die schwarze Mutteriprache. "Manchmal keift sie, und ich denke Un das Rasseln jener Trommel, Die mit Schädeln war behangen; Schlang' und Leu entflohn davor.

"Doch im Mondschein sehr empfindsam Weint sie wie ein Krokodis, Das aus lauem Strom hervorblick, Um die Kühle zu genießen.

"Und fie giebt mir gute Bissen! Ich gedeih'! Mit meinem alten, Afrikan'schen Appetit, Wie am Niger, fress' ich wieder!

"Hab' mir schon ein rundes Bäuchlein Angemästet. Aus dem Hemde Schaut's hervor, wie'n schwarzer Wond, Der aus weißen Wolken tritt."

### Rabut XXVII.

(An August Barnhagen bon Enfe.)

"Wo des Himmels, Meister Ludwig, Habt ihr all das tolle Zeug Aufgegabelt?" Diese Worte Rief der Kardinal von Este,

Als er das Gedicht gelesen Bon des Rolands Rasereien, Das Ariosto unterthänig Seiner Eminenz gewidmet.

Ja, Barnhagen, alter Freund, Ja, ich seh' um beine Lippen Fast dieselben Worte schweben, Wit demselben seinen Lächeln.

Manchmal lachst du gar im Lesen! Doch mitunter mag sich ernsthaft Deine hohe Stirne surchen, Und Erinnrung überschleicht dich: —

"Mang das nicht wie Jugendträume, Die ich träumte mit Chamisso Und Brentano und Fouqué In den blauen Mondscheinnächten?

"Ift das nicht das fromme Läuten Der verlornen Waldfapelle? Rlingelt schalthaft nicht dazwischen Die vekannte Schellenkappe? "In die Nachtigallenchöre Bricht herein der Bärenbrummbaß, Tumpf und grollend, dieser wechjelt Wieder ab mit Geisterliveln!

"Labusium, der sich tug gebärdet! Beisben, welche überichnappt! Sterbeieniger, welche plöglich Sich verwandeln in Gelächter!"

Ja, mem Freund, es sind die Klänge Aus der sangit verschollnen Traumzen; Nur daß eit moderne Triller Ganteln durch den alten Grundton.

Trop des Übermutes wirst du Hie und dort Berzognis würen — Teiner wohlervrobten Mitde Sei enwfohlen dies Gedicht!

Alde, es di pielleicht das letzle Freie Baldtied der Momantit! In des Tages Brand und Schlachtlärm Wird es fümmerlich verhalten.

Undre Zeiten, andre Bogel! Undre Bögel, andre Lieder! Beldt ein Schnattern, wie von Gänsen, Die das Kapnol geretter!

Welch ein Zwitichern! Tas find Spapen, Prennigslichtechen in den Krallen; Eie gebarden fich wie Zowis Adler mit dem Tonnerfeit!

Welch ein Gurren! Turteltauben, Liebeiatt, sie wollen hassen, Und hinture, statt der Benus, Nur Bellonas Wagen ziehen!

Welch ein Sumsen, welterschütternd! Tas sind 1a des Bölterrühlungs Kolossale Maienkoier, Bon Berserterwut ergrissen!

Andre Zeiten, andre Vieter! Undre Vöget, andre Lieter! Sie gefielen mir vielleicht, Wenn ich andre Thren hätte!

C+(1)+9

Romancero.



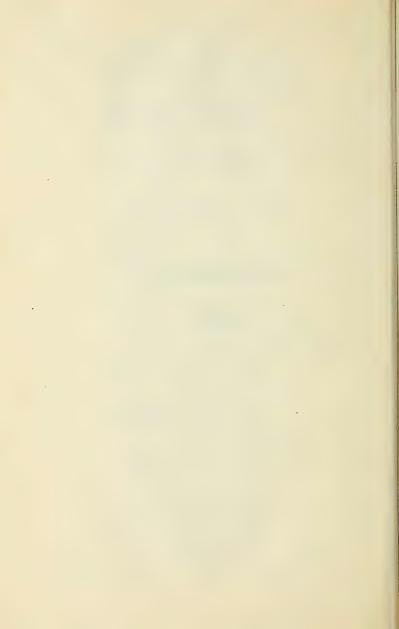

Beinrich Beine (geb. 13. Dezember 1799 in Diiffelborf, geft. 17. Februar 1856 in Baris) hörte auch unter bem Drucke feiner furchtbaren Krantheit bis in die letzte Zeit vor feinem Tode niemals auf, in Bersen oder in Prosa produktiv zu sein. Bas er seit Beröffentlichung der "Neuen Gedichte" (Hamburg 1814) in gebundener Rede geschaffen, stellte er zu einem dritten Gedichtbande, dem letten, den er selbst veröffentlichte, zusammen, für den nach Beines eigenen Worten mehr fein Berleger Campe, als er felbst den Titel mabite; io entitand der "Romancero", der 1851 (Hamburg, Hoffmann & Campe) erschien und innerhalb der ersten zwei Monate vier Auflagen, jede von 5-6000 Eremplaren, erlebte: ein Erfolg, der alle früheren weit übertraf. Seine ichrieb über diese Gedichte einmal: "Sie haben weder die fünftlerische Bollendung, noch die innere Beiftigfeit, noch die schwellende Rraft meiner früheren Gedichte; aber die Stoffe find anziehender, folorierter, und vielleicht auch die Behandlung macht sie der großen Menge zugänglicher." - In Wirtlichkeit enthält aber der "Romancero" eine Reihe von Stüden, die, alles in allem genommen, gleich wertvoll oder noch wertvoller find, wie die edelsten und reifsten Erzeugnisse aus Beines früherer Beit, und die von feinem der späteren Beit übertroffen werden, es jei denn die munderbare Dichtung "Bimini" aus dem litterarischen Nachlaß Demes; jolche Gedichte des "Romancero" find die folgenden: "Schelm von Bergen", "Schlachtfeld bei Saftings", "Der Ufra", "Der Dichter Firdufi" und "Un die Engel". Neben Diefen ftoben freilich Produtte des Emismus und der Coquetterie, welche die Un= fechtungen, die ihnen ftets zuteil wurden, nur allzuschr verdienen. Was heine in dem prosaischen "Rachwort" zum Romancero von feiner "Seimfehr zu Gott" berichtet, ift weder gang mahr, noch gang unwahr: - wem das aber erst gesagt werden muß, der hat Beines Urt noch nicht begriffen. 93.





# Erstes Buch.

# Bistorien.

Wenn man an dir Verrat gelibt, Sei du um so treuer; Und ist deine Seele zu Tode betrübt, So greise zur Leter.

Die Saiten klingen! Gin helbentied, Boll Flammen und Gluten! Da ichmitzt ber Zorn, und bein Gemar Wird fiff verbluten,

## Rhampfenit.

(18 der König Rhampsenit Eintrat in die goldne Halle Seiner Tochter, lachte diese, Lachten ihre Zofen alle.

Auch die Schwarzen, die Eunnchen, Stimmten lachend ein, es lachten Selbst die Mumien, selbst die Sphinge, Daß sie schier zu bersten dachten.

Die Prinzessin sprach: "Ich glaubte Schon den Schatdieb zu erfassen, Der hat aber einen toten Urm in meiner Hand gelassen.

"Jest begreif' ich, wie der Schatdieb Dringt in deine Schathauskammern, Und die Schäte dir entwendet, Trot den Schlöffern, Riegeln, Klammern.

"Einen Zauberschlüssel hat er, Der erschließet allerorten Jede Thüre, widerstehn Können nicht die stärksten Kforten. "Ich bin keine starke Pjorte, Und ich hab' nicht widerstanden; Schätzehütend diese Nacht Kam ein Schätzlein mir abhanden."

So iprach lachend die Prinzeisin Und sie tänzelt im Gemache, Und die Zosen und Eunuchen Hoben wieder ihre Lache.

An demielben Tag gan; Memphis Lachte, iethir die Krokodile Reckten lachend ihre Häuvter Aus dem ichlammig gelben Rile,

Uls sie Trommelichlag vernahmen Und sie hörten an dem User Folgendes Reikript verleien L'on dem Kanselei-Ausruser

"Rhamptenit, von Gottes Enaben König zu und in Agypten Wir entbieten Gruß und Freundichaft Unsern Bielgetreu'n und Liebben.

"In der Nacht vom dritten zu dem Vierren Junius des Jahres Treizehnhundert vierundzwanzig Vor Christi Geburt, da war es,

"Taß ein Tieb aus Unserm Schathaus Eine Menge von Juwelen Uns entwendet; es gefang ihm, Uns auch fpäter zu bestehlen.

"Zur Ermittelung des Thäters Ließen ichlafen Wir die Tochter Bei den Schätzen — doch auch jene Zu bestehlen ichlan vermocht' er.

... Ilm zu steuern solchem Diebstahl Und zu gleicher Zeit dem Diebe Uni're Sympathie zu zeigen, Uni're Ehrfurcht, Uni're Liebe,

"Wollen Wir ihm zur Gemahlin Uni're einz'ge Tochter geben, Und ihn auch als Thronnachfolger In den Fürstenstand erheben. "Sintemal Uns die Abresse Uni'res Eidams noch zur Stunde Unbekannt, soll dies Reskript ihm Bringen Uns'rer Gnaden Kunde.

"So geschehn den dritten Jänner Treizehnhundert zwanzig sechs Vor Christi Geburt. — Signieret Von Uns: Rhampsenitus Nex."

Rhampsenit hat Wort gehalten, Nahm den Dieb zum Schwiegerschne, Und nach seinem Tode erbte Auch der Dieb Agyptens Krone.

Er regierte wie die andern, Schützte Handel und Talente; Benig, heißt es, ward gestohlen Unter seinem Regimente.

# Der weiße Elefant.

Der König von Siam, Mahawaiant, Beherricht das halbe Indienland, Zwölf Kön'ge, der große Mogul jogar, Sind seinem Scepter tributar.

Alljährlich mit Trommeln, Bosaunen und Fahnen Biehen nach Siam die Zinskarawanen; Biel tausend Kamele, hochberuckte, Schleppen die kostbarsten Landesprodukte.

Sieht er die schwerbepackten Kamele, So schmunzelt heimlich des Königs Seele; Öffentlich freilich pflegt er zu jammern, Es fehle an Raum in seinen Schapkammern.

Doch diese Schahkammern sind so weit, So groß und voller Herrlichkeit; Hier überflügelt der Wirklichkeit Pracht Die Märchen von "Tausend und eine Nacht."

"Die Burg des Indra" heißt die Halle, Wo aufgestellt die Götter alle, Bildfäulen von Gold, fein ciselieret, Mit Ebelsteinen inkrustieret. Sind an der Zahl wohl dreißigtausend, Figuren abentenerlich grausend, Mijchlinge von Menschens und TiersGeschöpfen, Wit vielen Sänden und vielen Köpfen.

Im "Burpuriaale" fieht man verwundert Korallenbäume dreizehnhundert, Wie Palmen groß, jeltsamer Gestalt, Geschnörkelt die Üste, ein roter Wald.

Das Estrich ist vom reinsten Arnstalle Und widerspiegelt die Bäume alle. Fasanen vom buntesten Glanzgefieder Gehn gravitätisch dort auf und nieder.

Der Lieblingsaffe des Mahawaiant Trägt an dem Hals ein seidenes Band, Dran hängt der Schlüssel, welcher erichleußt Die Halle, die man den Schlassaal heißt.

Die Ebelsteine vom höchsten Wert, Die liegen wie Erbsen hier auf der Erd' Hochausgeschüttet; man findet dabei Diamanten, so groß wie ein Hühnerei.

Auf grauen mit Verlen gefüllten Säcken Bflegt bier der König sich hinzustrecken, Der Uffe legt sich zum Monarchen Und beide ichlafen ein und schnarchen.

Das koftbarste aber von allen Schätzen Des Königs, sein Glück, sein Seelenergötzen, Die Luft und der Stolz von Mahawasant, Das ift sein weißer Elefant.

Als Wohnung für diesen erhabenen Gast Ließ bauen der König den schönsten Palast; Es wird das Dach, mit Goldblech beschlagen, Bon lotosknäusigen Säulen getragen.

Um Thore stehen dreihundert Trabanten Uls Chrenwache des Elejanten, Und knieend, mit gekrümmtem Rucken, Bedienen ihn hundert schwarze Cunucken.

Man bringt auf einer gulbnen Schüffel Die leckersten Bissen für seinen Rüssel: Er schlürft aus silbernen Gimern den Wein, Gewürzt mit den süßesten Spezerein. Man salbt ihn mit Ambra und Rosenessen, Man schmückt sein Haupt mit Blumenkränzen; Als Jußbecke dienen dem edlen Tier Die kostbarkten Shawls aus Kaschemir.

Das glücklichste Leben ist ihm beschieden, Doch niemand auf Erden ist zufrieden. Das edle Tier, man weiß nicht wie, Bersinkt in tiese Melancholie.

Der weiße Melancholikus Steht traurig mitten im Überfluß. Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, Jedoch die klügsten Bersuche scheitern.

Bergebens kommen mit Springen und Singen Die Bajaderen; vergebens erklingen Die Zinken und Pauken der Musikanten, Doch nichts erluftigt den Elefanten.

Da täglich sich der Zustand verschlimmert, Wird Mahawasantes Herz befümmert: Er läßt vor seines Thrones Stufen Den klügsten Astrologen rusen

"Sternguder, ich lass' die das Haupt abschlagen," Herrscht er ihn an, "kannst du mir nicht sagen, Was meinem Elefanten sehle, Warum so verdüstert seine Seele?"

Doch jener wirft fich dreimal zur Erde, Und endlich spricht er mit ernster Gebärde: "D König, ich will dir die Wahrheit verkünden, Du kannst dann handeln nach Gutbefinden.

"Es lebt im Norden ein schönes Weib Bon hohem Wuchs und weißem Leib, Dein Elefant ift herrlich, unleugbar, Doch ift er nicht mit ihr vergleichbar.

"Mit ihr verglichen, erscheint er nur Ein weißes Mäuschen. Es mahnt die Statur An Bimha, die Riefin, im Ramajana, Und an der Epheser große Diana.

"Wie sich die Gliedermassen wölben Zum schönsten Bau! Es tragen dieselben Anmutig und stolz zwei hohe Vilaster Von blendend weißem Alabaster. "Tas ist Gott Umors kolosjale Domkirche, der Liebe Kathedrale; Als Lampe brennt im Tabernakel Ein Herz, das ohne Falsch und Makel.

"Die Dichter jagen vergebens nach Bildern, Um ihre weiße Haut zu ichildern: Selbst Gautier ist dessen nicht kapabel — D, diese Weiße ist implakabel!

"Des Himalaha Gipfelschnee Ericheint aichgrau in ihrer Näh" Die Lilie, die ihre Hand erfaßt, Vergilbt durch Eisersucht oder Kontrast.

"Gräfin Bianka ist der Name Bon dieser großen weißen Dame; Sie wohnt zu Paris im Frankenland, Und diese liebt der Elefant.

"Turch wunderbare Wahlverwandtichait, Im Traume machte er ihre Bekanntichait. Und träumend in sein Herze stahl Sich dieses hohe Ideal.

"Sehniucht verzehrt ihn seit jener Stund', Und er, der vormals so froh und geiund, Er ist ein viersüßiger Werther geworden, Und träumt von einer Lotte im Norden.

"Geheimnisvolle Sympathie! Er sah sie nie und benkt an sie, Er trampelt oft im Wondschein umher Und seutzet. "Wenn ich ein Böglein war"!

"In Siam ist nur der Leib, die Gedanken Sind bei Bianka im Lande der Franken; Doch diese Trennung von Leib und Seele Schwächt iehr den Magen, vertrocknet die Kehle.

"Die ledersten Braten widern ihn an, Er liebt nur Dampsnudeln und Offian: Er hüstelt schon, er magert ab, Die Sehnsucht schaufelt sein frühes Grab.

"Willst du ihn retten, erhalten sein Leben, Der Säugetierwelt ihn wiedergeben, D König, so ichicke den hohen Kranken Direkt nach Paris, der Haupstadt der Franken. "Wenn ihn alldort in der Wirklichkeit Der Anblick der schönen Frau erfreut, Die seiner Träume Urbild gewesen, Dann wird er von seinem Trübsinn genesen.

"Wo seiner Schönen Augen strahlen, Da schwinden seiner Seele Qualen; Ihr Lächeln verscheucht die letzten Schatten Die hier sich eingenistet hatten:

"Und ihre Stimme, wie'n Zauberlied, Löft fie den Zwiespalt in seinem Gemüt; Froh hebt er wieder die Lappen der Ohren, Er fühlt sich verjüngt, wie neugeboren.

"Es lebt sich so lieblich, es lebt sich so füß Am Seinestrand, in der Stadt Baris! Wie wird sich dorten civilisieren Dein Elesant und amüsieren!

"Bor allem aber, o König, lasse Ihm reichlich füllen die Reisekasse, Und gieb ihm einen Kreditbrief mit Auf Rothschild freres in der Rue Lasitte.

"Ja, einen Kreditbrief von einer Million Dukaten etwa; — der Herr Baron Von Rothschild sagt von ihm alsdann "Der Elesant ist ein braver Mann!"

So sprach ber Astrolog, und wieder Warf er sich dreimal zur Erde nieder. Der König entließ ihn mit reichen Geschenken, Und streckte sich aus, um nachzudenken.

Er bachte hin, er bachte her; Das Denken wird den Königen ichwer. Sein Affe sich zu ihm niederset, Und beide schlafen ein zuletzt.

Was er beschlossen, das kann ich ergählen Erst später; die indischen Mall'posten fehlen. Die lette, welche uns zugekommen, Die hat den Weg über Suez genommen

Shelm von Bergen.

Im Schloß zu Tüffelborf am Rhein Wird Mummenichanz gehalten; Ta flimmern die Kerzen, da rauscht die Musi**t,** Da tanzen die bunten Gestalten.

Da tanzt die schöne Herzogin, Sie lacht laut auf beständig; Ihr Tänzer ist ein schlanker Fant, Gar hösisch und behendig.

Er trägt eine Maske von ichwarzem Samt, Daraus gar freudig blicket Ein Auge wie ein blanker Dolch, Halb aus der Scheide gezücket.

Es jubelt die Fastnachtsgedenschar Wenn jene vorüberwalzen. Der Drickes und die Marizzebill Grüßen mit Schnurren und Schnalzen.

Und die Trompeten schmettern drein, Der närrische Brummbaß brummet, Bis endlich der Tanz ein Ende nimmt Und die Musik verkummet.

"Turchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Ich muß nachhause geben —" Tie Herzogin sacht: ""Ich saff' dich nicht fort, Bevor ich dein Antlitz gesehen. —""

"Turchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Mein Anblick bringt Schrecken und Grauen —" Die Herzogin lacht: ""Ich fürchte mich nicht, Ich will bein Antlit ichauen.""

"Turchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Der Nacht und dem Tode gehör' ich —" Die Herzogin sacht: ""Ich sasse dich nicht, Dein Antlit zu schauen begehr' ich.""

Wohl sträubt sich der Mann mit finsterm Wort, Das Weib nicht zähmen kunnt' er; Sie rif zuletzt ihm mit Gewalt Die Maske vom Antlit herunter.

"Das ist der Scharfrichter von Bergen!" so schreit Entsetzt die Menge im Saale Und weichet scheusam — die Herzogin Stürzt fort zu ihrem Gemable. Der Herzog ist klug, er tilgte die Schmach Der Gattin auf der Stelle. Er zog sein blankes Schwert und sprach: "Knie vor mir nieder, Geselle!"

"Mit diesem Schwertschlag mach ich dich Jett ehrlich und ritterzünftig. Und weil du ein Schelm, so nenne dich Herr Schelm von Bergen fünftig."

So ward der Henker ein Edelmann Und Ahnherr der Schelme von Bergen, Ein stolzes Geschlecht, es blühte am Rhein. Jeht schläft es in steinernen Särgen.

### Walküren.

Unten Schlacht. Doch oben schossen Durch die Luft auf Wolfenrossen Drei Walküren, und es klang Schilberklirrend ihr Gesang:

"Fürsten habern, Bölker streiten, Jeder will die Macht erbeuten; Herrichaft ist das höchste Gut, Höchste Tugend ist der Mut.

"Heisa! vor dem Tod beschützen Keine stolzen Eisenmützen, Und das Feldenblut zerrinnt Und der schlechtre Mann gewinnt.

"Lorbeerfränze, Siegesbogen! Morgen fommt er eingezogen, Der den bessern überwand Und gewonnen Leut' und Land

"Bürgermeister und Senator Holen ein den Triumphator, Tragen ihm die Schlüssel vor, Und der Zug geht durch das Thor.

"Sei! da böllert's von den Wällen, Zinken und Trompeten gellen, Glockenklang erfüllt die Luft, Und der Böbel "Vivat!" ruft. "Lächelnd stehen auf Balkonen Schöne Frau'n, und Blumenkronen Wersen sie dem Sieger zu. Dieser grüßt mit stotzer Ruh'."

# Shladtfeld bei Badings.

Der Abt von Waltham feufzte tief, Als er die Kunde vernommen, Daß König Harold elendigtich Bei Haftings umgekommen.

Bwei Mönche, Asgod und Alifrik genannt, Die schickt' er aus als Boten, Sie sollten suchen die Leiche Harolds Bei Haftings unter den Toten.

Die Mönche gingen traurig fort Und fehrten traurig zurücke: "Hochwürdiger Vater, die Welt ist uns gram, Wir sind verlassen vom Glücke.

"Gefallen ist der bessi're Mann, Es siegte der Bankert, der schlechte, Gewappnete Diebe verteilen das Land Und machen den Freifing zum Knechte.

"Der laufigste Lump aus der Normandie Wird Lord auf der Jusel der Briten; Ich sah einen Schneider aus Bayeux, er fam Mit goldnen Sporen geritten.

"Weh dem, der jett ein Sachie ist! Ihr Sachienheilige droben Im Himmelreich, nehmt euch in acht, Ihr seid der Schmach nicht enthoben.

"Jest wissen wir, was bedeutet hat Der große Komet, der heuer Blutrot am nächtlichen Himmel ritt Auf einem Besen von Feuer.

"Bei Haftings in Erfüllung ging Des Unsterns böses Zeichen, Wir waren auf dem Schlatztield dori Und suchten unter den Leichen. "Wir suchten hin, wir suchten her, Bis alle Hoffnung verschwunden — Ten Leichnam des toten Königs Harvld, Wir haben ihn nicht gefunden."

Asgod und Ailrik sprachen also; Der Abt rang jammernd die Hände Bersank in tiefe Nachdenklichkeit Und sprach mit Seufzen am Ende:

"Zu Grendelfield am Bardenstein, Just in des Waldes Mitte, Da wohnet Edith Schwanenhals In einer dürft'gen Hütte.

"Man hieß sie Edith Schwanenhals, Weil wie der Hals der Schwäne Ihr Nacken war; der König Harold, Er liebte die junge Schöne.

"Er hat sie geliebt, geküßt und geherzt, Und endlich verlassen, vergessen. Die Zeit versließt; wohl sechzehn Jahr Verslossen unterdessen.

"Begebt euch, Brüder, zu diesem Weib Und laßt sie mit euch gehen Zurück nach Haftings, der Blick des Weibs Wird dort den König erspähen

"Nach Waltham-Abtet hierher alsbann Sollt ihr die Leiche brungen, Damit wir chriftlich bestatten den Leib Und für die Seele fingen."

Um Mitternacht gelangten schon Die Boten zur Hütte im Walde "Erwache, Edith Schwanenhals, Und folge uns alsbalde.

"Der Herzog ber Normannen hat Den Sieg davon getragen, Und auf dem Feld bei Haftings liegt Der König Harold erschlagen.

"Komm mit nach Haftings, wir suchen dort Den Leichnam unter den Toten, Und bringen ihn nach Waltham Mbtei, Wie uns der Abt geboten." Rein Wort sprach Edith Schwanenhals, Sie schürzte sich geschwinde Und folgte den Mönchen; ihr greisendes Haar, Das flatterte wild im Winde.

Es folgte barfuß das arme Weib Turch Sümpfe und Baumgestrüpve. Bei Tagesanbruch gewahrten sie schon Bu Haftings die freidige Klippe.

Der Nebel, der das Schlachtfeld bedeckt Als wie ein weißes Lailich, Zerfloß allmählich; es flatterten auf Die Dohlen und frächzten abicheulich.

Biel tausend Leichen lagen dort Erbärmlich auf blutiger Erde, Nackt ausgeplündert, verstümmelt, zerfleischt, Daneben die Üser der Pferde.

Es watete Edith Schwanenhals Im Blute mit nackten Füßen; Wie Pfeile aus ihrem stieren Aug Die forschenden Blicke schießen.

Sie suchte hin, sie suchte her, Oft mußte sie mühsam verscheuchen Die fraßbegierige Rabenschar; Die Mönche hinter ihr keuchen.

Sie juchte schon den ganzen Tag Es ward schon Abend — plöglich Bricht aus der Brust des armen Weibs Ein greller Schrei, entsehlich.

Gefunden hat Edith Schwanenhals Tes toten Königs Leiche, Sie sprach kein Wort, sie weinte nicht, Sie küßte das Antlig, das bleiche.

Sie füßte die Stirne, sie füßte den Mund, Sie hielt ihn fest umschlossen; Sie füßte auf des Königs Bruft Die Bunde, blutumflossen.

Auf seiner Schulter erblickte fie auch — Und fie bebeckt fie mit Küssen — Drei kleine Narben, Denkmäler der Luft, Die fie einst hinein gebissen. Die Mönche konnten mittlerweil' Baumstämme zusammensugen; Das war die Bahre, worauf sie alsdann Den toten König trugen.

Sie trugen ihn nach WalthamsUbtei, Daß man ihn dort begrübe; Es folgte Edith Schwanenhals Der Leiche ihrer Liebe.

Sie sang die Totenlitanein In kindisch frommer Weise; Das klang so schauerlich in der Nacht — Die Mönche beteten leise. —

# Der Belfer.

Frohlockft, Plantagenet, und glaubst, Daß du die letzte Hoffnung uns raubst, Weil deine Knechte ein Grabmal fanden, Worauf der Name "Arthur" gestanden.

Arthur ift nicht gestorben, es barg Nicht seinen Leichnam der steinerne Sarg. Ich selber sah ihn vor wenig Tagen Lebendigen Leibes im Walde jagen.

Er trug ein Kleid von grünem Samt, Die Lippe lacht, das Auge flammt. Er kam mit seinen Jagdgenossen Einhergeritten auf stolzen Rossen.

Wie allgewaltig sein Histhorn schallt, Trara — trara — durch Thal und Wald! Die Zauberklänge, die Wundertöne, Sie sind verständlich für Cornwalls Söhne.

Sie melben: die Zeit ist noch nicht da, Doch kommt sie bald — Trara — trara! Und König Arthur mit seinen Getreuen Wird von den Normannen das Land bestreien.

### Karl I.

Im Wald, in der Köhlerhütte sigt Trübsinnig allein der König; Er sigt an der Wiege des Köhlerkinds Und wiegt und singt eintönig: "Ciapopeia, was raichelt im Stroh? Es blöfen im Stalle die Schafe — Du trägst das Zeichen an der Stirn Und lächelst so jurchtbar im Schlase.

"Ciapopeia, das Kähchen ist tot — Tu trägst auf der Stirne das Zeichen — Tu wirst ein Mann und schwingst das Beil, Schon zittern im Walbe die Eichen.

"Der alte Köhlerglaube verschwand, Es glauben die Köhlerkinder — Eiapopeia — nicht mehr an Gott, Und an den König noch minder.

"Das Kätzchen ist tot, die Mäuschen sind froh — Wir müssen zu Schanden werden — Giapopeia — im Himmel der Gott, Und ich, der König, auf Erden.

Mein Mut erliicht, mein Herz ist frank Und täglich wird es fränker — Eiapopeia, du Köhlerkind, Ich weiß es, du bist mein Henker.

"Mein Todesgesang ist dein Wiegenlied — Giapopeia — die greisen Haarloden schneidest du ab zuvor — Im Nacken klirrt mir das Gisen.

"Eiapopeia, was raichelt im Stroh — Du haft das Reich erworben, Und ichlägft mir das Haupt vom Rumpf herab — Das Kätzchen ist gestorben.

"Ciapopeia, was raschelt im Stroh? Es blöken im Stalle die Schafe. Das Kähchen ist tot, die Mäuschen sind froh— Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!"

### Maria Antoinette.

Wie heiter im Tuilerienschloß Blinken die Spiegelfenster, Und dennoch dort am hellen Tag Gehn um die alten Gespenster. Es ipukt im Pavillon de Flor' Maria Antoinette; Sie hält dort morgens ihr Lever Mit ftrenger Etikette.

Geputte Hofdamen. Die meisten stehn, Auf Taburetts andre sitzen; Die Kleider von Atlas und Goldbrokat, Behängt mit Juwelen und Spitzen.

Die Taille ist schmal, der Reisrock bauscht. Darunter lauschen die netten Sochhackigen Füßchen so klug hervor — Ach, wenn sie nur Köpse hätten!

Sie haben alle keinen Kopf, Der Königin selbst mankieret Der Kopf, und Ihro Majeität Ift beshalb nicht frisieret.

Ja, sie, die mit turmhohem Toupet So stolz sich konnte gebaren, Die Tochter Maria Theresias, Die Enkelin deutscher Cäsaren,

Sie muß jett spuken ohne Frisur Und ohne Kopi, im Kreise Bon unfrisierten Edelfrau'n, Tie kopilos gleicherweise.

Das sind die Folgen der Revolution Und ihrer fatalen Doktrine; Un allem ist schuld Jean Jacques Rousseau, Boltaire und die Guillotine.

Doch sonderbar! es dünkt mich schier, Als hätten die armen Geschöpfe Gar nicht bemerkt, wie tot sie sind, Und daß sie verloren die Köpfe.

Ein seeres Gespreize, ganz wie sonit, Ein abgeschmacktes Scherwenzen — Bossierlich sind und schauderhaft Die kopslosen Reverenzen.

Es knizt die erste Dame d'atour Und bringt ein Hemd von Linnen; Die zweite reicht es der Königin, Und beide knizen von hinnen. Die dritte Tam' und die vierte Dam' Knigen und niederfnieen Bor ihrer Majestät, um ihr Die Strümpfe anzuziehen.

Sin Chrenfräulein kommt und knizt Und bringt das Morgenjäckhen; Sin andres Fräulein knizt und bringt Der Königin Unterröckhen.

Die Oberhosmeisterin steht dabei, Sie fächert die Bruft, die weiße, Und in Ermanglung eines Kopfs Lächelt sie mit dem Steiße.

Wohl durch die verhängten Jenster wirft Die Sonne neugierige Blide, Doch wie sie gewahrt den alten Spuk. Brallt sie erichrocken zurücke.

# Pomare.

Alle Liebesgötter jauchzen Mir im Herzen, und Fanfare Blasen fie und rusen: "Heil! Heil der Königin Komare!"

Jene nicht von Otahaiti — Missionärisiert ist jene — Die ich meine, die ist wild, Eine ungezähmte Schöne.

"Zweimal in der Woche zeigt sie Offentlich sich ihrem Volte In dem Garten Mabill', tanzt Dort den Kankan, auch die Polke.

Majestät in jedem Schritte, Jede Beugung Huld und Gnade, Eine Fürstin jeder Zoll Von der Hüfte bis zur Wade —

Also tanzt fie — und es blaien Liebesgötter die Fansare Mir im Herzen, rusen: "Heil! Heil der Königin Pomare!"

#### ΤŢ

Sie tanzt. Wie sie das Leibchen wiegt! Wie jedes Glied sich zierlich biegt! Das ist ein Flattern und ein Schwingen Um wahrlich aus der Haut zu springen

Sie tanzt. Wenn fie fich wirbelnd dreht Auf einem Juß, und stille steht Am End' mit ausgestreckten Armen, Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen!

Sie tanzt. Derselbe Tanz ist das Den einst die Tochter Herodias' Getanzt vor dem Judentönig Herodes, Ihr Auge sprüht wie Blige des Todes.

Sie tanzt mich rasend — ich werde toll — Sprich, Weib, was ich dir schenken soll? Du lächelst! Heda! Trabanten! Läuser! Man schlage ab das Haupt dem Täuser!

#### TIT

Gestern noch fürs liebe Brot Wälzte sie sich tief im Kot, Aber heute ichon mit Vieren Fährt das stolze Weib spazieren In die seidnen Kissen drückt Sie das Lockenhaupt, und blickt Vornehm auf den großen Hausen Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich dich so sahren seh' Thut es mir im Serzen weh! Uch, es wird dich dieser Wagen Nach dem Hospitale tragen, Wo der grausenhafte Tod Endlich endet deine Not, Und der Caradin mit schmierig Plumper Hand und sernbegierig Veinen schönen Leid zersett, Unatomisch ihn zersett — Deine Rosse trifft nicht minder Einst zu Montfaucon der Schinder.

#### IV.

Besser hat es sich gewendet, Das Geschick, das dich bedroht' --Gott sei Dank, du hast geendet, Gott sei Dank, und du bist tot.

In der Dachstud' deiner armen Alten Mintter starbest du, Und sie schloß dir mit Erbarmen Deine schönen Augen zu.

Kaufte dir ein gutes Laisich, Einen Sarg, ein Grab sogar. Die Begräbnisseier freilich Etwas kahl und ärmlich war.

Keinen Pfaffen hört' man fingen, Keine Glock klagte schwer; Hinter beiner Bahre gingen Nur bein Hund und dem Friseur.

"Alch, ich habe der Bomare," Seufzte dieser, "oft gefämmt Ihre langen schwarzen Haare, Wenn sie vor mir saß im Hend."

Was den Hund betrifft, so rannt' ex Schon am Kirchhofsthor davon, Und ein Unterkommen sand er Späterhin bei Roj' Pompon.

Ros' Pompon, der Brovengalin, Die den Namen Königin Dir mißgönnt und als Rivalin Dich verklatscht mit niederm Sinn.

Arme Königin des Spottes, Mit dem Diadem von Kot, Bist gerettet jest durch Gottes Ew'ge Güte, du bist tot.

Wie die Mutter, so der Vater Hat Barmherzigkeit geübt, And ich glaube, dieses that er, Weil auch du so viel geliebt.

# Der Apollogott.

T.

Das Aloster ist hoch auf Felsen gebaut, Der Rhein vorüberrauschet; Wohl durch das Gittersenster schaut Die junge Nonne und lauschet.

Da fährt ein Schifflein, märchenhaft Vom Abendrot beglänzet; Es ift bewimpelt von buntem Tafft, Von Lorbeern und Blumen betränzet.

Sin schöner blondgelockter Fant Steht in des Schiffes Mitte; Sein goldgesticktes Burpurgewand Hit von antiken Schnitte.

Zu seinen Füßen liegen da Neun marmorschöne Weiber; Die hochgeschürzte Tunika Umschließt die schlanken Leiber.

Der Goldgelockte lieblich singt Und spielt dazu die Leier; Ins Herz der armen Nonne dringt Das Lied und brennt wie Feuer.

Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal Schlägt fie ein Kreuz, die Nonne; Nicht scheucht das Kreuz die süße Qual, Nicht bannt es die bittre Wonne.

#### II.

"Ich bin der Gott der Musika, Berehrt in allen Landen; Mein Tempel hat in Gräcia Luf Mont-Parnaß gestanden.

"Auf Mont-Parnaß in Gräcia, Da hab' ich oft geseffen Um holden Quell Kastalia, Im Schatten der Cypressen.

"Bokalifierend saßen da Um mich herum die Töchter, Das sang und klang, sasla, lasla, Geplauder und Gelächter. "Witunter rief, tra-ra, tra-ra! Ein Waldhorn aus dem Holze; Dort jagte Artemifia, Mein Schwesterlein, die Stolze.

"Ich weiß es nicht, wie mir geschah; Ich brauchte nur zu nippen Vom Wasser der Kastalia, Da tönten meine Lippen.

"Ich sang — und wie von selbst beinah Die Leier klang, berauschend; Mir war, als ob ich Taphne sah, Aus Lorbeerbüschen lauschend.

"Ich sang — und wie Ambrosia Wohlrüche sich ergossen, Es war von einer Gloria Die ganze Welt umflossen.

"Wohl tausend Jahr' aus Gräcia Bin ich verbannt, vertrieben — Doch ist mein Herz in Gräcia, In Gräcia geblieben."

#### III.

In der Tracht der Beguinen, In dem Mantel mit der Kappe Bon der gröbsten schwarzen Serge, Ist vermummt die junge Ronne.

Kastig längs des Rheines Ufern Schreitet sie hinab die Landstraß', Die nach Holland führt, und hastig Fragt sie jeden, der vorbeikommt:

"Habt ihr nicht gesehn Apollo? Einen roten Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holder Abgott."

Keiner will ihr Rebe stehen, Mancher dreht ihr stumm den Rücken, Mancher glott sie an und sächelt, Mancher seufzet: "Armes Lind!" Doch des Wegs herangetrottelt Kommt ein schlottrig alter Mensch, Fingert in der Luft, wie rechnend, Näselnd singt er vor sich hin.

Einen schlappen Quersack trägt er, Auch ein klein dreieckig Hutchen; Und mit schmunzelnd klugen Auglein Hört er an den Spruch der Nonne:

"Habt ihr nicht gesehn Apollo? Einen roten Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holder Abgott."

Jener aber gab zur Antwort, Während er sein Köpfchen wiegte Hin und her, und gar possierlich Zupfte an dem spigen Bärtchen:

"Db ich ihn gesehen habe? Ja, ich habe ihn gesehen Oft genug zu Amsterdam, In der deutschen Synagoge.

"Denn er war Vorsänger dorten, Und da hieß er Nabbi Faibisch, Was auf hochdeutsch heißt Apollo — Doch mein Abgott ist er nicht.

"Roter Mantel? Auch den roten Mantel kenn' ich. Echter Scharlach, Kostet acht Florin die Elle, Und ist noch nicht ganz bezahlt.

"Seinen Bater Moses Jitscher Kenn' ich gut. Vorhautabschneider Ist er bei den Portugiesen. Er beschnitt auch Souberäne.

"Seine Mutter ist Cousine Meines Schwagers, und sie handelt Auf der Gracht mit sauern Gurken Und mit abgelebten Hosen.

"Haben kein Pläsir am Sohne. Dieser spielt sehr gut die Leier, Aber leider noch viel besser Spielt er ost Tarok und l'Hombre "Auch ein Freigeist ist er, aß Schweinesteisch, verlor sein Amt, Und er zog herum im Lande Mit geschminsten Komödianten.

"In den Buden, auf den Märkten, Spielte er den Bickelhering, Holosernes, König David, Diesen mit dem besten Beisall.

"Denn des Königs eigne Lieder Sang er in des Königs eigner Muttersprache, tremulierend In des Nigens alter Beije.

"Aus dem Amsterdamer Spielhuis Bog er jüngst etwelche Dirnen, Und mit diesen Musen zieht er Jest herum als ein Apollo.

"Eine dicke ist darunter, Die vorzüglich quiekt und grünzelt: Ob dem großen Lorbeerkopsputz Nennt man sie die grüne Sau."

### Kleines Volk.

In einem Kißpott kam er geschwommen, Hochzeitlich gepußt, hinab den Rhein. Und als er nach Rotterdam gefommen, Da sprach er: "Juffräuken, willst du mich frei'n?

"Ich führe dich, geliebte Schöne, Nach meinem Schloß ins Brautgemach; Die Wände find eitel Hobelspäne, Aus Häderling besteht das Dach.

"Da ift es so puppenniedlich und nette, Da lebst du wie eine Königin! Die Schale der Wallnuß ist unser Bette, Von Spinnweb sind die Laken drin.

"Ameiseneier, gebraten in Butter, Essen wir täglich, auch Würmchengemüs, Und später erb' ich von meiner Frau Mutter Drei Nonnensürzichen, die schmecken so süß. "Ich habe Speck, ich habe Schwarten, Ich habe Fingerhüte voll Wein, Auch wächst eine Nübe in meinem Garten Du wirst wahrhaftig glücklich sein!"

Das war ein Locken und ein Werben! Wohl seufste die Braut: "Ach Gott! ach Gott!" Sie war wehmütig, wie zum Sterben — Doch endlich stieg sie hinab in den Pott

Sind Christenleute ober Mäuse Die Helben des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. Im Beverland hört' ich die schnurrige Weise, Es sind nun dreißig Jahre her.

#### 3mei Riffer.

Arapülinsti und Wafchlapsti. Polen aus der Polacei, Fochten für die Freiheit, gegen Moskowiter=Tyrannei.

Fochten tapfer und entkamen Endlich glücklich nach Paris — Leben bleiben, wie das Sterben Für das Baterland ift füß.

Wie Achilles und Vatrotlus, David und sein Jonathan, Liebten sich die beiden Volen, Küßten sich: "Rochan! Kochan!"

Keiner je verriet den andern, Blieben Freunde, ehrlich, treu, Ob sie gleich zwei edle Volen, Polen aus der Volackei.

Wohnten in derselben Stube, Schliefen in bemselben Bette! Eine Laus und eine Seele, Kratten sie sich um die Wette.

Speisten in berselben Kneipe, Und da keiner wollte leiden, Daß der andre für ihn zahle, Zahlte keiner von den beiden. Auch dieselbe Henriette Bäicht für beide edle Polen; Trällernd kommt sie jeden Monat — Um die Bäsche abzuholen.

Ja, fie haben wirklich Wälche, Seber hat der Hemden zwei, Ob fie gleich zwei edle Polen, Bolen aus der Polackei.

Sitzen heute am Kamine, Wo die Flammen traulich flackern; Traußen Nacht und Schnergestöber Und das Kollen von Fiakern.

Gine große Bowle Bunsch, (Es versteht sich: unverzückert, Unversäuert, unverwässert) Haben sie bereits geschlückert.

Und von Wehmut wird beschlichen Ihr Gemüte; ihr Gesicht Wird besenchtet schon von Zähren, Und der Krapülinski spricht:

"Hätt' ich boch hier in Baris Meinen Bärenpelz, den lieben Schlafrock und die Kahfell-Nachtmüt, Die im Baterland geblieben!"

Ihm erwiderte Waschlausfi: "D du bift ein treuer Schlachzit, Tenkeft immer an der Heimat Bärenpelz und Katsell-Nachtmüß

"Polen ist noch nicht verloren, Uni're Weiber, sie gebären, Uns're Jungfrau'n thun dasselbe, Werden Helden uns beicheren,

"Helben, wie der Held Sobiesti, Wie Schelmufsti und Uminsti, Estrotewisich, Schubiatsti, Und der große Gelinsti."

### Das goldne Kalb.

Doppelflöten, Hörner, Geigen Spielen auf zum Gögenreigen, Und es tanzen Jakobs Töchter Um das goldne Kalb herum — Brumm — brumm — brumm — Baukenschläge und Gelächter!

Hochgeschürzt bis zu den Lenden Und sich fassend an den Händen, Jungfrau'n edelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um das Rind — Paukenschläge und Gelächter!

Uron selbst wird fortgezogen Bon des Tages Wahnsinnwogen, Und er selbst, der Glaubenswächter, Tanzt im Hohenpriesterrock Wie ein Bock — Paukenschläge und Gelächter!

### König David.

Lächelnd scheidet der Despot, Denn er weiß, nach seinem Tob Wechselt Willfür nur die Hände, Und die Anechtschaft hat kein Ende.

Urmes Volk! wie Pferd und Farrn Bleibt es angeschirrt am Karrn, Und der Nacken wird gebrochen, Der sich nicht bequemt den Jochen.

Sterbend spricht zu Salomo König David: "Apropos, Daß ich Joab dir empfehle, Einen meiner Generäle.

"Dieser tapfre General Ist seit Jahren mir fatal, Doch ich wagte den Berhaßten Niemals ernstlich anzutasten.

"Du, mein Sohn, bist fromm und klug, Gottesfürchtig, stark genug Und es wird dir leicht gelingen, Jenen Joab umzubringen."

# Rönig Richard.

Wohl durch der Wälder einödige Bracht Jagt ungestüm ein Reiter; Er bläft ins Horn, er fingt und lacht Gar feelenvergnügt und heiter.

Sein Harnijch ist von starken Erz, Noch stärker ist sein Gemüte, Das ist Herr Richard Löwenherz, Der christlichen Kitterschaft Blüte.

"Willfommen in England!" rusen ihm zu Die Bäume mit grünen Zungen — "Wir freuen uns, o König, daß du Östreichischer Haft entsprungen."

Dem König ift wohl in der freien Luft, Er fühlt sich wie neugeboren, Er denkt an Östreichs Testungsduft — Und giebt seinem Pierde die Sporen.

### Der Afra.

Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder Um die Abendzeit am Springbrunu, Wo die weißen Wasser plätschern.

Täglich stand der junge Stlade Um die Abendzeit am Springbrunn. Wo die weißen Wasser plätschern; Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin Auf ihn zu mit raschen Worten: "Deinen Namen will ich wissen, Deine Seimat, deine Sippschaft!"

Und der Stlave sprach: "Ich heiße Mohamed, ich bin aus Yemen, Und mein Stamm find jene Afra, Welche sterben, wenn sie lieben."

## himmelsbräute.

Wer dem Aloster geht vorbei Mitternächtlich, sieht die Fenster Hell erleuchtet. Ihren Umgang Halten dorten die Gespenster. Eine büftre Prozession Toter Ursulinerinnen; Junge, hübsche Angesichter Lauschen aus Kapuz' und Linnen.

Tragen Kerzen in der Hand, Die unheimlich blutrot schimmern; Seltsam widerhallt im Kreuzgang Ein Gewisper und ein Wimmern.

Nach der Kirche geht der Zug, Und sie setzen dort sich nieder Auf des Chores Buchsbaumstühle Und beginnen ihre Lieder.

Litaneienfromme Weisen, Aber wahnsinnwüste Worte: Arme Seelen find es, welche Pochen an des Himmels Piorte.

"Bräute Chrifti waren wir, Doch die Weltlust uns bethörte, Und da gaben wir dem Cäsar, Was dem lieben Gott gehörte.

"Reizend ist die Unisorm Und des Schnurrbarts Glanz und Glätte, Doch verlockend sind am meisten Cäsars goldne Epaulette.

"Ach, der Stirne, welche trug Eine Dornenkrone weiland, Gaben wir ein Hirschgeweise — Wir betrogen unsern Heiland.

"Jesus, der die Güte selbst, Weinte sanst ob uns'rer Fehle, Und er sprach: "Vermaledeit Und verdammt sei eure Seele!

"Grabentstiegner Spuk der Nacht, Müssen büßend wir nunmehre Irre gehn in diesen Mauern — Miserere! Miserere!

"Ach, im Grabe ist es gut, Ob es gleich viel besser wäre In dem warmen Himmelreiche — Wiserere! Wiserere! "Süßer Jesus, o vergieb Endlich uns die Schuld, die schwere, Schließ uns auf den warmen Himmel — Miserere! Miserere!"

Also singt die Ronnenschar, Und ein längst verstorbner Küster Spielt die Orgel. Schattenbände Stürmen toll durch die Register.

# Pfaljgrafin Jutta.

Pfalzgräfin Jutta fuhr über den Rhein Im leichten Kahn, bei Mondenschein. Die Zofe rudert, die Gräfin spricht: "Siehst du die sieben Leichen nicht, Die hinter uns kommen Einhergeschwommen? — So traurig schwimmen die Toten!

"Das waren Nitter voll Jugendlust Sie sanken zärtlich an meine Brust Und schwuren mir Treue — Zur Sicherheit, Daß sie nicht brächen ihren Gid, Ließ ich sie ergreisen Sogleich und ersäusen — So traurig schwimmen die Toten!"

Die Zofe rudert, die Gräfin lacht. Tas hallt so höhnisch durch die Nacht! Bis an die Hüfte tauchen hervor Tie Leichen und strecken die Finger empor, Wie schwörend — Sie nicken Wit gläsernen Blicken — So traurig schwimmen die Toten!

# Der Mohrenkönig.

Ins Exil der Alpugarren Bog der junge Mohrenkönig; Schweigsam und das Herz voll Kummer Kitt er an des Zuges Spike.

Hinter ihm auf hohen Zeltern Oder auch in güldnen Sänften Saßen seines Hausen; Schwarze Mägde trägt das Maultier. Hundert treue Diener folgen Auf arabisch edlen Rappen; Stolze Gäule, doch die Reiter Hängen schlottrig in den Sätteln.

Keine Zimbel, keine Bauke, Kein Gesangeslaut ertönte; Nur des Maultiers Silberglöckhen Wimmern schmerzlich in der Stille.

Auf der Höhe, wo der Blick Ins Duero-Thal hinabschweift, Und die Zinnen von Granada Sichtbar find zum letzten Male,

Dorten stieg vom Pferd der König Und betrachtete die Stadt, Die im Abendlichte glänzte, Wie geschmückt mit Gold und Kurpur.

Aber, Allah! Welch ein Anblick! Statt des vielgeliebten Halbmonds, Prangen Spaniens Areuz und Fahnen Auf den Türmen der Alhambra.

Uch'! bei diesem Anblick brachen Aus des Königs Brust die Seufzer, Thränen überströmten plötslich Wie ein Sturzbach seine Wangen.

Düster von dem hohen Zelter Schaut herab des Königs Mutter, Schaut auf ihres Sohnes Jammer, Und sie schalt ihn stolz und bitter.

"Boabbil el Chico," sprach fie, "Wie ein Weib beweinst du jeho Jene Stadt, die du nicht wußtest Zu verteid'gen wie ein Mann."

Als des Königs liebste Kebsin Solche harte Rede hörte, Stürzte sie aus ihrer Sänste Und umhalste den Gebieter.

"Boabdil el Chico," sprach fie, "Tröste dich, mein Heißgeliebter, Aus dem Abgrund deines Glends Blüht hervor ein schöner Lorbeer. "Nicht allein der Triumphator, Nicht allein der sieggefrönte Günftling jener blinden Göttin, Auch der blut'ge Sohn des Unglücks,

"Auch ber helbenmüt'ge Kämpfer, Der dem ungeheuren Schickfal Unterlag, wird ewig leben In der Menschen Angedenken."

"Berg des lehten Mohrensenizers" Heißt dis auf den heut'gen Tag Jene Höhe, wo der König Sah zum lehten Mal Granada.

Lieblich hat die Zeit erfüllet Seiner Liebsten Prophezeiung, Und des Wichrentönigs Kame Ward verherrlicht und geseiert.

Nimmer wird sein Ruhm verhallen, She nicht die letzte Saite Schnarrend losipringt von der letzten Andalusischen Guitarre.

# Geoffron Rudel und Melifande von Tripoli.

In dem Schloffe Blave erblickt man Die Tapete an den Wänden, So die Gräfin Tripolis Einst gestickt mit klugen Händen.

Ihre ganze Seele stickte Sie hinein, und Liebesthräne Hat geseit das seidne Vildwerk, Welches darstellt jene Scene:

Wie die Gräfin den Ruddl Sterbend sah am Strande liegen, Und das Urbild ihrer Sehnsucht Gleich erkannt in seinen Zügen.

Unch Ruddl hat hier zum ersten Und zum letzten Mal erblicket In der Wirklichkeit die Tame, Die ihn oft im Traum entzücket. Über ihn beugt fich die Gräfin, Hält ihn liebevoll umichlungen, Küßt den todesbleichen Mund, Der so schön ihr Lob gesungen!

Ach! der Kuß des Willfomms wurde Auch zugleich der Kuß des Scheibens, Und so leerten sie den Kelch Höchster Lust und tiessten Leidens. —

In dem Schlosse Blaze allnächtlich Giebt's ein Rauschen, Anistern, Beben: Die Figuren der Tapete Fangen plößlich an zu leben.

Troubadour und Dame schütteln Die verschlasnen Schattenglieder, Treten aus der Wand und wandeln Durch die Säle auf und nieder.

Trautes Flüstern, sanstes Tändeln, Wehmutsüße Heimlichkeiten, Und posthume Galantrie Aus des Minnesanges Zeiten

"Geoffron! Mein totes Herz Wird erwärmt von deiner Stimme, In den längst erloschnen Kohlen Fühl' ich wieder ein Geglimme!"

"Melijande! Glück und Blume! Wenn ich dir ins Auge sehe, Leb' ich auf — gestorben ist Nur mein Erdenleid und »Wehe.""

"Geoffron! Wir liebten uns Einst im Traume, und jezunder Lieben wir uns gar im Tode — Gott Amur that dieses Bunder!"

""Melisande! Was ist Traum? Was ist Tod? Nur eitel Töne. In der Liebe nur ist Wahrheit, Und dich sieh' ich, ewig Schöne.""

"Geoffron! Wie traulich ist es Hier im stillen Mondscheinsaale, Nöchte nicht mehr draußen wandeln In des Tages Sonnenstrahle." ""Melisande! teure Närrin, Du bist selber Licht und Sonne, Wo du wandelst, blüht der Frühling, Sprossen Lieb' und Maienwonne!""

Alfo kofen, also wandeln Sene zärtlichen Gespenster Auf und ab, derweil das Mondlicht Lauschet durch die Bogensenster.

Doch ben holben Sput vertreibend Kommt am End' die Morgenröte — Jene huichen ichen zurück In die Wand, in die Tapete.

# Der Dichter Firdufi.

I.

Goldne Menichen, Silbermenichen! Spricht ein Lump von einem Thoman, Ift die Nede nur von Silber, Ift gemeint ein Silberthoman.

Toch im Munde eines Fürsten, Eines Schaches, ist ein Thoman Gülben stets; ein Schach empfängt Und er giebt nur goldne Thoman.

Alfo denken brade Leute, Alfo dachte auch Firdusi, Der Versasser des berühmten Und vergötterten "Schach Nameh."

Tieses große Geldenlied Schrich er auf Geheiß des Schaches Der für jeden seiner Berse Einen Thoman ihm versprochen.

Siebzehnmal die Rose blühte, Siebzehnmal ift sie verwelfet, Und die Nachtigall besang sie Und verstummte siebzehnmal —

Unterdessen saß der Dichter An dem Webstuhl des Gedankens Tag und Nacht, und webte emsig Seines Liedes Riesenteppich — Miesenteppich, wo der Dichter Wunderbar hineingewebt Seiner Heimat Fabelchronik Farsistans uralte Kön'ge,

Lieblingshelben seines Bolfes Ritterthaten, Aventüren, Zauberwesen und Dämonen, Keck umrankt von Märchenblumen

Alles blühend und lebendig, Farbenglänzend, blühend, brennend Und wie himmlisch angestrahlt Von dem heil'gen Lichte Franz,

Von dem göttlich reinen Urlicht, Deffen letzter Feuertempel, Trot dem Koran und dem Mufti, In des Dichters Herzen flammte.

Als vollendet war das Lied, Überschickte seinem Gönner Der Boet das Manuifript, Zweimalhunderttausend Verse.

In der Badestube war es, In der Badestub' zu Gasna, Wo des Schaches schwarze Boten Den Firdusi angetrossen —

Jeder schleppte einen Gelbsack, Den er zu des Dichters Füßen Knieend legte, als den hohen Ehrensold für seine Dichtung.

Der Poet riß auf die Säcke Hastig, um am lang entbehrten Goldesanblick sich zu laben – Da gewahrt' er mit Bestürzung,

Dağ ber Inhalt bieser Säcke Bleiches Silber, Silberthomans, Zweimalhunderttausend etwa — Und der Dichter lachte bitter.

Bitter lachend hat er jene Summe abgeteilt in drei Gleiche Teile, und jedwedem Bon den beiden schwarzen Boten Schenkte er als Botenlohn Solch ein Trittel, und das dritte Gab er einem Badefnechte, Der jein Bad beforgt, als Trinkgeld.

Seinen Wanderstab ergriff er Jeho und verließ die Hauptstadt; Vor dem Thor hat er den Stauk Abgesegt von seinen Schuhen.

II.

"Hätt' er menichlich ordinär Nicht gehalten, was versprochen, Hätt' er nur sein Wort gebrochen, Äurnen wollt' ich nimmermehr.

"Aber unverzeihlich ist, Daß er mich getäuscht so schnöde Durch den Doppelsinn der Rede Und des Schweigens größre List.

"Stattlich war er, würdevoll Bon Gestalt und von Gebärden, Ven'ge glichen ihm auf Erden, War ein König jeder Zoll.

"Wie die Sonn' am Himmelsbogen, Fenerblicks, sah er mich an, Er, der Wahrheit stolzer Mann — Und er hat mich doch belogen."

### III.

Schach Mahomet hat gut gespeist, Und gut gelaunet ist sein Geist.

Im dämmernden Garten, auf purpurnem Pfühl, Am Springbrunn fitzt er. Das plätschert so tühl.

Die Diener stehn mit Chrfurchtsmienen; Sein Liebling Ansari ist unter ihnen.

Aus Marmorvasen quillt hervor Ein üppig brennender Blumenflor.

Gleich Odalisken anmutiglich Die schlanken Valmen fächern sich.

Es stehen regungslos die Chpressen, Wie himmelträumend, wie weltvergessen.

Doch plötzlich erklingt bei Lautenklang, Ein fanft geheimnisvoller Gesang.

Der Schach fährt auf, als wie behegt — "Von wem ist dieses Liedes Text?"

Ansari, an welchen die Frage gerichtet, Gab Antwort: ""Das hat Firdusi gedichtet.""

"Firdufi?" — rief der Fürst betreten — .Wo ist er? Wie geht es dem großen Boeten?"

Anjari gab Antwort: ""In Dürftigkeit Und Elend lebt er seit langer Zeit

""Bu Thus, des Dichters Vaterstadt, Wo er ein kleines Gärtchen hat.""

Schach Mahomet schwieg eine gute Weile, Dann sprach er: "Ansari, mein Auftrag hat Eile —

"Geh nach meinen Ställen und erwähle Dort hundert Maultiere und fünfzig Kamele.

"Die sollst du belasten mit allen Schätzen, Die eines Menschen Herz ergötzen,

"Mit Herrlichkeiten und Karitäten, Koftbaren Kleidern und Hausgeräten

"Lon Sandelholz, von Elfenbein, Mit guldnen und filbernen Schnurrpfeiferein,

"Kannen und Kelchen, zierlich gehenkelt, Lepardenfellen, groß gesprenkelt,

"Mit Teppichen, Shawls und reichen Brokaten, Die fabrigiert in meinen Staaten —

"Bergiß nicht, auch hineinzupacken Glänzende Waffen und Schabracken,

"Nicht minder Getränke jeder Art Und Speisen, die man in Töpfen bewahrt,

"Auch Konfituren, und Manteltorten, Und Pfefferkuchen von allen Sorten.

"Füge hinzu ein Dutend Gäule Arabischer Zucht, geschwind wie Pfeile.

"Und schwarze Sklaven gleichfalls ein Dugend. Leiber von Erz, strapazentrugend.

Ansari, mit diesen schönen Sachen Sollst du dich gleich auf die Reise machen.

"Du sollst fie bringen nebst meinem Gruß Dem großen Dichter Firdusi zu Thus."

Unfari erfüllte des Herrichers Befehle, Belud die Mäuler und Kamele

Mit Ehrengeschenken, die wohl den Zinst Gekostet von einer ganzen Provinz.

Nach dreien Tagen verließ er schon Die Residenz, und in eigner Verson,

Mit einer roten Führerfahne Kitt er voran der Karawane.

Um achten Tage erreichten sie Thus; Die Stadt liegt an des Berges Fuß.

Wohl durch das Weftthor zog herein Die Karawane mit Lärmen und Schrein.

Die Trommel scholl, das Kuhhorn klang, Und laut ausjubelt Triumphgesang.

"La Illa Il Allah!" aus voller Rehle Jauchzten die Treiber der Kamele.

Toch durch das Oftthor am andern End' Bon Thus, zog in demjelben Moment

Zur Stadt hinaus der Leichenzug, Der den toten Firdusi zu Grabe trug.

### Nächtliche Fahrt.

Es wogte das Mèeer, aus dem dunklen Gewölf Der Halbmond lugte schen; Und als wir stiegen in den Kahn, Wir waren unsrer drei.

Es plätichert' im Wasser des Ruderichlags Verdrossens Einerlei; Weißichäumende Wellen rauschten heran, Bespritzten uns alle drei.

Sie stand im Kahn so blaß, so schlank, Und unbeweglich dabei, Als wär' sie ein welsches Marmorbild, Dianens Konterfei. Der Mond verbirgt fich ganz. Es pieift Der Nachtwind kalt vorbei; Hoch über unsern Häuptern ertönt Klötlich ein gellender Schrei.

Die weiße, gespenstische Möwe war's, Und ob dem bosen Schrei, Der schauerlich klang wie ein Warnungsruf, Erschraken wir alle drei.

Bin ich im Fieber? Ist das ein Spuk Der nächtlichen Phantasei? Ufft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narretei.

Grausame Narretei! Mir träumt, Daß ich ein Heiland sei, Und daß ich trüge das große Kreuz Geduldig und getreu.

Die arme Schönheit ist schwer bedrängt, Ich aber mache sie frei Bon Schmach und Sünde, von Qual und Rot, Bon der Welt Unsläterei.

Du arme Schönheit, schaudre nicht Wohl ob der bittern Arznei; Ich selber kredenze dir den Tod, Bricht auch mein Herz entzwei.

O Narretei, grausamer Traum, Wahnsinn und Kaserei! Es gähnt die Nacht, es kreischt das Meer, O Gott! o steh mir bei!

O steh mir bei, barmherziger Gott! Barmherziger Gott Schaddei! Da schollert's hinab ins Meer — o weh — Schaddei! Schaddei! Adonai! —

Die Sonne ging auf, wir fuhren aus Land, Da blühte und glühte der Mai! Und als wir stiegen aus dem Kahn. Da waren wir uns'rer zwei.

### Präludium.

Dieses ist Amerika! Dieses ist die neue Welt! Nicht die heutige, die schon Europäissieret abwelkt.

Tieses ift die neue Welt! Wie fie Christoval Kolumbus Aus dem Ccean hervorzog. Glänzend noch in Flutenfrische,

Träuselt noch von Wasserperlen, Die zerstieben, farbensprühend, Wenn sie küßt das Licht der Sonne, Wie gesund ist diese Welt!

Ist fein Kirchhof der Romantik, Ist fein alter Scherbenberg Bon verschimmelten Symbolen Und versteinerten Perucken.

Aus gesundem Boden sprossen Auch gesunde Bäume — keiner Hit blasiert und keiner hat In dem Rückgratmark die Schwindsucht.

Auf den Baumesäften schaukeln Große Bögel. Ihr Gefieder Farbenschillernd. Wit den ernsthaft Langen Schnäbeln und mit Augen,

Brillenartig schwarz umrändert, Schaun sie auf dich nieder, schweigsam — Bis sie plöglich schrillend ausschrein Und wie Kaffeeichwestern schnattern.

Doch ich weiß nicht, was fie sagen, Ob ich gleich der Bögel Sprachen Kundig bin, wie Salomo, Welcher tausend Weiber hatte,

Und die Bögelsprachen kannte, Die modernen nicht allein, Sondern auch die toten, alten, Ausgestopften Dialette. Neuer Boben, neue Blumen! Neue Blumen, neue Düfte! Unerhörte, wilbe Düfte, Die mir in die Nase bringen,

Neckend, pridelnd, leidenschaftlich — Und mein grübelnder Geruchsinn Quält sich ab: Wo hab ich denn Je dergleichen schon gerochen?

War's vielleicht auf Regentstreet, In den sonnig gelben Armen Jener schlanken Javanesin, Die beständig Blumen kaute?

Ober war's zu Notterdam, Neben der Erasmi Bildfäul', In der weißen Waffelbude Mit geheimnisvollem Vorhang?

Während ich die neue Welt Solcher Art verdugt betrachte, Schein' ich selbst ihr einzuflößen Noch viel größre Scheu — ein Affe,

Der erschreckt ins Buschwerk forthuscht, Schlägt ein Kreuz bei meinem Anblick, Angstvoll rusend: "Ein Gespenst! Ein Gespenst ber alten Welt!"

Uffe, fürcht dich nicht, ich bin Kein Gespenst, ich bin kein Spuk; Leben kocht in meinen Abern, Bin des Lebens treuster Sohn.

Doch durch jahrelangen Umgang Mit den Toten nahm ich an Der Berstorbenen Manieren Und geheime Seltsamkeiten.

Meine schönsten Lebensjahre, Die verbracht' ich im Kyffhäuser. Auch im Venusberg und andern Katakomben der Romantik.

Fürcht' dich nicht vor mir, mein Affe! Bin dir hold, denn auf dem haarloz Ledern abgeschabten Hintern Trägst du Farben, die ich liebe. Teure Farben! Schwarz-rot-goldgelb Diese Affensteißkouleuren, Sie erinnern mich mit Wehmut An das Banner Barbarossas.

# Diglipubli.

T

Auf bem Haupte trug er ben Lorber, Und an feinen Stiefeln glänzten Goldne Sporen — bennoch war er Nicht ein Held und auch kein Ritter.

Nur ein Räuberhauptmann war er, Der ins Buch des Ruhmes einschrieb Mit der eignen frechen Faust, Seinen frechen Namen: Cortez.

Unter des Kolumbus Namen Schrieb er ihn, ja dicht darunter, Und der Schulbub' auf der Schulbank Lernt auswendig beide Namen —

Nach dem Christoval Kolumbus Nennt er jeht Fernando Cortez Uls den zweiten großen Neanu In dem Pantheon der Neuwelt.

Helbenichickfals lette Tücke: Unter Name wird verkoppelt Mit dem Namen eines Schächers In der Menschen Angedenten.

Wär's nicht besser, ganz verhallen Anbefannt, als mit sich ichleppen Durch die langen Ewigfeiten Solche Namenskamerabschaft?

Meffer Christoval Kolumbus War ein Held, und sein Gemüte, Das so lauter wie die Sonne, War freigebig auch wie diese.

Mancher hat schon viel gegeben, Aber jener hat der Welt Eine ganze Welt geschenket, Und sie heißt Amerika. Micht befreien fonnt' er uns Aus dem öben Erdenkerker, Doch er wußt' ihn zu erweitern Und die Kette zu verlängern.

Dankbar huldigt ihm die Menschheit, Die nicht bloß europamüde, Sondern Afrikas und Afiens Endlich gleichfalls müde worden — —

Einer nur, ein einz'ger Held, Gab uns mehr und gab uns Bessres Als Kolumbus, das ist jener, Der uns einen Gott gegeben.

Sein Herr Bater, der hieß Amram, Seine Mutter hieß Jochebeth, Und er selber, Moses heißt er, Und er ift mein bester Heros.

Doch, mein Begasus, du weilest Biel zu lang bei dem Kolumbus — Wisse, unser heut'ger Flugritt Gilt dem g'ringern Mann, dem Cortez.

Breite aus den bunten Fittich, Flügelroß! und trage mich Nach der Neuwelt schönem Lande, Welches Mexiko geheißen.

Trage mich nach jener Burg, Die der König Montezuma Gaftlich seinen span'schen Gästen Angewiesen zur Behausung.

Doch nicht Obbach bloß und Abung, In verschwenderischer Fielle, Gab der Fürst den fremden Strolchen -, Auch Geschenke reich und prächtig,

Kostbarkeiten, klug gedrechselt, Bon massivem Gold, Juwelen, Zeugten glänzend von der Huld Und der Großmut des Monarchen.

Dieser uncivilisierte, Abergläubisch blinde Heibe Glaubte noch an Treu und Ehre Und an Heiligkeit des Gastrechts. Er willfahrte dem Gesuche, Beizuwohnen einem Feste, Das in ihrer Burg die Spanier Ihm zu Ehren geben wollten —

Und mit seinem Hosgesinde, Arglos, huldreich, kam der König In das spanische Quartier, Wo Fansaren ihn begrüßten.

Wie das Festspiel war betitelt, Weiß ich nicht. Es hieß vielleicht: "Span'sche Treue!" doch der Autor Nannt' sich Don Fernando Cortes.

Dieser gab das Stichwort — plöglich Ward der König überfallen, Und man band ihn und behielt ihn In der Burg als eine Geißel.

Aber Montezuma stard, Und da war der Tamm gebrochen, Der die keden Abenteurer Schützte vor dem Zorn des Volkes.

Schrecklich jest begann die Brandung — Wie ein wild empörtes Meer Tosten, rasten ummer näher Die erzürnten Menschenwellen.

Tapfer schlugen zwar die Spanier Jeden Sturm zurück. Doch täglich Ward berennt die Burg aufs neue, Und ermüdend war das Kampspiel.

Nach dem Tod des Königs stockte Auch der Lebensmittel Zusuhr; Kürzer wurden die Kationen, Die Gesichter wurden länger.

Und mit langen Angesichtern Sahn sich an Hispaniens Söhne, Und sie seufzten und sie dachten An die traute Christenheimat,

An das teure Baterland, Wo die frommen Glocken läuten, Und am Herde friedlich brodelt Eine Ollea-Potrida, Did verichmoret mit Garbanzos, Unter welchen, ichalkhaft duitend, Auch wohl kichernd, sich verbergen Die geliebten Knoblauchwürstehen.

Einen Kriegsrat hielt ber Feldherr, Und der Rückzug ward beichloffen; In der nächsten Tagesfrühe Soll das Heer die Stadt verlaffen.

Leicht gelang's hineinzukommen Einst durch Lift dem klugen Cortez, Doch die Rückkehr nach dem Festland Bot fatale Schwierigkeiten.

Mexiko, die Inselstadt, Liegt in einem großen See; In der Mitte, flutumrauscht, Eine stolze Wassersstung,

Mit dem Uferland verkehrend Nur durch Schiffe, Flöße, Brücken, Die auf Riesenpfählen ruhen; Kleine Inseln bilden Furten.

Noch bevor die Sonne aufging, Setzten sich in Marsch die Spanier; Keine Trommel ward gerühret, Kein Trompeter blies Reveille.

Wollten ihre Wirte nicht Aus dem füßen Schlafe wecken – (Hunderttausend Indianer Lagerten in Mexiko.)

Doch der Spanier machte diesmal Ohne seinen Wirt die Rechnung Noch frühzeit'ger aufgestanden Waren heut die Mezikaner.

Auf den Brücken, auf den Flößen, Auf den Furten harrten fie, Um den Abschiedstrunk alldorten Ihren Gäften zu kredenzen.

Auf den Brücken, Flößen, Furten, Hei! da gab's ein toll Gelage! Not in Strömen floß das Blut, Und die kecken Zecher rangen — Rangen Leib an Leib gepreßt, Und wir sehn auf mancher nackten Indianerbrust den Abdruck Span'scher Küstungsarabesken.

Ein Erbroffeln war's, ein Bürgen, Ein Gemegel, das fich langiam, Schaurig langiam, weiter wälzte, Über Brücken, Flöße, Furten.

Die Indianer sangen, brüllten, Doch die Spanier sochten schweigend; Mußten Schritt für Schritt erobern Einen Boden für die Flucht.

In gedrängten Engpaß-Rämpfen Boten g'ringen Vorteil heute Alt-Europas strenge Kriegskunft, Fenerichlunde, Harnisch, Pferde.

Viele Spanier waren gleichfalls Schwer bepackt mit jenem Golde, Das sie jüngst erpreßt, erbeutet — Ach, die gelbe Sündenlast

Lähmte, hemmte sie im Kampse, Und das teuslische Wetall Ward nicht bloß der armen Seele, Sondern auch dem Leib verderblich.

Mittlerweile ward der See Ganz bedeckt von Kähnen, Barken Schützen saßen drin und schoffen Nach den Brücken, Flößen, Furten.

Trafen freilich im Getümmel Biele ihrer eignen Brüder, Doch fie trafen auch gar manchen Hochvortrefflichen Hidalgo.

Auf der dritten Brücke fiel Junker Gafton, der an jenem Tag die Fahne trug, worauf Konterfeit die heil'ge Jungfrau.

Dieses Bildnis selber trasen Die Geschoffe der Indianer; Sechs Geschoffe blieben steden Just im Herzen — blanke Pfeile Ühnlich jeuen gülbnen Schwertern, Die der Mater dolorosa Schmerzenreiche Brust durchbohren Bei Karfreitagsprozessionen.

Sterbend übergab Don Gafton Seine Fahne dem Gonzalvo, Der zu Tod getroffen gleichfalls Bald dahinsank. — Jett ergriff

Cortez selbst das teure Banner, Er, der Feldherr, und er trug es Hoch zu Roß bis gegen Abend, Wo die Schlacht ein Ende nahm.

Hundertsechzig Spanier fanden Ihren Tod an jenem Tage; Über achtzig fielen lebend In die Hände der Indianer.

Schwer verwundet wurden viele, Die erst später unterlagen. Schier ein Dutend Pferde wurde Teils getödet, teils erbeutet.

Gegen Abend erst erreichten Cortez und sein Heer das sichre Userland, ein Seegestade, Karg bepflanzt mit Trauerweiden.

#### II

Nach des Kampses Schreckenstag Kommt die Spuknacht des Triumphes; Hunderttausend Freudenlampen Lodern auf in Mexiko.

Hunderttaufend Freudenlampen, Waldharzfackeln, Bechkranzfeuer, Werfen grell ihr Tageslicht Auf Paläfte, Götterhallen,

Gilbenhäuser, und zumal Auf dem Tempel Vigliputlis, Gögenburg von rotem Backtein, Seltsam mahnend an ägyptisch, Babyloniich und affyriich Koloffale Bauwert-Monstren, Die wir ichauen auf den Bilbern Unjers Briten Henry Martin.

Ja, das find dieselben breiten Rampentreppen, also breit, Daß dort auf und nieder wallen Viele tausend Mexikaner,

Lährend auf den Stufen lagern Rottenweis die wilden Krieger, Welche luftig bankettieren, Hochberauscht von Sieg und Valmwein.

Diese Rampentreppen leiten Wie ein Zickzack nach der Plattform, Einem balustradenart'gen Ungeheuern Tempeldach.

Dort auf seinem Thron-Altar Sitt der große Biglipugli, Mexikos blutdürst'ger Kriegsgott. Ist ein böses Ungeküm,

Doch sein Außres ist so putig, So verschnörtelt und so kindisch, Daß er troß des innern Grausens Tennoch uni're Lachlust kigelt —

Und bei seinem Anblick denken Wir zu gleicher Zeit etwa An den blassen Tod von Basel Und an Brüssels Mannken-Piß.

An des Gottes Seite stehen Rechts die Laien, links die Biaffen; Im Ornat von bunten Federn Spreizt sich heut die Klevisei.

Auf des Altars Marmorstusen Hockt ein hundertjährig Männlein, Thne Haar an Kinn und Schädel; Trägt ein scharlach Kamisölchen.

Dieses ist der Opserpriester, Und er weget seine Messer. Wegt sie lächelnd, und er schielet Manchmal nach dem Gott hinauf Biglipugli scheint den Blick Seines Dieners zu verstehen, Zwinkert mit den Augen**wimpern** Und bewegt sogar die Lippen.

Auf des Altard Stufen kauern Auch die Tempelmusici, Baukenschläger, Kuhhornbläser — Ein Gerassel und Getute —

Ein Geraffel und Getute, Und es stimmet ein des Chores Mezikanisches Te=Deum — Ein Miaulen wie von Kahen —

Ein Miaulen wie von Kagen, Doch von jener großen Sorte, Welche Tigerkagen heißen Und statt Mäuse Menschen fressen!

Wenn der Nachtwind diese Töne Hinwirft nach dem Seegestade, Wird den Spaniern, die dort lagern Kahenjämmerlich zu Mute.

Traurig unter Trauerweiben, Stehen diese dort noch immer, Und sie starren nach der Stadt, Die im dunkeln Seegewäffer

Widerspiegelt, schier verhöhnend Alle Flammen ihrer Freude — Stehen dort wie im Varterre Eines großen Schauspielhauses,

Und des Biglipuglis Tempels Helle Plattform ist die Bühne, Wo zur Siegesseier jetzt Ein Mysterium tragiert wird.

"Menschenopser" heißt das Stüd, Uralt ist der Stoff, die Fabel; In der christlichen Behandlung Hit das Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn dem Blute wurde Kotwein, Und dem Leichnam, welcher vorkam, Wurde eine harmlos dünne Mehlbreispeis transsubstituiret — Diesmal aber, bei ben Wilden, War ber Spaß sehr roh und ernsthaft Aufgesaßt: Man ipeiste Fleisch, Und das Blut war Menickenblut.

Diesmal war es gar das Vollblut Von Altchristen, das sich nie, Nie vermischt hat mit dem Blute Der Moresken und der Juden.

Freu dich, Biglipugli, freu dich, Heute giebt es Spanierblut, Und am warmen Tufte wirst du Gierig laben deine Nase.

heute werden dir geschlachtet Achtzig Spanier, stolze Braten Für die Tafel beiner Priefter, Die sich an dem Fleisch erquicken.

Tenn der Priester ist ein Menich, Und der Mensch, der arme Freiser, Kann nicht bloß vom Niechen leben Und vom Duste, wie die Götter.

Horch! die Todespause dröhnt ichon, Und es freischt das bose Kuhhorn! Sie verfünden, daß heraufsteigt Jest der Zug der Sterbemänner.

Achtzig Spanier, schmählich nackend, Ihre Hände auf dem Kücken Fettgebunden, schleppt und schleift man Hoch hinauf die Tempeltreppe.

Vor dem Biglipugli-Bilde Zwingt man fie das Knie zu beugen Und zu tanzen Bossentänze, Und man zwingt fie durch Torturen,

Die so grausam und entsetzlich, Daß der Angstschrei der Gequälten Überheulet das gesamte Kannibalen-Charivari. —

Armes Bublikum am See! Cortez und die Kriegsgefährten, Sie vernahmen und erkannten Ihrer Freunde Angkrufftimmen — Auf der Bühne, grellbeleuchtet, Sahen sie auch ganz genau Die Gestalten und die Mienen — Sahn das Messer, sahn das Blut —

Und fie nahmen ab die Helme Bon den Häuptern, fnieten nieder, Stimmten an den Pialm der Toten, Und fie fangen: "De profundis!"

Unter jenen, welche starben, War auch Raimond de Mendoza, Sohn der ichönen Abbatissin, Cortez' erste Jugenbliebe.

Als er auf der Brust des Jünglings Jenes Medaillon gewahrte, Tas der Mutter Vildnis einschloß, Weinte Cortez helle Thränen —

Toch er wiicht' fie ab vom Auge Mit dem harten Büffelhandichub. Seufzte tief und fang im Chore Mit den andern: "Miserere!"

#### III

Blaffer ichimmern ichon die Sterne, Und die Morgennebel steigen Aus der Seeflut, wie Gespenster Mit hinschleppend weißen Laten.

Fest und Lichter sind erloschen Auf dem Dach des Götzentempels, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfaff und Laie.

Nur die rote Jacke wacht. Bei dem Schein der letzten Lampe, Süßlich griniend, grimmig schäkernd, Spricht der Priester zu dem Gotte:

"Biglipugli, Puglivigli, Liebites Göttchen Biglipugli! Haft dich heute amissieret, Haft gerochen Wohlgerüche! "Hente gab es Spanierblut — D, das dampite is apptitlich, Und dein feines Leckernäschen Sog den Tuft ein, wolluftgläuzend.

"Morgen opiern wir die Pierde, Wiehernd edle Ungetüme, Die des Windes Geifter zeugten, Bublichaft treibend mit der Seefuh.

"Billit du artig sein, so ichlacht' ich Tir auch meine beiden Entel, Hübiche Bübchen, süßes Blut, Meines Alters einz'ge Frende.

"Aber artig mußt du fein, Mußt uns neue Siege ichenken — Lah uns siegen, liebes Göttchen, Puplivipli, Biptivupli!

"D, verderbe uni're Keinde, Twie Fremden, die aus iernen Und nuch unentdeckten Ländern Zu uns kamen übers Weltmeer —

"Varum ließen sie die Heumat? Trich sie Hunger oder Blutichuld? Bleib im Land und nähr dich redlich, Hi ein sinnig altes Sprichwort.

"Was ist ihr Begehr? Sie steden Unier Gold in ihre Taichen, Und sie wollen, daß wir droben Einst im Himmel glücklich werden!

"Unfangs glaubten wir, fie wären Weien von der höchsten Gattung, Sonnensöhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blitz und Donner.

"Aber Menichen find sie, tödbar Wie wir andre, und mein Messer Hat erprobet heute nacht Shre Menichensterblichkeit.

"Menichen sind sie und nicht schöner Als wir andre, manche drunter Sund in hählich wie die Affen; Wie bei diesen, sind behaart "Die Gesichter, und es heißt, Manche trügen in den Hojen Luch verborgne Affenschwänze — Wer fein Aff', braucht feine Koien,

"Auch moralisch häßlich sind sie, Wissen nichts von Pietät, Und es heißt, daß sie togar Ihre eignen Götter fräßen!

"D, vertilge diese ruchlos Böse Brut, die Götteriresser — Biglipuyli, Buyliviyli, Lah uns siegen, Biylipuyli!" —

Allio sprach zum Gott der Priester Und des Gottes Antwort tönt Senizend, röchelnd, wie der Nachtwind, Welcher koset mit dem Seeschilf

"Rotjack', Kotjack', blut'ger Schlächter, Haft geschlachtet viele Tausend, Bohre jett das Opsermesser In den eignen alten Leib.

"Aus dem aufgeschlisten Leib Schlüpft alsdann hervor die Seele; Über Kiesel, über Wurzel Trippelt sie zum Laubsroschteiche.

"Torten hocket meine Muhme Kattenkön'gin — sie wird sagen: ""Guten Morgen, nackte Seele, Wie ergeht es meinem Ressen?

""Bislipuhelt er vergnügt In dem honigfüßen Goldlicht? Wedelt ihm das Glück die Fliegen Und die Sorgen von der Stirne?

""Ober fratt ihn Kaklagara, Die verhaßte Unheilsgöttin, Mit den schwarzen Gisenpsoten, Die in Otterngift getränket?""

"Racte Seele, gieb zur Antwort: ""Biglipußli läßt dich grüßen, Und er wünscht dir Bestilenz In den Bauch, Vermaledeite! ""Denn du rietest ihm zum Kriege, Und dein Nat, es war ein Abgrund — In Grfüllung geht die böse, Uralt böse Prophezeiung

""Bon des Reiches Untergang Turch die furchtbar bärt'gen Männer, Die auf hölzernem Gevöget Hergeflogen aus dem Often.

""Auch ein altes Sprichwort giebt es: Weiberwille, Gotteswille — Doppelt ist der Gotteswille, Wenn das Weib die Mutter Gottes

"Diese ist es, die mir zürnet, Sie, die stolze Himmelsfürftm, Eme Jungfrau ionder Matel, Zauberkundig, wunderthätig.

""Sie beschützt das Spaniervolk, Und wir müssen untergehen. Ich, der ärmste aller Götter, Und mein armes Wegiko.""

"Nach vollbrachtem Auftrag, Rotjack", Krieche beine nackte Seele In ein Sandloch — schlafe wohl. Daß du nicht mein Unglück schaueit!

"Dieser Tempel stürzt zusammen. Und ich selber, ich versinke In dem Qualm — nur Rauch und Trümmer — Keiner wird mich wiedersehen.

"Doch ich sterbe nicht; wir Götter Werden alt wie Rapageien, Und wir mausern nur und wechseln Auch wie diese das Gesieder.

"Nach der Heimat meiner Feinde, Die Europa ist geheißen, Will ich flüchten, dort beginn' ich Eine neue Carriere.

"Ich verteufle mich, der Gott Wird jezund ein Gottseibeiuns; Als der Feinde böser Feind Kann ich dorten wirken, schaffen. "Quälen will ich bort die Feinde, Mit Phantomen sie erschrecken — Borgeschmack der Hölle, Schwesel Sollen sie beständig riechen.

"Ihre Weisen, ihre Narren Will ich födern und verlocken; Ihre Tugend will ich fizeln, Bis sie lacht wie eine Mege.

"Ja, ein Teufel will ich werden, Und als Kameraden grüß' ich Satanas und Belial, Uftaroth und Belzebub.

"Dich zumal begrüß' ich, Lilis, Sündenmutter, glatte Schlange! Lehr mich beine Grausanteiten Und die schöne Kunst der Lüge.

"Mein geliebtes Wezifo. Nimmermehr fann ich es retten, Uber rächen will ich furchtbar Wein geliebtes Wezifo."



# Zweites Buch.

# Lamentationen.

Tas Genet ift eine leickte Dirne, Und weitt nicht gern em jelben Ort, Sie freicht das Haar dir von der Stirne, Und füßt dich rasch und flattert sort.

Fran Unglid hat im Gegenteile Dich liebefeit ans Derz gebrückt; Eur faat, sie habe keine Eile, Copt fich zu dir ans Bett und strukt.

#### Waldeinsamkeit.

Th hab' in meinen Jugendtagen Wohl auf dem Haupt einen Kranz getragen; Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Kranz gesiel wohl allen, Doch der ihn trug, hat manchem mißfallen; Ich stoh den gelben Menschenneid, Ich stoh in die grüne Waldeinsamkeit.

Im Wald, im Wald! da konnt' ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Tieren; Fren und Hochwild von stolzem Geweih Sie nahten fich mir ganz ohne Schen.

Sie nahten sich mir ganz ohne Zagnis, Sie wußten, das sei kein schreckliches Wagnis Daß ich kein Jäger, wußte das Neh, Daß ich kein Vernunftmensch, wußte die Jee.

Bon Feenbegünstigung plaudern nur Thoren — Doch wie die übrigen Honoratioren Des Waldes mir huldreich gewesen, fürwahr Ich darf es bekennen offenbar.

Wie haben mich lieblich die Elfen umflattert! Ein luftiges Böltchen! Das plaudert und schnattert! Ein bischen stechend ift der Blick, Verheißend ein süßes, doch tödliches Glück. Ergößten mich mit Mais Tanz und Mais Spiel, Erzählten mir Hofgeichichten, zum Beilpiel Die ikandalöje Chronika Der Königin Titania.

Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen Hervor aus der Flut, mit ihrem langen Silberschleier und slatterndem Haar, Die Basserbacchanten, die Nigenschar.

Sie schlugen die Zither, sie spielten auf Geigen, Das war der samose Nixenreigen Die Bosituren, die Melodei War klingende, springende Raserei.

Jedoch zu Zeiten waren fie minder Tobjüchtig gelaunt die schönen Kinder, Zu meinen Füßen lagerren sie, Das Köpschen gestüßt auf meinem Knie.

Trällerten, trillerten welsche Romanzen, Zum Beispiel das Lied von den drei Pomeranzen, Sangen auch wohl ein Lobgedicht Ans mich und mein nobeles Menschengesicht.

Sie unterbrachen manchmal das Gefinge Lautlachend, und frugen bedenkliche Tinge, Zum Beispiel: "Sag uns, zu welchem Behur Der liebe Gott den Menschen schuf?

"Hat eine unsterbliche Seele ein jeder Bon euch? ist diese Seele von Leder Oder von steiser Leinwand? Warum Sind eure Leute meistens so dumm?"

Was ich zur Antwort gab, verhehle Ich hier, doch meine unsterbliche Scele, Glaubt mir's, ward nie davon verletzt, Was eine kleine Nixe geschwätzt.

Anmutig und schalkhaft sind Nigen und Essen; Nicht so die Erdgeister, sie dienen und helsen Treuherzig den Menichen. Ich liebte zumeist Die, welche man Wichtelmännchen heißt.

Sie tragen Rotmäntelchen, lang und bauschig, Die Miene ist ehrlich, doch bang und lauschig; Ich ließ nicht merken, daß ich entdeckt, Warum sie so ängstlich die Füße versteckt. Sie haben nämlich Entenfüße Und bilden sich ein, daß niemand es wisse. Das ist eine tief geheime Wund', Worüber ich nimmermehr spötteln kunnt'.

Ach Himmel! wir alle gleich jenen Zwergen, Wir haben ja alle etwas zu verbergen, Kein Christenmensch, wähnen wir, hätte entdeckt, Wo unser Entenfüßchen steckt.

Niemals verfehrt' ich mit Salamandern, Und über ihr Treiben ersuhr ich von andern Waldgeiftern sehr wenig. Sie huschten mir scheu Tes Nachts wie leuchtende Schatten vorbei.

Sind spindeldürre, von Kindeslänge, Höschen und Wämschen anliegend enge, Von Scharlachfarbe, goldgestickt; Tas Antlitz franklich, vergilbt und bedrückt.

Sin guldnes Arönlein, gespielt mit Rubmen Trägt auf dem Köpichen ein jeder von ihnen; Sin jeder von ihnen bildet sich ein, Sin absoluter König zu sein.

Daß sie im Feuer nicht verbrennen, Ist ireilich ein Kunftstück, ich will es bekennen. Zedoch der unentzündbare Wicht, Ein wahrer Feuergeist ist er nicht.

Die flügsten Waldgeister sind die Alräunchen, Langbärtige Männlein mit furzen Beinchen, Ein fingerlanges Greisengeschlecht; Woher sie stammen, man weiß es nicht recht.

Wenn sie im Mondschein kopfüber purzeln, Tas mahnt bedenklich an Pissemuzeln; Toch da sie mir nur Gutes gethan, So geht mich nichts ihr Ursprung an.

Sie lehrten mir kleine Hegereien, Fener besprechen, Vögel beschreien, Auch pflücken in der Johannisnacht Das Kräutlein, das unsichtbar macht.

Sie lehrten mich Sterne und Zeichen deuten, Sattellos auf dem Winde reiten, Anch Runensprüche, womit man ruft Die Toten hervor aus ihrer Gruft. Sie haben mir auch den Pfiff gelehrt, Wie man den Vogel Specht bethört, Und ihm die Springwurz abgewinnt, Die anzeigt, wo Schätze verborgen sind.

Die Worte, die man beim Schätzgraben Hinnurmelt, lehrten sie mich, sie haben Mir alles expliziert — umiunst! Hab' nie begrissen die Schatzgräberkunst.

Wohl hatt' ich berselben nicht nötig bermalen, Ich brauchte wenig und konnt' es bezahlen, Bejaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, Wovon ich die Revenüen genoß.

O ichöne Zeit! wo voller Geigen Der Himmel hing, wo Essenreigen Und Nixentanz und Koboldicherz Umgaukelt mein märchentrunkenes Herz!

D schöne Zeit! wo sich zu grünen Triumphespforten zu wölben schienen Die Bäume des Waldes — ich ging einher Befränzt, als ob ich der Sieger wär'!

Die schöne Zeit, sie ist verschlendert, Und alles hat sich seitdem verändert, Und ach! mir ist der Kranz geraubt, Ten ich getragen auf meinem Haupt.

Der Kranz ist mir vom Haupt genommen, Ich weiß es nicht, wie es gekommen; Doch seit der schöne Kranz mir sehlt, Ist meine Seele wie entseelt.

Es globen mich an unheimlich blöde Die Larven der Welt! Der Himmel ist öde, Ein blauer Kirchhof, entgöttert und stumm, Ich gehe gebückt im Wald herum.

Im Walbe find die Elfen verschwunden, Jagdhörner hör' ich, Gekläffe von Hunden; Im Dickicht ift das Reh versteckt, Das thränend seine Wunden leckt.

Wo find die Alräunchen? ich glaube, sie halten Sich ängstlich verborgen in Felienipalten. Ihr fleinen Freunde, ich komme zurück, Doch ohne Kranz und ohne Glück.

Wo ift die Fee mit dem langen Goldhaar, Die erste Schönheit, die mir hold war? Der Sichenbaum, worm sie gehaust, Steht traurig entlandt, vom Winde zerzaust.

Der Bach rauicht trostlos gleich dem Styge-Am einfamen Uter sitzt eine Nige, Todblaß und stumm, wie'n Bild von Stein, Scheint tief in Kummer versunken zu jein.

Mitleidig tret' ich zu ihr heran — Da fährt sie auf und schaut mich an, Und sie entstieht mit entsetzten Mienen, Als sei ihr eur Ge venst erichienen.

# Spanische Afriden.

Um Subertustag des Jahres Lreizehnhundertdreinndachtzig Gab der König uns ein Gastmahl Zu Segovia im Schlosse.

Hofgastmähler sind dieselben Überall, es gähnt dieselbe Souveraine Langeweile An der Tafel aller Kürsten.

Krunkgeschirr von Gold und Silber, Leckerbissen aller Zonen, Und derfelbe Bleigeschmack, Mahnend an Lokustes Küche.

Auch derselbe seidne Pöbel, Buntgeputzt und vornehm nickend, Wie ein Beet von Tulipanen; Nur die Saucen sind verschieden.

Und das ist ein Wispern, Sumsen, Das wie Wohn den Sinn einschläsert, Vis Trompetenstöße wecken Aus der kauenden Betändnis.

Neben mir, zum Glücke, saß Don Diego Albuquerque, Dem die Nebe unterhaltsam Bon den klugen Lippen floß. Ganz vorzüglich gut erzählte Er die blut'gen Hofgeschichten Lus den Tagen des Don Pedro, Den man "König Grausam" nannte,

Als ich frug, warum Don Pedro Seinen Bruder Ton Fredrego Insgeheim enthaupten ließ, Sprach mein Tischgenosse seufzend:

"Sennor, glaubt nicht, was fie klimpern Auf den schlottrigen Guitarren, Bänkelfänger, Maultiertreiber, In Bosaden, Kneipen, Schenken.

"Glaubet nimmer, was sie faseln Bon der Liebe Don Fredregos Und Don Pedros schöner Gattin Donna Blanka von Bourbon.

"Nicht ber Eifersucht bes Gatten, Nur der Mißgunft eines Neidhardts Fiel als Opfer Don Fredrego. Calatravas Ordensmeister.

"Das Verbrechen, das Don Pedro Nicht verzieh, das war sein Ruhm, Jener Ruhm, den Donna Fama Wit Entzücken ausposaunte.

"Auch verzieh ihm nicht Don Pedro Seiner Seele Hochgefühle Und die Wohlgestalt des Leibes, Die ein Abbild solcher Seele.

"Blühend blieb mir im Gedächtnis Diese schlanke Seldenblume; Nie vergess' ich dieses schöne Träumerische Jünglingsantlitz.

"Das war eben jene Sorte, Die geliebt wird von den Feen, Und ein märchenhaft Geheimnis Sprach aus allen diesen Zügen.

"Blaue Augen, deren Schmelz Blendend wie ein Edelstein — Aber auch der stieren Särte Eines Edelsteins teilhaftig. "Seine Haare waren ichwarz, Bläulich schwarz, von seltnem Glanze, Und in üppig schönen Locken Auf die Schulter niederfallend.

"In der ichönen Stadt Coimbra, Die er abgewann den Mohren, Sah ich ihn zum letzten Male Lebend — unglückiel'ger Prinz!

"Gben fam er vom Alfanzor, Durch die engen Straßen reitend; Manche junge Mohrin lauichte Hinterm Gitter ihres Tensters.

"Seines Hauptes Helmbuich wehte Frei galant, jedoch des Mantels Strenges Calatrava-Areuz Scheuchte jeden Buhlgedanken.

"Ihm zur Seite, freudewedelnd, Sprang fein Liebling, Allan hieß er, Eine Bestie stolzer Rasse, Teren Hemat die Sierra.

"Trot der ungeheuern Größe, War er wie ein Roh gelenkig, Nobel war des Kopies Bildung, Ob sie gleich dem Kuchje ähnlich.

"Schneeweiß und jo weich wie Seide Flockten lang herab die Haare; Mit Rubinen inkrustieret War das breite goldne Halsband.

"Tieies Halsband, sagt man, barg Einen Talisman der Treue; Niemals wich er von der Seite Seines Herrn, der treue Hund.

"D der schauerlichen Treue! Mir erbebet das Gemüte, Tenk' ich dran, wie sie sich hier Offenbart vor unsern Augen.

"O bes schreckensvollen Tages! Hier in diesem Saale war es, Und wie heute saß ich hier An der königlichen Tajel "Un dem obern Tafelende, Dort, wo heute Don Henrico Fröhlich bechert mit der Blume Kaftilian'scher Kitterschaft. —

"Jenes Tags faß bort Don Bedra, Finster stumm, und neben ihm, Strahlend stolz wie eine Göttin, Saß Maria de Padilla.

"Hier am untern End' der Tafel, Wo wir heut' die Dame sehen, Deren große Linnenkrause Wie ein weißer Teller aussieht —

"Während ihr vergilbt Gesichtchen Mit dem fäuerlichen Lächeln Der Citrone gleichet, welche Auf besagtem Teller ruht: —

"Hier am untern End' der Tafel War ein leerer Platz geblieben; Eines Gafts von hohem Range Schien der goldne Stuhl zu harren.

"Don Fredrego war der Gaft, Dem der goldne Stuhl bestimmt war – Doch er kam nicht — ach, wir wissen Jeht den Grund der Zögerung.

"Ach, zur selben Stunde wurde Sie vollbracht, die dunkle Unthat, Und der arglos junge Held Wurde von Don Pedros Scherger

"Hinterliftig überfallen Und gebunden fortgeschleppt In ein ödes Schloßgewölbe, Nur von Fackelschein beleuchtet.

"Dorten standen Henterstnechte, Dorten stand der rote Meister, Der, gestügt auf seinem Richtbeil, Mit schwermütiger Miene sprach:

""Test, Großmeister von San Jagd, Müßt ihr euch zum Tod bereiten, Sine Viertelstunde sei Euch bewilligt zum Gebete.""

"Ton Fredrego fniete nieder, Betete mit frommer Rube, Sprach jodann: ""Ich hab' vollendet,"" Und empfing den Todesstreich.

"In demielben Augenblicke, Als der Kopi zu Boden rollte, Sprang drauf zu der treue Allan, Welcher unbemerkt gefolgt war.

"Er erfaßte mit den Zähnen Bei dem Lodenhaar das Haupt, Und mit dieser teuren Beute Schoß er zauberichnell von dannen.

"Jammer und Geichrei ericholl Überall auf ieinem Wege, Durch die Gänge und Gemächer, Treppen auf und Treppen ab.

"Seit dem Gastmahl des Bessar Gab es keine Tickgesessichaft, Betche so verstöret aussah, Wie die uni're in dem Saale,

"Us das Ungetüm hereiniprang Mit dem Haupte Don Fredregos, Das er mit den Zähnen schleppte An den träuselnd blut'gen Haaren.

"Auf den leer gebliebnen Stuhl, Welcher seinem Herrn bestimmt war, Sprang der Hund, und wie ein Kläger Hielt er uns das Haupt entgegen.

"Alch, es war das wohlbekannte Helden-Untlig, aber bläffer, Alber ernster durch den Tod, Und umringelt gar entseplich

"Von der Fülle schwarzer Loden, Die sich bäumten wie der wilde Schlangenkopsputz der Meduse, Auch wie dieser schreckversteinernd.

"Ja, wir waren wie versteinert, Sahn uns an mit starrer Miene, Und gesähmt war jede Zunge Von der Angst und Etisette. "Nur Maria de Padilla Brach das allgemeine Schweigen, Händeringend, laut aufschluchzend Zammerte fie ahnungsvoll:

""Seißen wird es jetzt, ich hätte Angestiftet solche Mordthat, Und der Grou trifft meine Kinder, Meine schuldlos armen Kinder!""

Ton Diego unterbrach hier Seine Rede, denn wir sahen, Daß die Tafel aufgehoben Und der Hof den Saal verlaffen.

Hir der Ritter das Geleite, Und wir wandelten selbander Turch das alte Gotenichloß.

In dem Kreuzgang, welcher leitet Nach des Königs Hundeställen, Die durch Knurren und Gekläffe Schon von fernher sich verkündigen,

Torten sah ich, in der Wand Eingemauert und nach außen Fest mit Eisenwerk vergattert Eine Zelle wie ein Käsig.

Menichliche Gestalten zwo Saßen drin, zwei junge Knaben. Angeseffelt bei den Beinen, Hockten sie auf fauler Streu

Kaum zwölfjährig schien der eine, Wenig älter war der andre; Die Gesichter schön und edel, Aber sahl und welk von Siechtum.

Waren ganz zerlumpt, sast nackend, Und die magern Leibchen trugen Bunde Spuren der Mißhandlung; Beide schüttelte das Fieber.

Aus der Tiese ihres Elends Schauten sie zu mir empor, Wie mit weißen Geisteraugen, Daß ich schier darob erschrocken. Wer find diese Jammerbilder? Rief ich aus, indem ich hastig Don Diegos Hand ergriff, Die gezittert, wie ich fühlte.

Don Diego schien verlegen, Sah sich um, ob niemand lausche, Seufste tief und sprach am Ende, Heitern Weltmannston erkünstelnd:

"Dieses sind zwei Königstinder, Früß verwaiset, König Pedro Hieß der Bater, und die Mutter War Maria de Vadilla.

"Nach der großen Schlacht bei Narvas, Wo Henrico Transmatare Seinen Bruder, König Bedro, Bon der großen Last der Krone

"Und zugleich von jener größern Last, die Leben heißt, besreite: Da traf auch die Bruderskinder Ton Henricos Siegergroßmut.

"Sat sich ihrer angenommen, Wie es einem Cheim ziemet, Und im eignen Schlosse gab er Ihnen freie Kost und Wohnung.

"Enge freilich ist das Stübchen, Tas er ihnen angewiesen, Toch im Sommer ist es fühlig, Und nicht gar zu kalt im Winter.

"Ihre Speii' ift Moggenbrot, Das so schmackhaft ist, als hätt' es Göttin Ceres selbst gebacken Hür ihr liebes Proserpinchen.

"Manchmal schieft er ihnen auch Eine Kumpe mit Garbanzoß, Und die Jungen merken dann, Daß es Sonntag ist in Spanien.

"Doch nicht immer ist es Sonntag, Und nicht immer giebt's Garbanzos, Und der Oberkoppelmeister Regaliert sie mit der Beitsche. "Denn der Oberkoppelmeister, Der die Ställe mit der Meute, Sowie auch den Neffenkäfig Unter seiner Aussicht hat

"Ist der unglückel'ge Gatte Jener sauren Citronella Mit der weißen Tellerkrause, Die wir heut bei Tisch bewundert.

"Und sie feist so frech, daß oft Ihr Gemahl zur Beitsche greift — Und hierher eilt, und die Hunde Und die armen Knaben züchtigt.

"Doch der König hat mißbilligt Solch Versahren und befahl, Daß man fünstig seine Nessen Nicht behandle wie die Hunde.

"Keiner fremden Mietlingsfauft Wird er ferner anvertrauen Ihre Zucht, die er hinfürv Eigenhändig leiten will."

Don Diego stockte plöglich, Denn der Seneschall des Schlosses Kam zu uns und frug uns Höslich: ob wir wohlgespeist? — —

# Der Ex-Tebendige.

Brutus, wo ist bein Caisius, Der Wächter, ber nächtliche Ruser, Der einst mit dir, im Seelenerguß, Gewandelt am Seine=User?

Ihr schautet manchmal in die Höh', Wo die dunklen Wolken jagen — Biel dunklere Wolke war die Idee, Die ihr im Herzen getragen.

Brutus, wo ist bein Cassius? Er denkt nicht mehr ans Morden! Es heißt, er sei am Neckarsluß Thrannenvorleser geworden. Toch Brutus erwidert: "Du bist ein Thor, Kurzsichtig wie alle Boeten — Mein Cassins liest dem Tyrannen vor, Jedoch um ihn zu töten.

"Er liest ihm Gedichte von Maherath, Ein Dolch ist jede Zeile! Der arme Iyrann, früh ader ipat Etirbt er vor Langeweite.

# Der Ex-Nachtwächter.

Mikgelaunt, sagt man, verließ er Stuttgart an dem Neckaritrand, Und zu München an der Jar Ward er Schaufpiel-Antendant.

Das ist eine schöne Gegend Ebensalls, es schäumet hier, Geist und Phantasie erregend. Solber Bock, das beste Bier.

Doch der arme Intendante, Seißt es, gehet dort herum Melancholiich wie ein Dante, Wie Lord Byron, gloomy, stumm.

Ihn ergößen nicht Komödien, Nicht das schlechteste Gedicht, Selbst die traurigsten Tragödien Liest er — doch er lächelt nicht.

Manche Schöne möcht' erheitern Tieses gramumflorte Herz, Toch die Liebesblicke scheitern. An dem Kanzer, der von Erz.

Nannerl mit dem Niegelhäubchen Girrt ihn an so muntern Sinns — "Geh ins Aloster, armes Täubchen," Spricht er wie ein Dänenprinz.

Seine Freunde find vergebens Bu erlust'gen ihn bemüht, Singen: "Freue dich des Lebens, Weil dir noch dem Lämpchen glüht!" Kann dich nichts zum Frohsenn reizen Hier in dieser hübschen Stadt, Die an amüsanten Käuzen Wahrlich feinen Mangel hat?

Zwar hat sie in jüngsten Tager Eingebüßt so manchen Mann, Manchen trefslichen Choragen, Den man schwer entbehren kann.

Bär' der Maßmann nur geblieben! Dieser hätte wohl am End' Jenen Trübsinn dir vertrieben Durch sein Burzelbaumtalent.

Schelling, der ist unersetzlich Ein Verlust vom höchsten Wert! War als Philosoph ergötzlich Und als Wime hochgeehrt.

Daß der Gründer der Walhalla Fortging und zurücke ließ Seine Manuftripte alle, Gleichfalls ein Verluft war dies.

Mit Cornelius ging verloren Luch des Meisters Füngerschaft; Hat das Haar sich abgeschoren, Und im Haar war ihre Kraft.

Denn ber kluge Meister legte Einen Zauber in das Haar, Drin sich sichtbar oft bewegte Etwas, das lebendig war.

Tot ift Görres, die Hüne. Ob des heiligen Offiz Umfturz quoll ihm einst die Thräne Aus des Auges rotem Schlitz.

Dieses Raubtier hat ein Sühnchen Hinterlassen, doch es ist Nur ein giftiges Kaninchen, Welches Nonnenfürzchen frißt.

Upropos! Der erzinfame Bfaffe Dollingerius — Das ift ungefähr sein Name — Lebt er noch am Farfluß? Diefer bleibt mir unbergeßlich! Bei dem reinen Sonnenlicht! Niemals schaut' ich solch ein häßlich Urmefünderangesicht.

Wie es heißt, ist er gekommen Auf die Welt gar wundersam, Hat den Afterweg genommen, Zu der Mutter Schreck und Scham.

Sah ihn am Karfreitag wallen In dem Zug der Brozession, Von den dunklen Männern allen Wohl die dunkelste Verson.

Ja, Monacho Monachorum Ist in unserer Zeit der Sitz Ter Virorum obscurorum, Die berherrlicht Huttens Wig.

Wie du zucht beim Namen Hutten! Ex-Nachtwächter, wache auf! Hier die Pritsche, dort die Kutten, Und wie ehmals schlage drauf!

Geißle ihre Rücken blutig, Wie einst that der Allerich; Dieser schlug so rittermutig, Jene heulten fürchterlich.

Der Erasmus mußte lachen So gewaltig ob dem Spaß, Daß ihm platte in dem Rachen Sein Geschwür, und er genas.

Auf der Ebersburg desgleichen Lachte Sickingen wie toll, Und in allen deutschen Reichen Das Gelächter widerscholl.

Alte lachten wie die Jungen — Eine einz'ge Lache nur War ganz Wittenberg, sie sungen "Gaudeamus igitur!"

Freilich, klopft man faule Kutten Fängt man Flöh' im Überfluß, Und es mußte fich der Hutten Manchmal kraßen vor Verdruß Aber "Alea est jacta!" War des Ritters Schlachtgeschrei, Und er knickte und er knackte Bulices und Klerisei.

Ex-Nachtwächter, Stundenrufer, Fühlst du nicht dein Herz erglühn? Rege dich am Jar-Ufer, Schüttle ab den kranken Spleen.

Deine langen Fortichrittsbeine. Heb sie auf zu neuem Lauf – Kutten grobe, Kutten feine, Sind es Kutten, schlage drauf!

Jener aber seufzt, und seine Hände ringend er versett: "Meine langen Fortschrittsbeine Sind europamüde jett.

"Meine Hühneraugen jücken. Habe deutsche enge Schuh", Und wo mich die Schuhe drücken Weiß ich wohl — laß mich in Ruh"!"

# Beffgedicht

Beeren-Meyer, Meyer-Beer! Welch ein Lärm, was ist der Mähr? Willst du wirklich jetzt gebären Und den Heiland uns bescheren, Der verheißen, der versprochen? Kommst du wirklich in die Wochen? Das ersehnte Meisterstück Dreizehnjähriger Kolik, Kommt das Schmerzenskind am End' Das man "Jan von Leyden" nennt?

Rein, es ist nicht mehr Ersindung Der Journale — die Entbindung Ist vollbracht, sie ist geschehen! Überstanden sind die Wesen; Der verehrte Wöchner liegt Mit verklärtem Angesicht In dem angstbethränten Bette! Eine warme Serviette Legt ihm Gouin auf den Bauch, Welcher schlaff wie'n leerer Schlauch. Doch die Kindbettzimmerstille Unterbricht ein laut Gebrülle Plöglich — es erschmettern hell Tie Posaunen, Ikrael Ründer der Undergebet den größten Teil, "Heil dem größten Ver uns teuer, Heil dem größten Beeren-Weyer, Heil dem größen Weyer-Veer!

Ter nach Nöten, lang und schwer, Ter nach langen, schweren Wöten Uns geboren den Propheten!"

Aus dem Jubilantenchor Tritt ein junger Mann hervor, Der gedürtig ist aus Preußen, Ilnd Herr Brandus ist geheußen. Sehr bescheiden ist die Miene, (Ob ihn gleich ein Beduine, Sin berühmter Rattenfänger, Sein Musitverlagsvorgänger, Singeschult in jeden Rummel,) Er ergreiset eine Trummel, Paukt drauf los im Siegesrausche, Wie einst Mirjam that, als Mausche Sine große Schlacht gewann, Und er hebt zu singen an:

"Genialer Künftlerschweiß Hat bedächtig, tropfenweiß,
Im Behälter sich gesammelt,
Ter mit Planken sest verrammelt.
Nun die Schleusen aufgezogen,
Bricht hervor in stolzen Wogen
Tas Gewässer — Gottes Wunder!
's ist ein großer Strom jehunder!
's ist ein großer Strom jehunder,
Die der Euphrat, wie der Ganges,
Wie der Guphrat, wie der Ganges,
Wo an palmigen Gestaden
Elefantenkälber baden,
Wie der Rheinstrom bei Schafshausen,
Wo Kaskaden schäumen, brausen,

Und Berliner Studioien Gaffend stehn mit feuchten Soien. Wie die Weichiel, wo da haufen Edle Volen, die fich laufen, Singend ihre Heldenleiden Bei des Ufers Trauerweiden. Sa, er ist fast wie em Mieer, Wie das rote, wo das Heer Pharaonis mußt' erfaufen, Während wir hindurchgelaufen Trocknen Rußes mit der Beute -Welche Tiefe, welche Breite! Sier auf diesem Erdenalobus Giebt's tein beff'res Waffer-Dous! Es ist hochsublim poetisch, Urtitanisch majestätisch. Groß wie Gott und die Natur -Und ich hab' die Bartitur!"

# Epilog

sum Coblich auf den celeberrimo maestro Fiascomo.

Die Neger berichten: der König der Tiere, Der Löwe, wenn er erfrankt ist, kuriere Sich dadurch, daß er einen Uffen zerreißt Und ihn mit Haut und Haar verspeist.

Ich bin kein Löwe, ich bin kein König Der Tiere, doch wollt' ich erproben ein wenig Das Neger-Nezept — ich ichrieb dies Poem, Und ich befinde mich besser seitdem.

# Plateniden.

Jliaden, Odnssen Kündigst du uns prahlend an, Und wir sollen in dir sehen Teutscher Zukunft größten Mann.

Gine große That in Worten, Die du einst zu thun gedenkst! — D, ich kenne solche Sorten Geist'ger Schuldenmacher längst. Her ist Mhodus, komm und zeige Teine Kunst, hier wird getanzt! Oder trolle dich und schweige, Wenn du heut nicht tanzen kannst.

Wahre Prinzen aus Genie Land Bahlen bar, was fie verzehrt, Schiller, Goethe, Lessing, Wieland Kaben nie Kredit begehrt.

Wollten keine Ovationen Bon dem Publiko auf Pump, Keine Vorschuß-Lorbeerkronen, Kühmten sich nicht keck und plump.

Tot ist längst der alte Junker, Doch sein Same lebt noch heut — C, ich kenne das Gestunker Künftiger Unsterblichkeit.

Das find Platens echte Kinder, Echtes Plateniden=Blut — Meine teuern Hallermünder, D, ich fenn' euch gar zu gut!

## Diesleits und jenfeits des Rheins.

Sanftes Rasen, wildes Rosen, Tändeln mit den glühnden Rosen, Holde Lüge, süßer Tunst, Tie Veredlung roher Brunst, Kurz, der Liebe heitre Kunst — Ta seid Meister ihr, Franzosen!

Aber wir verstehn uns baß, Bir Germanen, auf den Haß. Aus Gemütes Tiesen quillt er, Deutscher Haß! Doch riesig schwillt er, Und mit seinem Giste füllt er Schier das Heidelberger Faß.

# Mnihologic.

Ja, Europa ist erlegen — Wer kann Ochsen widerstehen? Wir verzeihen auch Danaen — Sie erlag dem goldnen Regen! Semele ließ sich verführen — Denn sie dachte: "Eine Wolfe, Ideale Himmelswolfe, Kann uns nicht kompromittieren."

Aber tief muß uns empören, Was wir von der Leda lefen — Welche Gans bift du gewesen, Daß ein Schwan dich konnt' bethören!

# In Mathildens Stammbud.

Hier, auf gewalften Lumpen, joll ich Mit einer Spule von der Gans Hinfriheln ernsthaft halb, halb drollig, Versifizierten Firlesanz —

Ich, der gewohnt, mich auszusprechen Auf deinem schönen Rosenmund Mit Küffen, die wie Flammen brechen Hervor aus tiefstem Herzensgrund!

D Modewut! Ist man ein Dichter, Qualt uns die eigne Frau zuletzt, Bis man, wie andre Sangeslichter, Ihr einen Reim ins Album setzt.

# Maultiertum.

Dein Bater, wie ein jeder weiß, Ein Esel leider war der Gute; Toch deine Mutter, hochgesinnt, War eine edle Vollblut=Stute

Thatsache ist bein Maultiertum, Wie sehr du dessen dich erwehrest; Doch sagen darist du guten Fugs, Daß du den Kserden angehörest —

Daß du abstammst von Bucephal, Dem stolzen Gaul, daß deine Ahnen Geharnischt nach dem heil'gen Grab Gesolgt den frommen Kreuzzugsahnen —

Daß du zu deiner Sippschaft zählst Den hohen Schimmel, den geritten Herr Gottfried von Bouillon, am Tag, Bo er die Gottesstadt erstritten — Kannst jagen auch, daß Roßs Bayard Dein Vetter war, daß deine Tante Den Kitter Don Quixote trug, Die heldenmüt'ge Rosinante.

Freilich, daß Sanchos Grauchen auch Mit dir verwandt, mußt du nicht sagen; Verseugne gar das Gelein, Das unsern Heiland einst getragen.

Auch ist nicht nötig, daß du just Ein Langohr in dein Wappen setzeit. Sei deines eignen Werts Wardein — Du giltst so hoch, wie du dich schätzest

# Rationalififde Exegefc.

Nicht von Raben, nein mit Raben Wurde Elias ernähret — Alio ohne Wunder haben Wir die Stelle uns erfläret.

Ja, anstatt gebratner Tauben, Gab man ihm gebratne Naben, Wie wir deren selbst mit Glauben Zu Berlin gespeiset haben.

# Symbolik des Unfinns.

Wir heben nun zu fingen an Das Lied von einer Nummer, Die ist geheißen Nummer Drei: Nach Freuden fommt der Kummer.

Arabischen Ursprungs war sie zwar, Doch christentümlich frummer In ganz Europa niemand war, Wie jene brave Nummer.

Sie war ein Muster der Sittlichkeit Und wurde rot wie ein Hummer, Fand sie den Knecht im Bette der Magd Gab beiden einen Brummer.

Des Morgens trank sie den Kaffee Um sieben Uhr im Summer, Im Winter um neun, und in der Nacht Genoß sie den besten Schlummer. Fest aber ündert sich der Reim, Und ändern sich die Tage; Es muß die arme Nummer Drei Erdulden Bein und Blage.

Da kam ein Schufter und sagte: der Kopp Der Nummer Drei, der sehe Wie eine kleine Sieben aus, Die auf einem Halbmond stehe.

Die Sieben sei aber die mystische Zahl Der alten Pythagoräer. Der Halbmond bedeute Dianendienst, Er mahne auch an Sabäer.

Sie selber, die Drei, sei Schiboleth Des Oberbonzen von Babel, Durch dessen Buhlschaft sie einst gebar Die heil'ge Dreieinigkeitsfabel.

Ein Kürschner bemerkte dagegen: die Drei Sei eine fromme Trulle, Berehrt von unsern Bätern, die einst Geglaubt an jede Schrulle.

Da war ein Schneider, der lächelnd sprach, Daß gar nicht existiere Die Nummer Drei, daß sie sich nur Besinde auf dem Bapiere.

Als folches hörte die arme Drei, Wie eine verzweifelte Ente Sie wackelte hin, sie wackelte her, Sie jammerte und flennte:

"Ich bin so alt wie das Meer und der Wald, Wie die Stern", die am Himmel blinken; Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergehn, Und Bölker aufsteigen und sinken.

"Ich stand am schnurrenden Webstuhl der Zeit Wohl manches lange Jahrtausend; Ich sah der Natur in den schaffenden Bauch, Das wogte brausend und sausend.

"Und dennoch widerstand ich dem Sturm Der sinnlich dunkeln Gewalten — Ich habe meine Jungserschaft In all dem Spektakel behalten. "Bas hilft mir meine Tugend jeht? Mich höhnen Weise und Thoren! Die Welt ist ichlecht und ungerecht, Läkt niemand ungeichoren.

"Doch tröfte dich, mein Herz, dir blieb Dein Lieben, Hoffen, Glauben, Auch guter Kaffee und ein Schlückhen Rum, Das fann feine Stepfis mir rauben."

# Die Engel.

(In ein Buch.)

Freilich, ein ungläub'ger Thomas, Glaub' ich an den Himmel nicht, Ten die Kirchenlehre Romas Und Jerusalems verspricht.

Doch die Existenz der Engel, Die bezweiselte ich nie, Lichtgeschöpfe sonder Mängel, Hier auf Erden wandeln sie.

Nur, genäd'ge Frau, die Flügel Sprech' ich jenen Wesen ab; Engel giebt es ohne Flügel, Wie ich selbst gesehen hab'.

Lieblich mit den weißen Händen. Lieblich mit dem schönen Blick Schüßen sie den Menschen, wenden Von ihm ab das Mißgeschick

Ihre Hulb und ihre Gnaben Tröften jeden, doch zumeist Ihn, der doppelt qualbeladen, Ihn, den man den Dichter heißt.

## Boffahrt.

D Gräfin Gubel von Gubelfeld, Dir huldigt die Menschheit, denn du hast Gcld? Du wurft mit Bieren kutschieren, Man wird dich bei Hof präsentieren, Es trägt dich die goldne Karosse Zum kerzenschimmernden Schlosse; Es rauschet deine Schleppe Hinauf die Marmortreppe; Dort oben, in bunten Reihen, Da stehen die Diener und schreien: "Madame la Comtesse de Gudelfeld!"

Stolz, in der Hand den Fächer, Wandelst du durch die Gemächer. Belastet mit Diamanten Und Perlen und Brüffeler Kanten, Dein weißer Busen schweller Und freudig überquellet. Das ist ein Lächeln und Nicken Und Knizen und tiefes Bücken! Die Herzogin von Bavia, Die nennt dich: "cara mia." Die Junker und die Schranzen, Die wollen mit dir tanzen; Und der Krone witziger Erbe Kuft laut im Saal: "Süperbe Schwingt sie den Steiß, die Gudelfeld!

Doch, Armste, hast du einst kein Geld. Dreht dir den Rücken die ganze Welt. Es werden die Lakaien Auf deine Schleppe speien. Statt Bückling und Scherwenzen Giebt's nur Impertinenzen. Die cara mia bekreuzet sich, Und der Kronprinz rust und schneuzet sich; "Nach Knoblauch riecht die Gudelseld."

# Winter.

Die Kälte kann wahrlich brennen Wie Feuer. Die Menschenkinder Im Schneegestöber rennen Und laufen immer geschwinder.

O bittre Winterhärte! Die Nasen sind ersroren, Und die Klavier-Konzerte Zerreißen uns die Ohren.

Weit besser ist es im Summer, Da kann ich im Walbe spazieren Allein mit meinem Kummer, Und Liebeslieder skandieren.

#### Altes Kaminflück.

Draußen ziehen weiße Floden Durch die Nacht, der Sturm ist laut; Hier im Stüdchen ist es trocken, Warm und einsam stillvertraut.

Sinnend sit,' ich auf dem Sessel An dem knisternden Kamin, Kochend jummt der Wassertessel Längst verklungne Melodien.

Und ein Kätzchen sitzt daneben, Wärmt die Piötchen an der Glut; Und die Flammen schweben, weben, Wundersam wird mir zu Mut.

Tämmernd fommt heraufgestiegen Manche längst vergessine Zeit, Wie mit bunten Maskenzügen Und verblichner Herrlichkeit.

Schöne Frau'n, mit kluger Miene, Winken füßgeheimnisvoll, Und dazwiichen Harkekine Springen, lachen, luftigtoll.

Ferne grüßen Marmorgötter, Traumhaft neben ihnen stehn Märchenblumen, deren Blätter In dem Mondenlichte wehn.

Wackelnd kommt herbeigeschwommen Manches alte Zauberickloß; Hinterdrein geritten kommen Blanke Kitter, Anappentroß.

Und das alles zieht vorüber, Schattenhaftig übereilt — Uch! da kocht der Keffel über, Und das naffe Kätzchen heult.

## Sehnlüchtelei.

In dem Traum siehst du die stillen Fabelhaften Blumen prangen; Und mit Sehnsucht und Verlangen Ihre Düfte dich erfüllen. Toch von diesen Blumen scheibet Dich ein Abgrund tief und schaurig, Und dein Herz wird endlich traurig, Und es blutet und es leidet.

Wie sie socken, wie sie schimmern! Ach, wie komm' ich da hinüber! Meister Hämmerling, mein Lieber, Kannst du mir die Brücke zimmern?

# An die Jungen.

Laf dich nicht firren, laß dich nicht wirren Durch goldne Upfel in deinem Lauf! Die Schwerter klirren, die Pfeile schwirren, Doch halten sie nicht den Helden auf.

Ein fühnes Beginnen ist halbes Gewinnen, Ein Alexander erbeutet die Welt! Kein langes Besinnnen! Die Königinnen Erwarten schon knicend den Sieger im Zelt.

Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben Des alten Darius Bett und Thron. O füßes Berderben! o blühendes Sterben! Berauschter Triumphtod zu Babylon!

# Der Unglänbige.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Bon Wonnen sonder Schranken Erbebt und schwillt mein ganzes Herz Bei diesem Zaubergedanken.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Ich spiele mit den schönen Goldlocken! Dein holdes Köpschen wurd An meine Schulter lehnen.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Der Traum will Wahrheit werden, Ich soll des Himmels höchste Lust Hier schon genießen auf Erden.

D, heil'ger Thomas! Ich glaub' es taum! Ich zweiste bis zur Stunde, Wo ich den Finger legen kann In meines Glückes Wunde.

#### K . - Jammer .

Diese graue Woltenichar Stieg aus einem Meer von Freuden; Heute muß ich bafür leiden, Daß ich gestern glüdlich war.

Ach, in Wermut hat verfehrt Sich der Nettar! Ach! wie quälend Kahenjammer, Hunde-Glend Herz und Magen mir beichwert!

## Bum Bausfrieden.

Viele Weiber, viele Flöhe, Biele Flöhe, vieles Jucken — Thun sie heimlich dir ein Wehe, Darsit du dennoch dich nicht mucken.

Denn sie rächen, schelmisch lächelnd, Sich zur Nachtzeit. — Willst du drücken Sie ans Herze, lieberöchelnd, Alch, da drehn sie dir den Rücken.

#### Tebemohl.

Hatte wie ein Pelikan Dich mit eignem Blut getränket, Und du haft mir jest zum Dank Gall' und Wermut eingeschenket.

Bose war es nicht gemeint, Und so heiter blieb die Stirne; Leider mit Bergeßlichkeit Angefüllt ift bein Gehirne.

Nun lebwohl — du merfit es kaum, Daß ich weinend von dir scheide. Gott erhalte, Thörin, dir Klatterfinn und Lebensfreude!

## Jest wohin?

Jest wohin? Der dumme Fuß Will mich gern nach Deutschland tragen; Toch es ichüttelt klug das Haupt Mein Verstand und scheint zu sagen: "Zwar beendigt ist der Krieg, Doch die Kriegsgerichte blieben, Und es heißt, du habest einst Viel Erschießliches geschrieben."

Tas ift wahr, unangenehm Wär' mir das Erichoffenwerden; Bin kein Held, es fehlen mir Die pathetischen Gebörden.

Gern würd' ich nach England gehn, Wären dort nicht Kohlendämpie Und Engländer — ichon ihr Tuit Giebt Erbrechen mir und Krämpie.

Manchmal kommt mir in den Sinn, Nach Amerika zu segeln, Nach dem großen Freiheitsskall, Der bewohnt von GleichheitssStegeln —

Toch es ängstet mich ein Land, Wo die Menichen Tabak käuen, Wo sie ohne König kegeln, Wo sie ohne Spucknaps iveien.

Rußland, dieses schöne Reich, Würde mir vielleicht behagen, Doch im Winter fönnte ich Dort die Knute nicht ertragen.

Traurig ichau' ich in die Höh', Wo viel taufend Sterne nicken — Aber meinen eignen Stern Kann ich nirgends dort erblicken.

Hat im güldnen Labyrinth Sich vielleicht verirrt am Himmel, Wie ich selber mich verirrt In dem irdischen Getümmel. —

## Wandere!

Wenn dich ein Weib verraten hat, So liebe flint eine andre; Noch besser wär' es, du ließest die Stadt — Schnüre den Ranzen und wandre! In findest bald einen blauen Zee, Umringt von Tranerweiden; Hier n einst du aus dein fleines Weh Und deine engen Leiden.

Wenn du den steilen Verg ersteigst, Wirst du beträchtlich ächzen: Zoch wenn du den selsigen Gipsel erreichst, Hörst du die Abler krächzen.

Tort wirst du selbst ein Aldler sast, Du bist wie neugeboren, Du sühlst dich frei, du fühlst: du hast Dort unten nicht viel verloren.

#### Altes Tied.

Du bist gestorben und weißt es nicht, Erlochen ist dein Angenlicht, Erblichen ist dein rotes Mändchen, Und du bist tot, mein totes Kindchen.

In einer ichaurigen Sommernacht Sab' ich dich ielber zu Grabe gebracht; Alaglieder die Rachtigallen fangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Ter Zug, der zog den Wald vorbei, Dort widerhallte die Litanei; Die Tannen, in Tranermänteln vermummet, Sie haben Totengebete gebrummet.

Am Weibensee vorüber ging's, Die Effen tanzten inmitten des Nings; Sie blieben plößlich stehn und schienen Uns anzuschaun mit Beileidsmienen.

Und als wir kamen zu beinem Grab, Da stieg der Mond vom Himmel herab. Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen. Und in der Ferne die Glocken tönen.

#### Solidität.

Liebe sprach zum Gott der Lieder: Sie verlange Sicherheiten, Ehe sie fich ganz ergebe, Dem es wären ichlechte Zeiten. Lachend gab der Gott zur Antwort "Ja, die Beiten sich verändern, Und du sprichst jest wie ein alter Wuchrer, welcher leiht auf Pfändern.

"Ach, ich hab' nur eine Leier Toch sie ist von gutent Golde. Wie viel Küsse willst du borgen Wir daraus, o meine Holde?"

## Alte Rofe.

Eine Rosenknoipe war Sie, für die mein Herze glühte; Doch fie wuchs, und wunderbar Schoß fie auf in voller Blüte.

Ward die schönste Ros' im Land, Und ich wollt' die Rose brechen, Doch sie wußte mich pikant Wit den Dornen fortzustechen.

Jest, wo sie verwelft, zeriest Und verklaticht von Wind und Riegen — "Liebster Heinrich" bin ich jest, Liebend kommt sie mir entgegen.

Semrich hinten, Seinrich vorn, Klingt es jest mit jüßen Tönen; Sticht mich jest etwa ein Dorn, Jit es an dem Kinn der Schönen.

Allzu hart die Borften sind, Die des Kinnes Wärzchen zieren — Geh ins Kloster, liebes Kind, Oder lasse dich rasieren.

## Autodafé.

Welfe Beilchen, stänb'ge Loden, Gin verblichen blanes Band, Halb zerriffene Billette, Längst vergessiner Herzenstand —

In die Flammen des Kamines Werf' ich sie verdross/nen Blicks; Angstlich knistern diese Trümmer Meines Glücks und Mißgeichicks. Liebeichwüre, flatterhaite Falsche Eide, in den Schlot Fliegen fie hinaui — es tichert Unsichtbar der kleine Gott.

Bei den Flammen des Kamines Sig' ich traumend, und ich ieh', Wie die Fünkthen in der Aiche Still verglichn — Gut' Racht — Abel

# Lazarus.

# 1. Weltlauf.

Hat man viel, so wird man bald Noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird Anch das wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts haft, Alch, io taise dich begraben — Tenn ein Recht zum Leben, Lump, Haben nur, die etwas haben.

#### 2.

# Rückschau.

Ich habe gerochen alle Gerüche In dieser holden Erdenküche; Was man genießen kann in der Welt, Tas hab' ich genossen wie je ein Held! Hab' Kasses getrunken, hab' Kuchen gegessen, Hab' manche schöne Ruppe besessen; Trug seidne Westen, den feinsten Frack, Mir klingelten auch Tukaten im Sack. Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß; Ich hatte ein Haus, ich hatte ein Schloß. Ich lag auf der grünen Wiese des Glücks, Tie Sonne grüßte goldigsten Blicks; Ein Lorbeerkranz umschloß die Stirn, Er duftete Träume mir ins Gehien. Träume von Rosen und ewigem Mai -Es ward mir jo jelig zu Sinne dabei, So dämmeriüchtig, jo sterbefaul -Mir flogen gebratne Tauben ins Maul, Und Englein famen, und aus den Taichen Sie zogen hervor Champagnerilaichen .... Das waren Visionen, Seifenblasen -Sie platten - Jest lieg' ich auf feuchtem Rasen, Die Glieder find mir rheumatisch gelähmt, Und meine Seele ist tief beschämt. Ach, jede Lust, ach, jeden Genuß Hab' ich erfauft durch herben Berdruß; Ich ward getränkt mit Bitterniffen Und graufam von den Wanzen gebiffen, Ich ward bedrängt von ichwarzen Sorgen, Ich mußte lügen, ich mußte borgen Bei reichen Buben und alten Betteln -Ich glaube jogar, ich mußte betteln. Sett bin ich mud' vom Rennen und Laufen, Sept will ich mich im Grabe verschnaufen. Lebt wohl! Dort oben, ihr chriftlichen Brüder, Ja, das versteht sich, dort iehn wir uns wieder

# Auferftehung.

Vosaunenruf erfüllt die Luft, Und furchtbar schallt es wider; Die Toten steigen aus der Gruft, Und schütteln und rütteln die Glieder.

Was Beine hat, das trollt sich sort, Es wallen die weißen Gestalten Nach Josaphat, dem Sammelort, Dort wird Gericht gehalten.

Alls Freigraf fißet Christus dort In seiner Apostel Areise. Sie sind die Schöppen, ihr Spruch und Wort Ist minniglich und weise.

Sie urteln nicht vermummten Gesichts; Die Maske läßt jeder sallen Am hellen Tage des jüngsten Gerichts, Wenn die Posaunen schallen. Tas ist zu Fosaphat im Thal, Ta stehn die geladenen Scharen, Und weil zu groß der Beklagten Zahl. Wird hier immunariich versahren.

Das Böcklein zur Linken, zur Rechten bas Schat, Geschieden sind fie schnelle: Der Himmel dem Schäschen fromm und brav, Dem geiten Bock die Hölle!

#### 4. Sterbende.

Alogeit aus nach Zonn' und Glück, Mackt und ichlecht kommit du zurück. Teutiche Treue, deutsche Hemde, Tie verichleißt man in der Fremde.

Siebst iehr sterbeblästlich aus, Toch getrost, du bist zuhaus. Warm wie an dem Flackerherde Liegt man in der deutschen Erde.

Mancher leider wurde lahm Und nicht mehr nachhause kam — Streckt verlangend aus die Arme, Daß der Herr sich sein erbarme!

## Tumpentum.

Die reichen Leute, die gewinnt Man nur durch platte Schmeichelein — Das Geld ist platt, mein liebes Kind, Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Weihrauchfaß, das schwinge feck Vor jedem göttlich goldnen Kalb; Bet an im Staub, bet an im Treck, Vor allem aber lob nicht halb.

Das Brot ist teuer dieses Jahr, Sedoch die schönsten Worte hat Man noch umsonst. — Besinge gar Mäcenas' Hund, und friß dich satt! 6.

# Erinnerung.

Dem einen die Perle, dem andern die Trute, D Wilhelm Wisethi, du starbest so druhe — Doch die Kaze, die Kaz' ist gerettet.

Der Balken brach, worauf er geklommen, Da ist er im Wasser umgekommen — Doch die Kaze, die Kaz' ist gerettet.

Wir folgten der Leiche, dem lieblichen Anaben, Sie haben ihn unter Maiblumen begraben — Doch die Kate, die Kate ift gerettet.

Bift klug gewesen, du bist entronnen Den Stürmen, hast früh ein Obdach gewonnen — Doch die Kate, die Kat' ist gerettet.

Bist früh entronnen, bist klug geweien, Noch eh du erkranktest, bist du genesen — Doch die Kahe, die Kah' ist gerettet.

Seit langen Jahren, wie oft, o Kleiner. Mit Neid und Wehmut gedent' ich deiner — Doch die Kahe, die Kah' ist gerettet.

7.

## Unvollkommenheit.

Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt. Der Rose ist der Stachel beigesellt; Ich glaube gar, die lieben holden Engel Im himmel droben sind nicht ohne Mängel.

Der Tulpe fehlt der Duft. Es heißt am Rhein: "Auch Ehrlich stahl einmal ein Ferkelschwein." Hätte Lukretia sich nicht erstochen, Sie wär' vielleicht gekommen in die Wochen.

Häßliche Füße hat der stolze Bfau. Uns tann die amüsant geistreichste Frau Manchmal langweilen wie die Henriade Boltairs, sogar wie Klopstocks Melsiade.

Die bravste, klügste Kuh kein Spanisch weiß, Wie Maßmann kein Latein — Der Marmorsteiß Der Benus von Canova ist zu glatte, Wie Maßmanns Nase viel zu ärichig platte. Im süßen Lied ift oft ein saurer Reim, Wie Bienenstachel sieckt im Honigseim. Um Kuß verwundbar war der Sohn der Thetis, Und Alexander Tumas ist ein Metis.

Ter strahlenreinste Stern am Himmelszelt, Wenn er den Schnupsen friegt, herunterfällt. Der beste Apselwein schmeckt nach der Tonne, Und schwarze Alecken sieht man in der Sonne.

Tu bist, verehrte Frau, du selbst sogar Nicht sehlersrei, nicht aller Mängel bar. Tu schauft mich an — du fragst mich, was dir sehle? Ein Busen, und im Busen eine Seele.

# 8. Fromme Warnung.

Unfterbliche Seele, nimm dich in acht, Daß du nicht Schaden leidest, Wenn du aus dem Irdischen scheidest; Es geht der Weg durch Tod und Nacht.

Am goldnen Thore der Hauptstadt des Lichts Ta stehen die Gottes-Soldaten; Sie fragen nach Werken und Thaten, Nach Namen und Amt fragt man hier nichts.

Um Eingang läßt der Bilger zurück Die stäubigen, drückenden Schuhe — Kehr ein, hier findest du Ruhe, Und weiche Bantosseln und ichöne Musik.

9,

# Der Abgekühlte.

Und ift man tot, so muß man sang Im Grabe liegen; ich bin bang, Ja, ich bin bang, das Auserstehen Wird nicht so schnell von statten gehen.

Noch einmal, eh mein Lebenslicht Erlöschet, eh mein Herze bricht — Noch einmal möcht' ich vor dem Sterben Um Frauenhuld beieligt werben. Und eine Blonde müßt' es sein, Mit Augen sanft wie Mondenschein — Denn schlecht bekommen mir am Ende Die wild brünetten Sonnenbrände.

Das junge Bolf voll Lebenskraft Will den Tumult der Leidenschaft, Das ift ein Rasen, Schwören, Voltern Und wechselseit'ges Seelenfoltern!

Unjung und nicht mehr ganz gesund, Wie ich es bin zu bieser Stund', . Wöcht' ich noch einmal sieben, schwärmen Und glücklich sein — doch ohne Lärmen.

#### 10.

#### Eluge Sterne.

Die Blumen erreicht der Juß so leicht, Auch werden zertreten die meisten; Man geht vorbei und tritt entzwei Die blöden wie die dreisten.

Die Perlen ruhn in Meerestruhn, Doch weiß man sie aufzuspüren; Man bohrt ein Loch und spannt sie ins Joch, Ins Joch von seibenen Schnüren.

Die Sterne find flug, sie halten mit Jug Bon unserer Erbe sich ferne; Am Himmelägelt, als Lichter der Welt, Steh'n ewig sicher die Sterne.

# 11.

# Morphine.

Groß ift die Ühnlichkeit der beiden schönen Jünglingsgestalten, ob der eine gleich Biel blässer als der andre, auch viel strenger, Fast möcht' ich sagen viel vornehmer aussieht, Als jener andre, welcher mich vertrausich In seine Urme schloß — Wie lieblich sanst War dann sein Lächeln und sein Blick wie selig! Dann mocht' es wohl geschehn, daß seines Hauptes Wohnblumenkranz auch meine Stirn berührte Und ieltiam duftend allen Schmerz vericken.hte Aus meiner Seel' — Doch solche Linderung, Sie dauert kurze Zeit; genesen gänzlich Kann ich nur dann, wenn seine Fackel senkt Der andre Bruder, der so ernst und bleich. — Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser — freilich Das Beste wäre, nie geboren sein.

# 12. Salomo.

Berfinmut find die Bauten, Posaunen und Zinten, An Salomos Lager Wache halten Die ichwertgegürteten Engelgestalten, Sechstausend zur Rechten, sechstausend zur Linken.

Sie ichützen den König vor träumendem Leide, Und zieht er finster die Brauen zusammen, Da sahren sogleich die stählernen Flammen, Zwölstausend Schwerter, hervor aus der Scheide.

Doch wieder zurück in die Scheide fallen Die Schwerter der Engel. Das nächtliche Grauer Berichwindet, es glätten sich wieder die Brauen Des Schläfers, und seine Lippen lallen:

"I Sulamıth! das Reich ist mein Erbe, Die Lande find mir unterthänig. Bin über Juda und Israel König — Doch liebst du mich nicht, so welf' ich und sterbe."

#### 13.

# Derlorene Wünfche.

Von der Gleichheit der Gemütsart Wechseseitig angezogen, Waren wir einander immer, Wehr als uns bewußt, gewogen.

Beide ehrlich und bescheiben, Konnten wir uns leicht verstehen; Worte waren überflüssig, Brauchten uns nur anzusehen.

D wie sehnlich wünscht' ich immer, Daß ich bei dir bleiben könnte Uls der tapire Waffenbruder Gines dolce far niente. Ja, mein liebster Bunich war immer, Daß ich immer bei dir bliebe! Alles, was dir wohlgesiele, Alles thät ich dir zuliebe.

Würde effen, was dir schmedte, Und die Schüffel gleich entsernen, Die dir nicht behagt. Ich würde Luch Cigarren rauchen sernen.

Manche polniiche Geichichte, Die dein Lachen immer wocke, Wollt' ich wieder dir erzählen In Judäas Dialekte.

Ja, ich wollte zu dir kommen, Nicht mehr in der Fremde ichwärmen — An dem Herde deines Glückes Wollt' ich meine Knies wärmen. —

Goldne Buniche! Seifenblaien! Sie zerrinnen wie mein Leben — Ach, ich liege jett am Boden, Kann mich nimmermehr erbeben.

Und abe! sie sind zerronnen, Goldne Büniche, süßes Hoffen! Alch, zu tödlich war der Faustichlag, Der mich just ins Herz getroffen.

# 14. Gedächtnisfeier.

Keine Messe wird man singen, Keinen Kadosch wird man sagen, Nichts gesagt und nichts gesungen Wird an meinen Sterbetagen.

Doch vielleicht an iolchem Tage, Wenn das Wetter schön und milde, Geht spazieren auf Montmartre Mit Paulinen Frau Mathilbe.

Mit dem Kranz von Immortellen Kommt sie, mir das Grab zu ichnücken, Und sie seuszet: "Pauvre homme!" Feuchte Behmut in den Blicken. Leiber wohn' ich viel zu hoch, Und ich habe meiner Sügen Keinen Stuhl hier anzubieten; Uch! fie ichwankt mit müben Jügen.

Suges, dides Kind, du darift Nicht zu Fuß nachhause gehen; An dem Barriere-Gitter Siehft du die Fiaker stehen.

15.

#### Wiederlehen.

Die Geisblattlaube — ein Sommerabend — Wir lagen wieder, wie ehmals, am Fenster — Der Mond ging auf, belebend und labend — Wir aber waren wie zwei Geipenster.

Swölf Jahre ichwanden, seitdem wir beisammen Zum letztenmale hier geiessen; Die gartlichen Gluten, die großen Flammen, Sie waren erloichen unterdessen.

Einsilbig iaß ich. Die Plaudertaiche, Das Weib, hingegen ichürte beständig Herum in der alten Liebesasche. Jedoch kein Fünschen ward wieder lebendig.

Und sie erzählte: wie sie die bosen Gedanken bekämpit, eine lange Geschichte, Wie wackelig ichon ihre Tugend geweien — Ich machte dazu ein dummes Gesichte.

Alls ich nachhanie ritt, da liefen Tie Bäume vorbei in der Mondenhelle, Wie Geister. Wehmütige Stimmen riefen — Tech ich und die Toten, wir ritten schnelle.

16.

#### Frau Sorge.

In meines Glückes Sonnenglauz, Ta gaukelte iröhlich der Mückentauz. Die lieben Freunde liebten mich Und teilten mit mir brüderlich Wohl meinen besten Braten Und meinen letten Dukaten. Das Glück ist fort, der Bentel leer, Und hab' auch teine Freunde mehr; Erloschen ist der Sonnenglanz, Berstoben ist der Mückentanz, Die Freunde, so wie die Mücke, Berschwinden mit dem Glücke.

An meinem Bett in der Winternacht Als Wärterin die Sorge wacht. Sie trägt eine weiße Unterjack, Ein schwarzes Wüßchen, und ichnupit Tabak. Die Dose fnarrt is gräßlich, Die Alte nickt so häßlich.

Mir träumt manchmal, gekommen sei Zurück das Glück und der junge Mai Und die Freundschaft und der Mückenichwarm — Da knarrt die Dose — daß Gott erbarm'! Es platt die Seisenblase — Die Alte schneuzt die Nase.

#### 17.

## An die Engel.

Das ist ber böse Thanatos. Er kommt auf einem kahlen Roß; Ich hör' den Husichlag, hör' den Trab, Der dunkle Reiter holt mich ab — Er reißt mich sort, Mathilden soll ich lassen, D, den Gedanken kann mein Herz nicht kassen!

Sie war mir Weib und Kind zugleich. Und geh' ich in das Schattenreich, Wird Witwe sie und Waise sein! Ich lass' in dieser Welt allein Tas Weib, das Kind, das, trauend meinem Wute Sorasos und treu an meinem Herzen ruhte

Jhr Engel in den Himmelshöhn, Vernehmt mein Schluchzen und mein Flehn; Veschützt, wenn ich im öden Grab, Das Weib, das ich geliedet hab': Seid Schild und Bögte eurem Sbenbilde, Veschützt, beschirmt mein armes Kind. Mathilde. Bei allen Ihränen, die ihr je Geweint um unier Menichenweh, Beim Wort, das nur der Priester kennt Und memals ohne Schauder neunt, Bei eurer eignen Schönheit, Huld und Milde, Beichwor' ich euch, ihr Engel, jchüpt Mathilde.

18.

#### 3m Oktober 1849.

Gelegt hat sich der frarke Wind, Und wieder fille wird's daheime: Germania, das große Kind, Erfreur sich wieder seiner Weihnachtsbäume.

Wir treiben iest Familienglück — Bas höher tockt, das üt vom Übel — Tie Friedensichwalbe kehrt zurück, Tie einst genötet in des Haufes Giebel.

Gemütlich ruben Wald und Fluß, Von fantem Mondlicht übergoffen; Nar manchmal fnallt's — Ift das ein Schuß? — Es ift vielleicht ein Freund, den man erichoffen.

Bielleicht mit Waffen in der Hand Hat man den Tollkopf angetroffen. (Alcht jeder hat jo viel Berstand Wie Flaccus, der jo kühn davon geloffen.)

Es fnallt. Es ift ein Fest vielleicht, Em Feuerwerf zur Goetheseier! — Die Sontag, die dem Grad entsteigt, Begrüßt Raketenlärm — die alte Leier!

Auch List taucht wieder auf, der Franz, Er lebt, er liegt nicht blutgerötet Auf einem Schlachtseld Ungarlands; Kein Rinse, noch Kroat hat ihn getötet.

Es fiel der Freiheit letzte Schanz', Und Ungarn blutet sich zu Tode — Doch unversehrt blieb Ritter Franz, Sein Säbel auch — er liegt in der Kommode.

Er lebt, der Franz, und wird als Greis Bom Ungarfriege Wunderdinge Erzählen in der Enfel Kreis — "So lag ich und is führt' ich meine Klinge!" Wenn ich den Namen Ungarn hör', Wird mir das deutsche Wams zu enge, Es brauft darunter wie ein Meer, Wir ift, als grüßten mich Trompetentlängel

Es flirrt mir wieder im Gemüt Tie Heldensage, längst verklungen, Tas eisern wilde Kämpenlied — Tas Lied vom Untergang der Kibelungen.

Es ist dasielbe Heldenlos, Es iind dieselben alten Mären, Tie Namen sind verändert bloß, Toch sind's dieselben "Helden lovebären."

Es ist dasselbe Schickal auch — Wie itols und frei die Fahnen fliegen, Es nuß der Held, nach altem Brauch, Ten tieriich rohen Mächten unterliegen.

Und diesmal hat der Ochse gar Mit Bären einen Bund geichlossen — Du fällft; doch tröste dich, Magyar, Wir andre haben schlimmre Schnach genossen.

Anständ'ge Beitien sind es doch, Tie ganz honett dich überwunden; Toch wir geraten in das Joch Von Wölsen, Schweinen und gemeinen Hunden.

Tas heult und bellt und grunzt — ich kann Ertragen kaum den Duft der Sieger, Toch till, Poet, das greift dich an — Du bist so krank, und schweigen wäre klüger.

# 19.

# helena.

Du haft mich beschworen aus dem Grab Durch deinen Zauberwillen, Belebtest mich mit Wollustglut — Jest kannst du die Glut nicht stillen.

Preß beinen Mund an meinen Mund, Ter Menschen Obem ist göttlich! Ich trinke beine Seele aus, Die Toten sind uneriättlich.

#### 20.

## Boles Getraume.

Im Traume war ich wieder jung und nunter — Es war das Landhaus, hoch am Bergesrand, Wettlausend lief ich dort den Pfad himmter, Wettlausend mit Ottilien Hand in Hand.

Wie das Perfönchen fein formiert! Tie füßen Meergrünen Augen zwinkern nigenhaft. Sie steht so sest auf ihren kleinen Füßen, Gin Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton der Stimme ist so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in der Seele Grund; Und alles, was sie spricht, ist klug und sinnig; Wie eine Rosenknospe ist der Mund.

Es ift nicht Liebesweh, was mich beichleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Berstand; Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet Und heimlich bebend füsst ich ihre Hand.

Ich glaub', am Ende brach ich eine Litie, Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: "Heirate mich und sei mein Weib, Ottilie, Damit ich fromm wie du und glücklich sei."

Was fie zur Antwort gab, das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieder ein Kranfer, der im Kranfenzimmer Troftlos darniederliegt seit manchem Fahr. ——

#### 21.

#### Sie erlifdt.

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und Herrn und Damen gehn nachhaus. Db ihnen auch das Stück gefallen? Ich glaub', ich hörte Beisall schallen. Ein hochverehrtes Publikum Beklatschte dankbar seinen Dichter. Ieht aber ist das Haus so stumm, Und sind verschwunden Lust und Lichter.

Doch horch! ein schollernd schnöder Klang Ertönt unsern der öden Bühne — Vielleicht daß eine Saite sprang An einer alten Violine. Verdrießlich rascheln im Varterr' Etwelche Ratten hin und her, Und alles riecht nach ranz'gem Öle. Die letzte Lampe ächzt und zischt Verzweiflungsvoll und sie erlischt. Das arme Licht war meine Seele.

22.

#### Dermächtnis.

Nun mein Leben geht zu End', Mach' ich auch mein Testament; Christlich will ich drin bedenken Weine Keinde mit Geschenken.

Diese würd'gen, tugendsesten Widersacher sollen erben All mein Siechtum und Verderben, Weine sämtlichen Gebresten.

Ich vermach' euch die Koliken, Die den Bauch wie Zangen zwicken, Harnbeschwerden, die perfiden Preußischen Hämorrhoiden.

Meine Krämpfe follt ihr haben, Speichelfluß und Gliederzucken, Knochendarre in dem Rucken, Lauter schöne Gottesgaben.

Kodicill zu dem Bermächtnis. In Bergessenheit versenken Soll der Herr en'r Angedenken, Er vertilge eu'r Gedächtnis.

23.

## Enfant perdu.

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege, hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus. Ich kämpste ohne Hoffnung, daß ich siege, Ich wußte, nie komm' ich gesund nachhaus.

Ich wachte Tag und Nacht — ich konnt' nicht schlafen, Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlummrig war.)

In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen Mich oft, auch Furcht — (nur Narren fürchten nichts) — Sie zu verscheuchen, hab' ich dann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgedichts.

Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme, Und nahre irgend ein verdächt ger Gauch, So schoß ich gut und jagt ihm eine warme, Brühwarme Rugel in den schnöden Bauch.

Mitunter freisich mocht' es sich ereignen, Daß jolch' ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut Zu schießen wußte — ach, ich kann's nicht leugnen — Die Wunden klaffen — es verströmt mein Blut.

Ein Posten ist vakant! — Die Wunden klaffen — Der eine fällt, die andern rücken nach — Doch fall' ich unbesiegt, und meine Waffen Sind nicht gebrochen — Nur mein Herze brach.



# Drittes Buch.

# Hebräische Melodien.

D lag nicht ohne Lebensgenuß Dein Leben verfließen! Und bist du sicher vor dem Schuk. So laß sie nur schießen.

Fliegt dir das Glild vorbet einmal, So fat es am Zipfel. Unch rat' ich dir, baue dein hiltichen im Alal Und nicht auf dem Gipfel.

# Pringelfin Sabbath.

In Arabiens Märchenbuche Sehen wir verwünschte Prinzen Die zu Zeiten ihre schöne Urgestalt zurückgewinnen;

Das behaarte Ungeheuer Ist ein Königssohn geworden; Schmuckreich glänzend angekleidet, Auch verliebt die Flöte blasend.

Doch die Zauberfrist zerrint, Und wir schauen plöglich wieder Seine königliche Hoheit In ein Ungeküm verzottelt.

Einen Brinzen solchen Schickals Singt mein Lied. Er ist geheißen Israel. Ihn hat verwandelt Herenipruch in einen Hund.

Hund mit hündischen Gedanken, Kötert er die ganze Woche Durch des Lebens Kot und Kehricht, Gassenbuben zum Gespötte.

Aber jeden Freitag abend, In der Dämmrungfunde, plößlich Weicht der Zauber und der Hund Wird auf neu ein menschlich Weien. Menich mit menichlichen Gefühlen, Mit erhobnem Haupt und Herzen, Festlich, reinlich schier gekleibet, Tritt er in des Vaters Halle.

"Sei gegrüßt, geliebte Halle Meines königlichen Baters! Belte Jakobs, eure heil'gen Eingangspfosten küßt mein Mund!"

Durch das Haus geheimnisvoll Zieht ein Wispern und ein Weben, Und der unsichtbare Hausherr Atmet schaurig in der Stille.

Stille! Nur der Seneichall (Vulgo Spnagogendiener)
Springt geschäftig auf und nieder, Um die Lampen anzuzünden.

Troftverheißend goldne Lichter, Wie fie glänzen, wie fie glimmern! Stolz aufflackern auch die Kerzen Auf der Brüftung des Almemors.

Vor dem Schreine, der die Thora Ausbewahret und verhängt ist Mit der kostbar seidnen Decke, Die von Edelsteinen sunkelt —

Dort an seinem Betpultständer Steht schon der Gemeindesänger; Schnuckes Männchen, das sein schwarzes Mäntelchen kokett geachselt.

Um die weiße Sand zu zeigen, Hafpelt er am Halfe, feltsam An die Schläf' den Zeigefinger, An die Kehl' den Daumen drückend.

Trällert vor sich hin ganz leise, Bis er endlich laut aufzubelnd Seine Stimm' erhebt und singt: "Lecho Daudi Likras Kalle!

"Lecho Daudi Lifras Kalle — Komm, Geliebter, beiner harret Schon die Braut, die dir entschleiert Ihr berschämtes Angesicht!" Dieses hübsche Hochzeitkarmen Ist gedichtet von dem großen, Hochberühmten Minnesinger Don Jehuda ben Halevh.

In dem Liede wird geseiert Die Bermählung Israels Mit der Frau Brinzessin Sabbath, Die man nennt die stille Kürstin.

Berl' und Blume aller Schönheit Ist die Fürstin. Schöner war Nicht die Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin,

Die, ein Blauftrumpf Üthiopiens, Durch Esprit brillieren wollte, Und mit ihren klugen Rätseln Auf die Länge fatigant ward.

Die Prinzessin Sabbath, welche Ja die personissierte Ruhe ist, verabscheut alle Geisteskämpse und Debatten.

Gleich fatal ift ihr die trampelnd Deklamierende Baifion, Jenes Bathos, das mit flatternd Aufgelöstem Haar einherstürmt.

Sittsam birgt die stille Fürstin In der Haube ihre Zöpse; Blickt so sankt wie die Gazelle, Blüht so schlank wie eine Abdaß.

Sie erlaubt dem Liebsten alles, Ausgenommen Tabafrauchen — "Liebster! Rauchen ist verboten. Weil es heute Sabbath ist.

"Dafür aber heute mittag Soll dir dampfen, zum Erfah, Ein Gericht, das wahrhaft göttlich — Heute sollst du Schalet essen!"

"Schalet, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium!" Also klänge Schillers Hochlied, Hätt' er Schalet je gekostet. Schalet ift die Himmelibeiie, Die der liebe Herrgott selber Einst den Meges kochen lehrte Auf dem Berge Sinai,

Wo der Allerhöchste gleichialls All' die guten Glaubenssehren Und die heil'gen zehn Gebote Wetterleuchtend offenbarte.

Schalet ist des wahren Gottes Koicheres Ambrosia, Wonnebrot des Baradicses, Und mit solcher Kost verglichen

Jit nur eitel Teufelsdreck Das Ambrofia der falichen Heidengötter Griechenlands, Die verkappte Teufel waren.

Speift der Prinz von solcher Speife, Glanzt sein Auge wie verkläret, Und er knöpfet auf die Weste, Und er spricht mit sel'gem Lächeln-

"Sör' ich nicht den Jordan rauschen? Sind das nicht die Brüffelbrunnen In dem Palmenthal von Beth=El, Wo gelagert die Kamele?

"Hör' ich nicht die Herdenglöcken? Sind das nicht die fetten Hämmel, Die vom Gileath-Gebirge Abendlich der Hirt herabtreibt?"

Doch der schöne Tag verklittert, Wie mit langen Schattenbeinen Kommt geschritten der Verwünschung Böse Stund' -- Es seufzt der Prinz.

Ist ihm doch, als griffen eiskalt Sexenfinger in sein Serze. Schon durchrieseln ihn die Schauer Hündischer Metamorphose.

Die Brinzessin reicht dem Brinzen Ihre gütdne Nardenbüchse, Langsam riecht er — will sich laben Noch einmal an Wohlgerüchen. Es fredenzet die Brinzessin Auch den Abschiedstrunk dem Brinzen — Haftig trinkt er, und im Becher Bleiben wen'ge Tropsen nur.

Er besprengt damit den Tisch, Nimmt alsdann ein kleines Wachslicht Und er tunkt es in die Nässe Daß es knistert und erlischt.

# Jehuda ben Balevn.

(Fragment.)

Ι

"Lechzend klebe mir die Zunge An dem Gaumen, und es welke Meine rechte Hand, vergäß ich Jemals dein, Jerusalem —

Wort und Weise, unaufhörlich Schwirren sie mir heut im Kopse, Und mir ist, als hört' ich Stimmen, Psalmodierend, Männerstimmen —

Manchmal kommen auch zum Borschein Bärte, schattig lange Bärte — Traumgestalten, wer von euch Ist Jehnda ben Halevn?

Doch fie huschen rasch vorüber; Die Gespenster scheuen surchtsam Der Lebend'gen plumpen Zuspruch — Aber ihn hab' ich erkannt —

Ich erkannt' ihn an der bleichen Und gedankenstolzen Stirne, Un den Augen süßer Starrheit — Sahn mich an so schmerzlich sorschend —

Doch zumeist erkannt' ich ihn An dem rätselhaften Lächeln Sener schön gereimten Lippen, Die man nur bei Dichtern findet.

Jahre kommen und verfließen. Seit Jehuda ben Halevy Ward geboren, find verflossen Siebenhundertfünfzig Jahre — Hat zuerst das Licht erblickt Bu Toledo in Castillien, Und es hat der goldne Tajo Ihm sein Wiegenlied gelullet.

Für Entwicklung seines Geistes Sorgte früh der strenge Bater, Ter den Unterricht begann Mit dem Gottesbuch, der Thora.

Diese las er mit dem Sohne In dem Urtext, dessen ichöne, Sieroglyphisch pittoreske, Altchaldäische Quadratschrift

Herstammt aus dem Kindesalter Uni'rer Welt, und auch deswegen Jedem kindlichen Gemüte So vertraut entgegenlacht.

Tiesen echten alten Text Necitierte auch der Knabe In der uralt hergebrachten Singsang-Beise, Tropp geheißen —

Und er gurgelte gar lieblich Jene fetten Gutturalen, Und er schlug dabei den Triller, Den Schalscheleth, wie ein Bogel.

Auch den Targum Ontelos, Ter geichrieben ist in jenem Plattjudäischen Idiom, Tas wir "Aramäisch" nennen,

Und zur Sprache der Propheten Sich verhalten mag etwa Wie des Schwäbische zum Deutschen — Dieses Gelbveiglein-Hebräisch

Lernte gleichfalls früh der Anabe, Und es kam ihm folche Kenntnis Bald darauf sehr gut zu ftatten Bei dem Studium des Talmuds.

Ja, frühzeitig hat der Bater Ihn geleitet zu dem Talmud, Und da hat er ihm erschlossen Die Halacha, diese große Fechterichule, wo die besten Dialektischen Athleten Babylons und Bumpedithas Ihre Kämpserspiele trieben.

Lernen konnte hier der Knabe Alle Künfte der Polemik; Seine Weisterschaft bezeugte Späterhin das Buch Cosari.

Doch der Himmel gießt herunter Zwei verschiedne Sorten Lichtes: Grelles Tageslicht der Sonne Und das mildre Wondlicht — Also,

Also leuchtet auch der Talmud Zwiefach, und man teilt ihn ein In Halacha und Hagada. Erst're nannt' ich eine Fechtschul' —

Legt're aber, die Hagada, Will ich einen Garten nennen, Einen Garten, hochphantastisch Und vergleichbar jenem andern,

Welcher ebenfalls dem Boden Babylons entsprossen weiland — Garten der Semiramis, Uchtes Wunderwert der Welt.

Königin Semiramis, Die als Kind erzogen worden Bon den Bögeln, und gar manche Bögeltümlichkeit bewahrte,

Wollte nicht auf platter Erde Bromenieren, wie wir andern Säugetiere, und sie pflanzte Einen Garten in der Luft —

Hoch auf kolossalen Säulen Brangten Kalmen und Chpressen, Goldorangen, Blumenbeete, Marmorbilder, auch Springbrunnen,

Alles klug und fest verbunden Durch ungähl'ge Hängebrücken, Die wie Schlingepflanzen aussahn Und worauf sich Bögel wiegten — Große, bunte, ernste Bögel, Tiefe Denker, die nicht singen, Während sie umflattert kleines Zeisigvolk, das lustig trillert —

Alle atmen ein, beseligt, Einen reinen Balfamduft, Welcher unvermischt mit schnödem Erdendunft und Mißgeruche.

Die Hagada ist ein Garten Solcher Luftfindgrillen-Urt, Und der junge Talmudichüler, Wenn sein Herze war bestäubet

Und betäubet vom Gezänke Der Halacha, vom Dispute Uber das fatale Ei, Das ein Huhn gelegt am Festtag

Oder über eine Frage Gleicher Importanz — der Knabe Floh alsdann, sich zu erfrüchen, In die blübende Hagada,

Wo die schönen alten Sagen, Engelmärchen und Legenden, Stille Märtyrerhistorien, Festgeiänge, Weisheitssprüche,

Auch Hyperbeln, gar possierlich, Alles aber glaubensträftig, Glaubensglühend — o, das glänzte, Tuoll und proß so überschwänglich —

Und des Knaben ebles Herze Ward ergriffen von der wilden, Abenteuerlichen Süße, Bon der wundersamen Schmerzlust

Und den fabelhaften Schauern Jener seligen Geheinwelt, Jener großen Offenbarung, Die wir nennen Poesie.

Auch die Kunft der Poesie, Heitres Wissen, holdes Können, Welches wir die Dichtkunst heißen, That sich auf dem Sinn des Knaben. Und Jehnda ben Haseby Bard nicht bloß ein Schriftgelchrter, Sondern auch der Dichtkunft Meister, Sondern auch ein großer Dichter.

Ja, er ward ein großer Dickter, Stern und Fackel seiner Zeit, Seines Bolkes Licht und Leuchte, Eine wunderbare, große

Fenersäule des Gesanges, Die der Schmerzenskarawane Israels vorangezogen In der Wüste des Exils,

Rein und wahrhaft, sonder Makel War sein Lied, wie seine Seele – Als der Schöpfer sie erschaffen, Diese Seele; selbstäufrieden

Küßte er die schöne Seele, Und des Kusses holder Nachtlang Bebt in jedem Lied des Dichters, Das geweißt durch diese Gnade.

Wie un Leben, so im Dichten Ist das höchste Gut die Gnade — Wer sie hat, der kann nicht sünd'gen, Nicht in Versen, noch in Proja

Solchen Dichtern von der Gnade Gottes nennen wir Genie: Unberantwortlicher König Des Gedankenreiches ist er.

Nur dem Gotte steht er Nede, Nicht dem Bolke — in der Kunst, Wie im Leben, kann das Volk Töten uns, doch niemals richten. —

#### II

"Bei den Wassern Babels saßen Wir und weinten, uns're Harsen Lehnten an den Trauerweiden" — Kennst du noch das alte Lied? Kennft du noch die alte Beise, Die im Aniang jo elegisch Greint und jumjet, wie ein Keiscl, Welcher auf dem Herde kocht?

Lange ichon, jahrtausenblange Kocht's in mir. Ein dunkles Wehe! Und die Zeit leckt meine Wunde, Wie der Hund die Schwären Hiobs.

Tank bir, Hund, für beinen Speichel — Doch das kann nur fühlend lindern — Heilen kann nuch nur der Tod, Über ach, ich bin unsterblich!

Jahre kommen und vergehen — In dem Webstuhl läuft geschäftig Schnurrend hin und her die Spule — Was er webt, das weiß kein Weber.

Jahre kommen und vergehen, Menichenthranen träuseln, rinnen Auf die Erde, und die Erde Saugt sie ein mit stiller Gier —

Tolle Sud! Ter Deckel springt — Heil dem Manne, dessen Hand Deine junge Brut ergreiset Und zerschmettert an der Felswand.

Gott iei Dank! die Sub verdampfet In dem Keffel, der allmählich Ganz verstummt. Es weicht mein Spleen, Mein westöstlich dunkler Spleen —

Auch mein Flügelrößlein wiehert Wieder heiter, scheint den bösen Nachtalp von sich abzuschütteln, Und die klugen Augen fragen:

"Reiten wir zurück nach Spanien Zu dem kleinen Talmudisten, Der ein großer Dichter worden, Zu Jehuda ben Halevn?"

Ja, er ward ein großer Dichter, Absoluter Traumweltsherricher Mit der Geisterkönigskrone, Ein Boet von Gottes Gnade, Der in heiligen Sirventen, Madrigalen und Terzinen, Kanzonetten und Ghajelen Ausgegossen alle Flammen

Seiner gottgeküßten Seele! Wahrlich, ebenbürtig war Dieser Troubadour den besten Lautenschlägern der Brobence,

Boitous und der Guienne, Rouffillons und aller andern Süßen Bomeranzenlande Der galanten Christenheit.

Der galanten Christenheit Süße Vomeranzenlande! Wie sie dusten, glänzen, klingen In dem Zwielicht der Erinnrung!

Schöne Nachtigallenwelt! Wo man, statt des wahren Gottes, Nur den falschen Gott der Liebe Und der Musen angebetet.

Klerici, mit Rosenkränzen Auf der Glaße, sangen Psalmen In der heitern Sprache d'oc; Und die Laien, edse Ritter,

Stolz auf hohen Rossen trabend, Spintissierten Vers und Reime Zur Verherrlichung der Dame, Der ihr Herze fröhlich diente.

Dhne Dame feine Minne, Und es ward dem Minnesänger Unentbehrlich eine Dame, Wie dem Butterbrot die Butter.

Auch der Held, den wir besingen, Auch Jehuda ben Halevy Hatte seine Herzensdame; Doch sie war besondrer Art.

Sie war keine Laura, deren Augen, sterbliche Gestirne, In dem Dome am Karfreitag Den berühmten Brand gestistet – ă

Sie war keine Chatelaine, Die im Blütenschmuck der Jugend Bei Turnieren präsidierte Und den Lorbeerkranz erkeilte —

Reine Außrechtskajuistin War sie, feine Doktrinärrin, Die im Spruchkollegium Eines Minnehofs docierte —

Jene, die der Rabbi liebte, War ein traurig armes Liebchen, Der Zerftörung Jammerbildnis, Und fie hieß Jerusalem.

Schon in frühen Kindestagen War fie seine ganze Liebe; Sein Gemüte machte beben Schon das Wort Jerujalem.

Burpurflamme auf der Wange Stand der Knabe, und er horchte, Wenn ein Pilger nach Toledo Kam aus fernem Worgenlande

Und erzählte, wie veröbet Und verunreint jett die Stätte, Wo am Boden noch die Lichtipur Von dem Fuße der Propheten —

Wo die Luft noch balsamieret Bon dem ew'gen Odem Gottes – "O des Jammeranblick!" rief Einst ein Vilger, dessen Bart

Silberweiß hinabfloß, während Sich das Barthaar an der Spitze Wieder schwärzte und es aussah, Als ob sich der Bart verjünge —

Ein gar wunderlicher Vilger Mocht' es sein, die Augen lugten Wie aus tausendjähr'gem Trübsinn, Und er seufst': "Ferusalem!

"Sie, die volkreich heil'ge Stadt Ift zur Wüftenei geworden, Wo Waldteufel, Wehrwolf, Schakal Ihr verruchtes Wesen treiben — "Schlangen, Nachtgevögel niften Im verwitterten Gemäuer; Aus des Fensters luft'gem Bogen Schaut der Fuchs mit Wohlbehagen.

"Hier und da taucht auf zuweilen Ein zerlumpter Anecht der Wüste, Der sein höckriges Kamel In dem hohen Grase weibet.

"Auf ber edlen Höhe Zions Wo die goldne Feste ragte, Deren Herrlichkeiten zeugten Bon der Pracht des großen Königs:

"Dort, von Unfraut überwuchert, Liegen nur noch graue Trümmer, Die uns ansehn schmerzhaft traurig, Daß man glauben muß, sie weinten.

"Und es heißt, sie weinten wirklich Einmal in dem Jahr, an jenem Neunten Tag des Monats Ab — Und mit thränend eignen Augen

"Schaute ich die dicken Tropfen Aus den großen Steinen sickern, Und ich hörte weheklagen Die gebrochnen Tempelsäulen." — -

Solche fromme Vilgersagen Weckten in der jungen Bruft Tes Jehuda ben Halevy Sehnsucht nach Jerusalem.

Dichtersehnsucht! ahnend, träumend Und satol war sie, wie jene, Die auf seinem Schloß zu Blaye Einst empfand der edle Bidam,

Messer Geoffron Rubello, Als die Kitter, die zurück Aus dem Morgenlande kehrten, Laut beim Becherklang betenert:

Ausbund aller Hulb und Züchten, Berl' und Blume aller Frauen Sei die schöne Melisande, Markgräfin von Tripolis. Jeder weiß, für diese Dame Schwärmte jest der Tronbadour: Er besang sie, und es wurde Ihm zu eng im Schlosse Blanc.

Und es trieb ihn fort. Zu Cette Schiffte er sich ein, erkrankte Aber auf dem Meer, und sterbend Kam er an zu Tripolis.

Heir erblickt er Melisanden Endlich auch mit Leibesaugen, Die jedoch des Todes Schatten In derselben Stunde beckten.

Seinen letzten Liebessang Singend, starb er zu den Füßen Seiner Dame Melisande, Markgräfin von Tripolis.

Bunderbare Ühnlichkeit In dem Schickfal beider Dichter! Nur daß jener erft im Alter Seine große Ballfahrt antrat.

Auch Jehnda ben Halevy Starb zu Füßen seiner Liebsten, Und sein sterbend Haupt, es ruhte Auf den Knien Jerusalems.

#### III.

Nach der Schlacht bei Arabella Hat der große Alexander Land und Leute des Darius, Hof und Harem, Pferde, Weiber,

Elefanten und Dariken, Kron' und Scepter, goldnen Plunder, Eingesteckt in seine weiten Wacedon'schen Pluderhosen.

In dem Belt des großen Königs, Der entflohn, um nicht höchftielbst Gleichfalls eingestedt zu werden, Fand der junge Held ein Kästchen, Eine kleine güldne Truhe, Mit Miniaturbildwerken Und mit inkruftierten Steinen Und Kameen reich geschmückt —

Dieses Kästchen, selbst ein Klemod Unschätzbaren Wertes, diente Zur Bewahrung von Kleinodien, Des Monarchen Leibjuwelen.

Lehre schenfte Alexander An die Tapfern seines Heeres, Darob lächelnd, daß sich Männer Kindisch freun an bunten Steinchen.

Eine kostbar schönste Gemme Schickte er der lieben Mutter; War der Siegelring des Chrus, Wurde jeht zu einer Broiche.

Seinem alten Weltarschpauker Aristoteles, dem sandt' er Einen Ondy für sein großes Naturalienkabinett.

In dem Kästchen waren Verlen, Eine wunderbare Schnur, Die der Königin Atossa Einst geschenkt der falsche Smerdis.

Doch die Versen waren echt — Und der heitre Sieger gab sie ' Einer schönen Tänzerin Aus Korinth, mit Namen Thais.

Diese trug sie in ben Haaren, Die bacchantisch aufgelöst, In der Brandnacht, als sie tanzte Zu Bersevolis und frech

In die Königsburg geschlendert Ihre Fackel, daß laut prasselnd Bald die Flammenlohe ausichlug, Wie ein Fenerwerk zum Feite.

Nach dem Tod der schönen Thais Die an einer babylon'schen Krankheit starb zu Babylon, Burden ihre Verlen dort Auf dem Börsensaal vergantert. Sie erstand ein Piaff aus Memphis, Der sie nach Ägypten brachte, Wo sie später auf dem Puktisch

Ter Kleopatra erichienen, Die die schönste Perl' zerstampst Und mit Wein vermischt verschluckte, Um Antonius zu soppen.

Mit dem letzten Omanaden Kam die Verlenichnur nach Spanien, Und fie schlängelte am Turban Des Kalisen zu Corduva.

Abberham der Tritte trug sie Als Bruftickleise beim Turnier, Wo er dreißig goldne Ringe Und das Herz Zuleimas stach.

Nach dem Fall der Mohrenherrschaft Gingen zu den Chriften über Unch die Perlen, und gerieten In den Kronschaft von Kastilien.

Die fathol'ichen Majestäten Span'scher Königinnen ichmückten Sie damit bei Hossestspielen. Stiergesechten, Prozestionen,

So wie auch Autodaiss, Wo sie, auf Balkonen sizend, Sich erquicken am Geruche Bon gebratnen alten Juden.

Späterhin gab Mendizabel, Satans Enkel, diese Perlen In Versatz, um der Finanzen Defizit damit zu becken.

An dem Hof der Tuilerien Kam die Schnur zuletzt zum Vorschein, Und sie schimmerte am Halse Der Baronin Salomon.

So erging's den ichönen Perlen. Minder abenteuerlich Ging's dem Käftchen, dies behielt Alexander für sich selber. Er verschloß darin die Lieder Des ambrofischen Homeros, Seines Lieblings, und zu Häupten Seines Bettes in der Nacht

Stand das Kästchen — Schlief der König. Stiegen draus hervor der Helden Lichte Bilder, und sie schlichen Gaukelnd sich in seine Träume.

Andre Zeiten, andre Bögel — Ich, ich liebte weiland gleichfalls Die Gesänge von den Thaten Des Peliden, des Odhssens.

Damals war so sonnengoldig Und so purpurn mir zu Mute, Meine Stirn umfränzte Weinlaub, Und es tönten die Fansaren —

Still davon! — gebrochen liegt Jest mein stolzer Siegeswagen, Und die Panther, die ihn zogen "Sind verreckt, so wie die Weiber,

Die mit **Baut' und Ch**mbelklängen Mich umtanzten, und ich selbst Wälzte mich am Boden elend, Krüppelelend — still davon!

Still bavon! — es ift die Rede Bon dem Käftchen des Darius, Und ich dacht' in meinem Sinne: Käm' ich in Besit des Kästchens,

Und mich zwänge nicht Finanznot Gleich dasselbe zu versilbern, So verschlöffe ich darin Die Gedichte unf'res Rabbi —

Des Jehuda ben Halevy Festgesänge, Klagelieder, Die Ghaselen, Keisebilder Seiner Wallsahrt — Alles ließ ich

Von dem besten Zophar schreiben Auf der reinsten Bergamenthaut, Und ich legte diese Handschrift In das kleine goldne Kästchen. Dieses stellt' ich auf den Tisch, Neben meinem Bett, und fämen Tann die Freunde und erstaunten Ob der Bracht der kleinen Trube,

Ob ben feltnen Basreliefen, Die so winzig, doch vollendet Sind zugleich, und ob den großen Inkrustierten Gdelsteinen —

Lächelnd würd' ich ihnen iagen: Das ift nur die rohe Schale, Die den bessern Schat verschließet — Hier in diesem Kästchen liegen

Diamanten, deren Lichter Abglanz, Widerschein des Himmelz, Herzblutglühende Rubinen, Fleckenlose Turkoasen,

Auch Smaragde der Verheißung, Perlen, reiner noch als jene, Die der Königin Atossa Einst geschenft der faliche Smerdis,

Und die späterhin geschmücket Alle Notabilitäten Dieser mondumkreisten Erde Thais und Kleovatra.

Jispriester, Mohrenfürsten, Auch Hispaniens Königinnen. Und zulett die hochverehrte Frau Baronin Salomon —

Diese weltberühmten Perlen, Sie sind nur der bleiche Schleim Eines armen Austertiers, Das im Meergrund blöbe tränkelt:

Doch die Perlen hier im Kästchen Sind entquollen einer schönen Menschenseele, die noch tiefer, Abgrundtieser als das Weltmeer —

Denn es sind die Thränenperlen Des Jehuda ben Halevh, Die er ob dem Untergang Bon Jerusalem geweinet — Perlenthränen, die, verbunden Durch des Reimes goldnen Faden, Aus der Dichtkunft güldnen Schmiede Alls ein Lied hervorgegangen.

Dieses Perlenthränenlied Ist die vielberühmte Alage, Die gesungen wird in allen Weltzerstreuten Zelten Jakobs

An dem neunten Tag des Monats, Ter geheißen Ab, dem Jahrstag Von Jerusalems Zerktörung Durch den Titus Veipasianus.

Ja, das ist das Zionstied, Das Jehuda ben Halevy Sterbend auf den heil'gen Trümmern Von Jeruialem gejungen —

Barfuß und im Büßerkittel Saß er dorten auf dem Bruchstück Einer umgestürzten Säule; — Bis zur Brust herunterfiel

Wie ein greiser Wald sein Haupthaar, Abenteuerlich beschattend Das bekümmert bleiche Antlig Mit den geisterhaften Augen —

Also saß er und er sang, Wie ein Seher aus der Vorzeit Anzuschaun — dem Grab entstiegen Schien Jeremias, der Alte —

Tas Gevögel der Ruinen Bähmte ichier der wilde Schmerzlaut Des Gesanges, und die Geier Nahten horchend, fast mitleidig —

Doch ein frecher Sarazene Kam besselben Wegs geritten, Hoch zu Roh, im Bug sich wiegend Und die blanke Lanze schwingend —

In die Brust des armen Sängers Stieß er diesen Todesspeer, Und er jagte rasch von dannen, Wie ein Schattenbild beflügelt. Ruhig floß das Blut des Nabbi, Muhig seinen Sang zu Ende Sang er, und sein sterbeletzter Seutzer war Jerusalem! ——

Eine alte Sage melbet, Jener Sarazene sei Gar kein böser Mensch gewesen, Sondern ein verkappter Engel,

Der vom himmel ward gesentet, Gottes Liebling zu entrücken Tieser Erde, und zu fördern Ohne Qual ins Reich der Sel'gen.

Droben, heißt es, harrte seiner Ein Empfang, der schmeichelhaft Ganz besonders für den Dichter, Eine himmlische Sürprise.

Festlich kam das Chor der Engel Ihm entgegen mit Minsit, Und als Hymne grüßten ihn Seine eignen Berse, jenes

Synagogen-Hochzeitcarmen, Jene Sabbath-Hymenäen, Mit den jauchzend wohlbefannten Mclodieen — welche Töne!

Englein bliesen auf Hoboen, Englein spielten Bioline, Andre strichen auch die Bratsche, Oder schlugen Bauk' und Cymbel.

Und das sang und klang so lieblich, Und so lieblich in den weiten Himmelsräumen widerhallt' es: "Lecho Daudi Litras Kalle."

#### IV

Meine Frau ift nicht zufrieden Mit dem vorigen Kapitel, Ganz besonders in Bezug Auf das Kästchen des Darms. Fast mit Bitterkeit bemerkt sie: Daß ein Shemann, der wahrhaft Religiöse sei, daß Kästchen Gleich zu Gelde machen würde,

Um damit für seine arme Legitime Chegattin Einen Kaschemir zu kausen, Dessen sie so sehr bedürfe.

Der Jehuda ben Halen, Meinte sie, der sei hinlänglich Ehrenvoll bewahrt in einem Schönen Futteral von Papp:

Mit chinesisch eleganten Arabesten, wie die hübschen Bonbonnidren von Marquis Im Passage Banorama.

"Sonderbar!" — sest sie hinzu — "Daß ich niemals nennen hörte Diesen großen Dichternamen, Den Jehuda ben Halevy."

Liebstes Kind, gab ich zur Antwort, Solche holde Zgnoranz, Sie bekundet die Lakunen Der französischen Erziehung,

Der Bariser Bensionate, Wo die Mädchen, diese fünst'gen Mütter eines freien Volkes, Ihren Unterricht genießen —

Alte Mumien, ausgestopste Bharaonen von Agypten, Merovinger Schattentön'ge, Ungepuderte Perücken,

Auch die Zopimonarchen Chinas Vorzellanpagodenkaiser — Alle lernen sie auswendig, Kluge Mädchen, aber, Himmel! —

Fragt man sie nach großen Ramen Aus dem großen Goldzeitalter Der arabischealthispanisch Jüdischen Boetenschule, Fragt man nach dem Treigestirn, Nach Jehuda ben Halevh, Nach dem Salomon Gabirol Und dem Mojeß Iben Esra —

Fragt man nach bergleichen Namen Tann mit größen Augen schau'n Uns die Kleinen au — alsdann Stehn am Berge die Ochsinnen.

Raten möcht' ich dir, Geliebte, Nachzuholen das Berfäumte Und Hedräfich zu erlernen — Lah Theater und Konzerte,

Widme ein'ge Jahre solchem Studium, du kannst alsdann Im Originale lesen Iben Erra und Gabirol

Und, versteht sich, den Halevn, Tas Triumvirat der Dichtkunft, Tas dem Saitenspiel Davidis Einst entlockt die ichönsten Laute.

Alcharifi — ber, ich wette, Tir nicht minder unbekannt ift, Tb er gleich, franzöflicher Wigbold, Ten Hariri überwißelt

Im Gebiete ber Makame, Und ein Boltairianer war Schon sechshundert Jahr vor Boltaire — Jener Alcharifi jagte:

"Turch Gedanken glänzt Gabirol Und gefällt zumeist dem Denker, Iden Esra glänzt durch Kunst Und behagt weit mehr dem Künstler —

"Aber beider Eigenschaften Hat Zehnda ben Halevy, Und er ist ein großer Dichter Und ein Liebling aller Menschen."

Iben Esra war ein Freund Und, ich glaube, auch ein Better Des Jehuda ben Halevh, Der in seinem Wanderbuche Schmerzlich klagt, wie er vergebens In Granada aufgesucht hat Seinen Freund, und nur den Bruder Torten fand, den Medikus

Rabbi Meyer, auch ein Dichter Und der Bater jener Schönen, Die mit hoffnungslofer Flamme Iben Esras Herz entzunden —

Um das Mühmchen zu vergessen, Griff er nach dem Wanderstade, Wie so mancher der Kollegen; Lebte unstät, heimatlos.

Bilgernd nach Jerusalem, Überfielen ihn Tartaren, Die, an einen Gaul gebunden, Ihn nach ihren Steppen schleppten.

Mußte Dienste bort verrichten, Die nicht würdig eines Rabbi, Und noch wen'ger eines Dichters, Mußte nämlich Kühe melken.

Einstens, als er unterm Bauche Einer Auf gefauert saß, Ihre Euter hastig fingernd, Taß die Milch floß in den Zuber —

Eine Bosition, unwürdig Eines Rabbi, eines Dichters — Da besiel ihn tiese Wehmut Und er sing zu singen an,

Und er sang so ichön und lieblich, Daß der Chan, der Fürst der Horde, Der vorbeiging, ward gerühret Und die Freiheit gab dem Stlaven.

Auch Geichenke gab er ihm, Einen Fuchspelz, eine lange Sarazenen=Mandoline Und das Zehrgeld für die Heimkehr.

Dichterichickiat! böjer Unstern, Der die Söhne des Apollo Tödlich nergelt und jogar Ihren Bater nicht verichant hat, Alls er, hinter Daphnen laufend, Statt des weißen Kymphenleibes Nur den Lorbeerbaum erfaßte, Er, der göttliche Schlemihl!

Ja, der hohe Delphier ist Ein Schlemihl, und gar der Lorbeer, Der so stolz die Stirne krönet, Ist ein Zeichen des Schlemihltums.

Was das Wort Schlemihl bedeutet, Wiffen wir. Hat doch Chamiffo Ihm das Bürgerrecht in Deutschland Längst verschafft, dem Worte nämlich.

Aber unbekannt geblieben, Wie des heil'gen Niles Quellen, Ift sein Ursprung; hab' darüber Nachgegrübelt manche Nacht.

Bu Berlin vor vielen Jahren Wandt' ich mich deshalb an unsern Freund Chamisso, suchte Austunft Beim Dekane der Schlemible.

Doch er kount' mich nicht beiried'gen Und verwies mich drob an Higig, Der ihm den Familiennamen Seines ichattenlosen Veters

Einst verraten. Alsbald nahm ich Eine Droschke und ich rollte Zu dem Kriminalrat Higig, Welcher ehmals Jzig hieß —

Als er noch ein Izig war, Träumte ihm, er jäh' geschrieben An dem Himmel seinen Namen Und davor den Buchstab H.

"Was bedeutet dieses H?" Frug er sich — "etwa Herr Ibig Oder Heil'ger Fhig? Heil'ger Hit ein schöner Titel — aber

"In Berlin nicht paffend" — Endlich Grübelnsmüd nannt' er fich Higig, Und nur die Getreuen wußten: In dem Sigig steckt ein Heil'ger. Heil'ger Hikig! sprach ich also, Als ich zu ihm kam, Sie sollen Wir die Ethmologie Bon dem Wort Schlemihl erklären.

Biel Umschweise nahm der Heil'ge, Konnte sich nicht recht exinnern, Eine Ausflucht nach der andern, Immer christlich — Bis mir endlich,

Endlich alle Anöpfe riffen An der Hofe der Geduld, Und ich anfing so zu fluchen, So gottläfterlich zu fluchen,

Daß der fromme Bietist, Leichenblaß und beineschlotternd, Unverzüglich mir willfahrte Und mir Folgendes erzählte:

"In der Bibel ift zu leien, Als zur Zeit der Wüftenwandrung Israel fich oft erluftigt Mit den Töchtern Kanaans,

"Da geschah es, daß der Pinhas Sahe, wie der edle Simri Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild Aus dem Stamm der Kananiter,

"Und alsbald ergriff er zornig Seinen Speer und hat den Simri Auf der Stelle totgestochen — Also heißt es in der Bibel.

"Alber mündlich überliefert Hat im Volke sich die Sage, Daß es nicht der Simri war, Den des Pinhas Speer getroffen,

"Sondern daß der Blinderzürnte, Statt des Sünders, unversehens Einen ganz Unschuld'gen traf, Den Schlemihl ben Zuri Schaddan." -

Dieser nun, Schlemihl I., Ist der Uhnherr des Geschlechtes Derer von Schlemihl. Wir stammen Bon Schlemihl ben Zuri Schaddan Freilich feine Helbenthaten Melbet man von ihm, wir fennen Nur den Namen und wir wiffen, Daß er ein Schlemihl gewesen.

Doch geschätzt wird ein Stammbaum Nicht ob seinen guten Früchten, Sondern nur ob seinem Alter — Drei Jahrtausend' zählt der uni're!

Jahre kommen und vergehen — Drei Jahrtausende verflossen, Seit gestorben unser Ahnherr, Herr Schlemihl ben Zuri Schadday.

Längst ist auch der Binhas tot — Doch sein Speer hat sich erhalten, Und wir hören ihn beständig Über uns're Häupter schwirren.

Und die besten Herzen trifft er — Wie Jehuda ben Halevy, Traf er Moses Iben Esra, Und er traf auch den Gabirol —

Den Gabirol, diesen treuen, Gottgeweihten Minnesänger, Diese fromme Nachtigall, Deren Rose Gott gewesen —

Diese Nachtigall, die ärrtlich Ihre Liebeslieder fang In der Dunkelheit der gotisch Mittelalterlichen Nacht!

Unerschrocken, unbekümmert Ob den Frahen und Gespenstern, Ob dem Bust von Tod und Wahnsinn, Die gespukt in jener Nacht —

Sie, die Nachtigall, sie dachte Nur an ihren göttlich Liebsten, Dem sie ihre Liebe schluchste, Den ihr Lobgesang verherrlicht!

Treißig Lenze sah Gabirol Hier auf Erden, aber Fama Ausposaunte seines Namens Herrlichkeit durch alle Lande. Bu Corduba, wo er wohnte, War ein Mohr sein nächster Nachbar, Welcher gleichsalls Berje machte Und des Dichters Ruhm beneidet.

Hörte er den Dichter singen, Schwoll dem Mohren gleich die Galle, Und der Lieder Süße wurde Bittre Wermut für den Neidhart.

Er verlockte den Verhaßten Nächtlich in sein Haus, erschlug ihn Dorten und vergrub den Leichnam Hinterm Hause in dem Garten.

Aber siehe! aus dem Boden, Wo die Leiche eingescharrt war, Wuchs hervor ein Feigenbaum Von der wunderbarsten Schönheit.

Seine Frucht war feltsam länglich Und von seltsam würz'ger Süße; Wer davon genoß, versank In ein träumerisch Entzücken.

In dem Bolfe ging darüber Biel Gerede und Gemunkel, Das am End' zu den erlauchten Ohren des Kalifen kam.

Dieser prüfte eigenzüngig Senes Feigenphänomen, Und ernannte eine strenge Untersuchungskommission.

Man verfuhr summarisch. Sechzig Bambushiebe auf die Sohlen Gab man gleich dem Herrn des Baumes, Belcher eingestand die Unthat.

Darauf riß man auch ben Baum Mit den Wurzeln aus dem Boden, Und zum Borschein fam die Leiche Des erschlagenen Gabirol.

Diese ward mit Bomp bestattet Und betrauert von den Brüdern; An demselben Tage hentte Man den Mohren zu Corduba.

### Disputation.

In der Aula zu Toledo Klingen ichmetternd die Fanfaren; Bu dem geiftlichen Turnei Wallt das Volk in bunten Scharen.

Tas ift nicht ein weltlich Stechen, Keine Gisenwaffe bliget — Gine Lanze ift das Wort, Tas icholastisch ichari gespitzet.

Nicht galante Paladins Fechten hier, nicht Tamendiener — Tiefes Kampfes Ritter find Kapuziner und Nabbiner.

Statt des Helmes tragen fie Echabbesdeckel und Rapuzen: Efapulier und Arbetanieh Sind der Harnisch, drob sie truken.

Welches ist der wahre Gott? Ist es der Hebräer starrer Großer Eingott, dessen Kämpe Nabbi Juda, der Navarrer?

Ober ist es der dreisalt'ge Liebegott der Christianer, Tessen Kämpe Frater Jose, Gardian der Franziskaner?

Durch die Macht der Argumente, Durch der Logit Kettenschlüsse Und Citate von Autoren, Die man anerkennen müsse,

Bill ein jeder Kämpe feinen Gegner ad absurdum führen Und die wahre Göttlichkeit Seines Gottes demonstrieren.

Festgestellt ist: daß derjen'ge, Der im Streit ward überwunden, Seines Gegners Religion Anzunehmen sei verbunden,

Daß der Jude sich der Taufe Heil'gem Sakramente füge, Und im Gegenteil der Chrift Der Beschneidung unterliege Jedem von den beiden Kännpen Beigefellt find elf Genoffen, Die zu teilen sein Geschick Sind in Freud' und Leid entschloffen.

Glaubenssicher find die Mönche Bon des Gardians Geleitschaft, Halten schon Weihwassertübel Für die Taufe in Bereitschaft,

Schwingen schon die Sprengelbesen Und die blanken Räucherfässer — Ihre Gegner unterdessen Wegen die Beschneidungsmesser.

Beide Rotten stehn schlagsertig Vor den Schranken in dem Saale, Und das Volk mit Ungeduld Harret drängend der Signale.

Unterm guldnen Baldachin Und umrauscht vom Hofgesinde Sitt der König und die Kön'gin; Diese gleichet einem Kinde.

Ein französisch stumpses Näschen, Schaltheit fichert in den Mienen, Doch bezaubernd sind des Mundes Immer lächelnde Rubinen.

Schöne, flatterhafte Blume — Daß sich ihrer Gott erbarme! Bon bem heitern Seine-Ufer Burde sie verpflanzt, die Arme,

Hierher in den steisen Boden Ter hispanischen Grandezza: Weiland hieß sie Blanch' de Bourbon, Donna Blanka heißt sie jepo.

Pedro wird genannt der König, Mit dem Zusatz der Grausame; Aber heute, milden Sinnes, Ist er besser als sein Name.

Unterhält sich gut gelaunt Mit des Hoses Ebelleuten; Auch den Juden und den Mohren Sagt er viele Artigkeiten. Diese Ritter ohne Vorhaut Sind des Königs Lieblingsichranzen, Sie befehl'gen seine Heere, Sie verwalten die Finanzen.

Aber plöglich Paukenichläge, Und es melden die Trompeten, Taß begonnen hat der Maulkampi, Ter Disput der zwei Athleten.

Ter Gardian der Franziskaner Bricht hervor mit frommem Grimme; Polternd roh und widrig gremend Ift abwechielnd seine Stimme.

In des Baters und des Sohnes Und des heil'gen Geiftes Namen Exorcieret er den Rabbi, Jafobs maledeiten Samen.

Tenn bei solchen Kontroverien Sind oft Teufelchen verborgen In dem Juden, die mit Scharffun, Wit und Gründen ihn versorgen.

Nun die Teufel ausgetrieben Durch die Macht des Exorcismus, Kommt der Mönch auch zur Dogmatik, Kugelt ab den Katechismus.

Er erzählt, daß in der Gottheit Trei Berjonen find enthalten, Die jedoch zu einer einz'gen, Wenn es passend, sich gestalten —

Ein Minsterium, das nur Bon demjen'gen wird verstanden, Der entsprungen ist dem Kerker Der Bernunst und ihren Banden.

Er erzählt: wie Gott der Herr Ward zu Bethlehem geboren Bon der Jungfrau, welche niemals Ihre Jungferschaft verloren;

Wie der Herr der Welt gelegen In der Krippe, und ein Kühlein Und ein Öchslein bei ihm stunden, Schier andächtig, zwei Kindviehlein. Er erzählte: wie der Herr Bor den Schergen des Herodes Nach Üghpten floh, und ivater Litt die herbe Pein des Iodes

Unter Pontio Vilato, Der das Urteil unterschrieben, Bon den harten Pharifäern, Bon den Juden angetrieben.

Er erzählte: wie der Herr, Der entstiegen seinem Grabe Schon am dritten Tag, gen Himmel Seinen Flug genommen habe;

Wie er aber, wenn es Zeit ist, Wiederkehren auf die Erde Und zu Josaphat die Toten Und Lebend'gen richten werde.

"Zittert, Juden!" rief der Mönch, "Bor dem Gott, den ihr mit Hieben Und mit Dornen habt gemartert, Den ihr in den Tod getrieben.

"Seine Mörder, Volf der Rachjucht, Juden, das seid ihr geweien — Jumer meuchelt ihr den Heiland, Welcher kommt, euch zu erlösen.

"Judenvolf, du bift ein Aas, Worin hausen die Dämonen; Eure Leiber sind Kasernen Für des Teufels Legionen.

"Thomas von Aquino sagt es, Den man nennt den großen Ochsen Der Gesehrsamkeit, er ist Licht und Lust der Orthodoxen.

"Judenvolf, ihr feid Hnänen, Wölfe, Schakals, die in Gräbern Wühlen, um der Toten Leichnam Blutfraßgierig aufzuftöbern.

"Juben, Juben, ihr seid Säue, Baviane, Nashorntiere, Die man neunt Mhinocerosse, Krokodike und Bamppre. "Ihr seib Raben, Gulen, Uhus, Fledermäuse, Wiedehöpse, Leichenhühner, Basitüken, Galgenvögel, Nachtgeschöpse.

"Ihr seid Lipern und Blindschleichen, Alarverichlangen, gift'ge Aröten, Ottern, Nattern — Christus wird Eu'r verfluchtes Haupt zertreten.

"Dber wollt ihr, Malebeiten, Eine armen Seelen retten? Lins der Bosbeit Synagoge Ilichtet nach den frommen Stätten,

"Nach der Liebe lichtem Tome, Wo im benedeiten Becken Euch der Tuell der Gnade iprudelt — Trin iollt ihr die Röpie steden —

"Baicht dort ab den alten Adam Und die Laster, die ihn schwärzen; Tes versährten Grolles Schunnel, Baicht ihn ab von euren Herzen!

"Hort ihr nicht des Heilands Stimme? Euren neuen Namen rief er — Laufet euch an Chrifti Bruft Bon der Sünde Ungeziefer!

"Unier Gott, der ist die Liebe, Und er gleichet einem Lamme; Um zu sühnen unire Schuld, Starb er an des Kreuzes Stamme.

"Unier Gott, der ift die Liebe, Jeins Christus ist sein Namen; Seine Duldsamkeit und Demut Suchen wir stets nachzuahmen.

"Teshalb find wir auch io janft, So leutielig, ruhig, milbe, Habern niemals, nach des Lammes, Tes Veriöhners, Musterbilde.

"Einst im Himmel werden wir Ganz verklärt zu frommen Englein, And wir wandeln dort gottselig, In den Fänden Lilienstenglein. "Statt ber groben Kutten tragen Wir die reinlichsten Gewänder Bon Mousslin, Brokat und Seide, Goldne Troddeln, bunte Bänder.

"Keine Glatze mehr! Goldlocken Flattern dort um unfre Köpie; Allerliebite Jungfraun flechten Uns das Haar in hübiche Zöpfe.

"Weinvokale wird es droben Bon viel weiterm Umfang geben, Us die Becher find hier unten, Worin schäumt der Saft der Neben.

"Doch im Gegenteil viel enger, Mis ein Weibermund hienieben, Wird das Frauenmundchen fein, Das dort oben uns beschieden.

"Trinfend, füssend, lachend wollen Vir die Ewigfeit verbringen, Und verzückt Halleluja, Kurie Eleison fingen."

Also ichloß der Christ. Die Mönchlein Glaubten schon, Erleuchtung träte In die Herzen, und sie schleppten Flink herbei das Tausgeräte.

Toch die wasserichenen Juden Schütteln sich und grinsen schnöde. Rabbi Juda, der Navarrer, Hub jest an die Gegenrede:

"Um für beine Saat zu büngen Meines Geistes dürren Acker, Mit Mistkarren voll Schimpiwörter Hast du mich beichmissen wacker.

"So folgt jeder der Methode, Dran er nun einmal gewöhnet. Und anstatt dich drob zu schelten, Sag' ich Dank dir, wohlversöhnet.

"Die Dreieinigkeitsdottrin Kann für unfre Leut' nicht passen, Die mit Regula-de-tri Sich von Jugend auf befassen. "Taß in beinem Gotte brei, Drei Verionen find enthalten, Ift beicheiben noch, jechstaufend Götter gab es bei ben Alten.

"Unbefannt ift mir der Gott, Den ihr Christum pilegt zu nennen; Seine Jungier Mintter gleichfalls Hab' ich nicht die Ehr' zu kennen.

"Ich bedaure, daß er einit, Bor eiwa zwölihundert Jahren, Ein'ge Unannehmlichkeiten Bu Jerusalem erfahren.

"Ch die Juden ihn getötet, Das ist schwer jest zu erkunden, Da ja das Corpus delicti Schon am dritten Tag verichwunden.

"Taß er ein Verwandter iei Unfres Gottes, ist nicht minder Zweiselhaft; io viel wir wissen, Hat der lett're keine Kinder

"Unser Gott ist nicht gestorben Als ein armes Lämmerichwanzchen Hür die Menschheit, ist fein iüßes Abilantröpschen, Faielhänschen.

"Unser Gott ist nicht die Liebe; Schnäbeln ist nicht seine Sache, Denn er ist ein Donnergott Und er ist ein Gott der Rache.

"Seines Jornes Blibe treffen Unerbittlich jeden Sünder, Und des Vaters Schulden büßen Oft die ipäten Enkelkinder.

"Unser Gott, der ist lebendig, Und in seiner Himmelshalle Existieret er drauf los Turch die Ewigkeiten alle.

"Unser Gott, und der ist auch Ein gesunder Gott, kein Menthos Bleich und dünne wie Oblaten Ober Schatten am Kokythes. "Unser Gott ist stark. In Händen Trägt er Sonne, Mond, Gestirne; Throne brechen, Völker schwinden, Wenn er runzelt seine Stirne.

"Und er ist ein großer Gott. Dabid singt: ermessen ließe Sich die Größe nicht, — die Erde Sei der Schemel seiner Füße.

"Unier Gott liebt die Musik, Saitenipiel und Festgesänge; Doch wie Ferkelgrunzen sind Ihm zuwider Glockenklänge.

"Leviathan heißt der Fiich, Welcher haust im Meeresgrunde; Mit ihm spielet Gott der Herr Alle Tage eine Stunde —

"Ausgenommen an dem neunten Tag des Monats Ab, wo nämlich Eingeäschert ward sein Tempel; An dem Tag ist er zu grämlich.

"Des Leviathans Länge ist Hundert Meilen, hat Floßsedern Groß wie König Of von Basan, Und sein Schwanz ist wie ein Cedern.

"Doch sein Fleisch ist belikat, Telikater als Schildkröten, Und am Tag der Auserstehung Wird der Herr zu Tische beten

"Alle frommen Auserwählten, Die Gerechten und die Weisen — Unires Herrgotts Lieblingsfisch Werden sie alsdann verspeisen,

"Teils mit weißer Knoblauchbrühe, Teils auch braun in Wein gesotten, Mit Gewürzen und Rosinen, Ungefähr wie Matelotten.

"In der weißen Knoblauchbrühe Schwimmen kleine Schäbchen Rettig — So bereitet, Frater Jose, Minndet dir das Fichlein, wett' ich! "Auch die braune if is teder, Nämtich die Rosineniauce, Sie wird himmlich wohl behagen Teinem Bäuchlein, Frater Jose.

"Was Gott focht, ist gut gesocht! Mönchlein, nimm jest meinen Kat an, Opire hin die alte Borhau: Und erquick dich am Lepartsan."

Alio lockend iprach der Nabbi, Lockend, födernd, heimlich ichnungelnd Und die Juden ichwangen ichen Ihre Meiser wonnegrungelnd,

Um als Sieger zu ikalvieren Die verfallenen Vorhäute. Wahre spolia opima In dem wunderlichen Streite.

Toch die Mönche hielten fest An dem väterlichen Glauber Und an ihrer Borhaut, ließen Sich derselben nicht berauben.

Nach dem Juden iprach aufs neue Ter fatholische Befehrer: Wieder schimpft er, jedes Wort Ist ein Nachttopf, und fem leerer.

Darauf repliziert der Nabbi Mit zurückgehaltnem Gifer: Wie sein Herz auch überkocht, Doch verschluckt er seinen Geifer.

Er beruft sich auf die Weischna, Kommentare und Traktate; Bringt auch aus dem Tausves-Jontof Viel beweisende Citate.

Aber welche Blasphemie Mußt' er von dem Mönche hören! Dieser sprach: der Tausves-Jontof Möge sich zum Teusel scheren.

"Ta hört alles auf, o Gott!" Kreischt der Rabbi jest entiehlich; Und es reißt ihm die Geduld, Rappelföpfig wird er plöstich. "Gilt nichts mehr der Tausves-Jon**tof**. Was foll gelten? Jeter! Jeter! Näche, Herr, die Missethat, Strase, Herr, den Übelthäter!

"Denn der Tausves-Jontof, Gott, Das bist du! Und an dem frechen Tausvesjontof-Leugner mußt du Deines Namens Ehre rächen.

"Laß den Abgrund ihn verichlingen, Wie des Kora bose Rotte, Die sich wider dich empört Durch Emeute und Komplotte.

"Tonnre deinen beiten Tonner! Strafe, o mein Gott, den Frevel — Hatteit du doch zu Sodoma Und Gomorrah Vech und Schwefel!

"Treffe, Herr, die Kavuziner, Wie du Pharaon getroffen. Der uns nachgesett, als wir Wohl bepackt davon geloffen.

"Sundertfausend Ritter folgten Tiesem König von Mizrasim. Stahlbepanzert, blanke Schwerter In den schrecklichen Jadaiim.

"Gott! du hast ja ausgestrockt Teine Jad, und samt dem Heere Ward ertränkt, wie junge Kahen, Pharao im roten Neere.

"Treffe, Herr, die Kapuziner, Zeige den insamen Schuften, Taß die Blize deines Zorns Nicht verrauchten und verpufften.

"Teines Sieges Ruhm und Breis Will ich fingen bann und iagen, Und dabei, wie Mirjam that, Tanzen und die Paufe ichlagen."

In die Rede grimmig fiel Jest der Mönch dem Jornentflammten: "Mag dich selbst der Herr verderben, Dich Verfluchten und Verdammten! "Tropen kann ich beinen Teufeln, Teinem ichnunggen Fliegengotte. Luzifer und Belzebube Belial und Aftarothe.

"Tropen kann ich beinen Geistern, Deinen dunkeln Höllenpossen, Tenn in mir ist Jesus Christus, Habe seinen Leib genossen.

"Christus ist mein Leibgericht, Schmedt viel besser, als Leviathan Mit der weißen Anoblauchsauce, Die vielleicht gesocht der Satan.

"Ach! anstatt zu disputieren, Lieber möcht' ich ichmoren, braten Auf dem wärmsten Scheiterhaufen Tich und beine Kameraden."

Alfo tort in Schimpf und Ernst Tas Turnei für Gott und Glauben, Tech die Kämpen ganz vergeblich Kreischen, ichelten, würen, schnauben.

Ichon zwölf Stunden währt der Kampf, Dem fein End' ift abzuichauen; Müde wird das Kublikum Und es ichwigen stark die Frauen.

Auch der Hof wird ungeduldig, Manche Zofe gähnt ein wenig. Zu der ichönen Königin Wendet fragend fich der König:

"Sagt mir, was ist Eure Meinung? Wer hat recht von diesen beiden? Wollt Ihr für den Rabbi Euch Tder für den Mönch entscheiden?"

Tonna Blanka ichaut ihn an, Und wie sinnend ihre Hände Mit verichränkten Fingern drückt fie An die Stirn und spricht am Ende:

"Welcher recht hat, weiß ich nicht — Doch es will mich ichier bedünken, Daß der Rabbi und der Mönch. Daß fie alle beibe stinken."

1000

## Machwort zum "Komancero."

Ich habe biefes Buch "Romancero" genannt, weil ber Romanzenton vorherrschend in den Gedichten, die hier gesammelt. Mit wenigen Ausnahmen schrieb ich sie während den letten drei Jahren, unter mancherlei förperlichen Sindernissen und Qualen. Gleichzeitig mit dem "Romancero" lasse ich in derielben Verlagshandlung ein Büchlein erscheinen, welches "Der Doftor Fauft, ein Tangpoem, nebst furiosen Berichten über Teufel, Beren und Dichtfunft" betitelt ift. Ich empfehle folches einem verehrungswürdigen Bublito, das fich gern ohne Ropf= anitrengung über bergleichen Dinge belehren lassen möchte; es ift eine leichte Goldarbeit, worüber gewiß mancher Grobschmied den Kopf schütteln wird. Ich hegte ursprünglich die Absicht, dieses Produkt dem "Romancero" einzuberleiben, was ich aber unterließ, um nicht die Einheit der Stimmung, die in letterem waltet und gleichsam sein Kolorit bildet, zu stören. Jenes Tangpoem schrieb ich nämlich im Jahre 1847, zu einer Zeit, wo mein boses Siechtum bereits bedenklich vorgeschritten war. aber doch noch nicht seine grämlichen Schatten über mein Gemut warf. Ich hatte damals noch etwas Fleisch und Seiden= tum an mir, und ich war noch nicht zu dem spiritualistischen Stelette abgemagert, das jest seiner ganzlichen Auflösung entgegenharrt. Aber existiere ich wirklich noch? Mein Leib ist so iehr in die Krumpe gegangen, daß schier nichts übrig geblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tonende Grab des Zauberers Merlinus, welches fich im Walde Brozeliand in der Bretagne befindet, unter hohen Eichen, deren Wipfel wie grüne Flammen gen Himmel lodern. Ach, um diese Bäume und ihr frisches Wehen beneide ich dich, Kollege Mer= linus, benn fein grunes Blatt rauscht herein in meine Matragen= gruft zu Paris, wo ich früh und ipat nur Wagengeraffel, Ge= hammer, Gefeife und Klaviergeklimper vernehme. Ein Grab ohne Ruhe, der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld auszugeben und keine Briefe oder gar Bücher zu

schreiben brauchen — das ift ein trauriger Zustand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, auch zum Netrolog, aber ich sterbe so langsam, daß solches nachgrade langweitig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Geduld, alles hat sein Ende. Ihr werdet eines Morgens die Bude geschlossen sinden, wo euch die Puppenspiele meines Humors is oft ergößten.

Was ioll aber, wenn ich tot bin, aus den armen Sanswürsten werden, die ich seit Jahren bei jenen Tarstellungen employiert hatte? Was soll 3. B. aus Masmann werden? Ungern verlass ich ihn, und es erfast mich schier eine tiefe

Wehmut, wenn ich benke an die Berie:

Ich sebe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase; Er ichtug wie ein Pudel, frisch, fromm, fröhlich, fret, Die Purzelbäume im Grase.

Und er versteht Latein. Ich habe freilich in meinen Schriften fo oit das Gegenteil behauptet, daß niemand mehr meine Be= hauptung bezweiselte, und der Armite ein Stichblatt der allge= meinen Verhöhnung ward. Die Schulbuben frugen ihn, in welcher Sprache der Don Quixote geschrieben sei? und wenn mein armer Magmann antwortete: "In spanischer Sprache" - erwiderten fie, er irre fich, derjelbe fei lateinisch geschrieben und das fame ihm jo fpanisch vor. Sogar die eigene Gattin war graufam genug, bei häuslichen Migverständnissen auszurufen, sie wundere sich, daß ihr Mann fie nicht verstehe, da fie doch deutich und kein Latein gesprochen habe. Die Maßmännische Großmutter, eine Bajcherin von unbescholtener Gitt= lichkeit und die einst für Friedrich den Großen gewaschen, hat fich über die Schmach ihres Enkels zu Tobe gegrämt; der Ontel, ein wackerer altpreußischer Schuhflicker, bildete fich ein, Die ganze Familie sei schimpfiert, und vor Berdruß ergab er fich dem Trunk.

Inheil angerichtet. Die würdige Waschfrau kann ich leider nicht wieder ins Leben zurückrusen, und den zartfühlenden Theim, der jeht zu Berlin in der Gosse liegt, kann ich nicht mehr des Schnapies entwöhnen; aber ihn selbst meinen armen Hanswurft Masmann, will ich in der öffentlichen Meinung wieder rehabilitieren, indem ich alles, was ich über seine Lateinlosigkeit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia, jemals geäußert habe, seierlich widerruie.

21

Co hatte ich benn mein Gewissen erleichtert. Wenn man auf dem Sterbebette liegt, wird man iehr empfindiam und weichielig, und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Ich gestehe es, ich habe manchen gefratt, manchen gebissen, und war fein Lamm. Aber glaubt mir, jene gepriesenen Lämmer der Sanftmut wurden fich minder frommig gebarden, besäßen sie die Zähne und die Tapen des Tigers. Ich kann mich rühmen, daß ich mich solcher angebornen Waffen nur felten bedient habe. Seit ich felbst der Barmbergiafeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Jeinden Umnestie erteilt; manche schöne Gedichte, die gegen sehr hohe und sehr niedrige Bersonen gerichtet waren, murden beshalb in vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gedichte, die nur halbweg Anzüglichkeiten gegen ben lieben Gott selbst enthielten, habe ich mit ängstlichstem Gifer den Flammen überliefert. Es ist beifer, daß die Verse brennen, als der Versifer. Ja, wie mit der Kreatur, habe ich auch mit dem Schöpfer Frieden gemacht, jum größten Argernis meiner aufgetlärten Freunde, Die mir Vorwürfe machten über diejes Zurückjallen in den alten Aber= glauben, wie sie meine Beimkehr zu Gott gn nennen beliebten. Andere, in ihrer Intolerang, äußerten sich noch herber. Der gesamte hohe Klerus des Altheismus hat fein Unathema über mich ausgesprochen, und es giebt fanatische Pfaffen des Un= glaubens, die mich gerne auf die Folter spannten, damit ich meine Regereien bekenne. Bum Glück stehen ihnen feine andern Folterinstrumente zu Gebote, als ihre Schriften. Aber ich will auch ohne Tortur alles befennen. Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei ben Segelianern die Schweine gehütet. Bar es die Miffere, die mich zurücktrieb? Bielleicht ein minder mijerabler Grund. Das himmlische Seimweh überfiel mich und trieb mich fort durch Wälder und Schluchten, über die schwindligsten Berg= wfade der Dialektik. Auf meinem Wege fand ich den Gott der Vantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wejen ist mit der Welt verwebt und vermachien, aleichsam in ihr eingekerkert, und gabut dich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen zu haben, muß man eine Verson ein, und, um ihn zu manifestieren, muß man die Ellbogen rei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen rermag - und das ist doch die Hauptiache - jo muß man uch seine Persönlichkeit, seine Außerweltlichkeit und seine bei= igen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtig= eit u. f. w. annehmen. Die Unsterblichkeit ber Geele, uniere

Fortdauer nach dem Tode, wird uns alsdann gleichsam mit in den Kauf gegeben, wie der schöne Markknochen, den der Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unentgelklich in den Korb schiebt. Ein solcher Markknochen wird in der tranzösischen Küchensprache la resouissance genannt, und man kocht damit ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Kranken sehr stärkend und labend sind. Daß ich eine solche resouissance nicht ablehnte und sie mir vielmehr mut Behagen zu Gemüte führte, wird jeder fühlende Menich

billigen.

3ch habe vom Gott der Pantheiften geredet, aber ich fann nicht umbin zu bemerfen, daß er im Grunde gar fein Gott ift, sowie überhaupt die Panthenten eigentlich nur verschämte Atheisten find, die sich weniger por der Sache, als vor den Schatten, den fie an die Wand wirft, por dem Namen fürchten, Auch haben die meisten in Deutschland mährend der Restaurationszeit mit dem lieben Gotte dieselbe fünfzehnjährige Romodie acipielt, welche hier in Frankreich die konstitutionellen Ronalisten, die größtenteils im Herzen Republikaner waren. mit dem Königtume ipielten. Rach der Julius = Revolution liek man jeweits wie diesieits des Icheines die Maste fallen! Seit= dem, besonders aber nach dem Sturz Ludwig Philipps, des beiten Monarchen, der jemals die konstitutionelle Dornenkrone trug, bildete sich bier in Frankreich die Meinung, daß nur zwei Regierungsformen, das absolute Königtum und die Republit, die Aritit der Bernunft oder der Erfahrung aushielten, daß man eins von beiden mählen müise, daß alles dazwischen Liegende Mijchwerf, unwahr, unhaltbar und verderblich fei. In derielben Weise tauchte in Teutschland die Unsicht auf, daß man mählen muffe zwiichen der Religion und der Philosophie. amiichen dem geoffenbarten Dogma des Glaubens und der letten Konseguenz des Tenkens, zwiichen dem absoluten Bibelaptt und dem Atheismus.

Je entichiedener die Gemüter, desto leichter werden sie das Dier iolcher Tilemmen. Was mich betrisst, so kann ich mich in der Politik keines sonderlichen Fortichritts rühmen; ich versharrte dei denielben demokratischen Prinzipien, denen meine früheste Jugend huldigte und für die ich seitdem immer flammender ergkühe. In der Theologie hingegen nuß ich mich des Kückschreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits oben gestanden, zu dem alten Aberglauben, zu einem persönlichen Gotte, zurücksehrte. Tas läßt sich nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher ausgeklärre und wohlmeinende Freund ver-

tuchte. Ausdrücklich widersprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Rückichritte bis zur Schwelle irgend einer Kirche oder gar in ihren Schof geführt. Rein. meine religiösen Aberzeugungen und Ansichten find frei geblieben von jeder Kirchlichkeit; kein Glockenklang hat mich verlockt, keine Altarkerze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Vernunft nicht gang entjagt. Ich habe nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten Heidengötter, von denen ich mich zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft. Es war im Mai 1848, an dem Tage, wo ich jum lettenmale ausging, als ich Abschied nahm von den holben Jolen, die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mühe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in den erhabenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange und ich weinte so heftig, daß fich deffen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trostlos, als wollte fie fagen: "Siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht helsen fann?"

Ich breche hier ab, benn ich gerate in einen larmonanten Ton, der vielleicht überhand nehmen kann, wenn ich bedenke. daß ich jetzt auch von dir, teurer Lejer, Abichied nehmen ioll. Eine gewisse Rührung beschleicht mich bei diesem Gedanken; denn ungern trenne ich mich von dir. Der Autor gewöhnt sich am Ende an sein Publikum, als wäre es ein vernünftiges Wesen. Auch dich scheint es zu betrüben, daß ich dir Balet fagen muß; du bist gerührt, mein teurer Leser, und koitbare Berlen fallen aus beinen Thränensäcken. Doch beruhige Dich. wir werden uns wiedersehen in einer besseren Welt, wo ich dir auch bessere Bücher zu schreiben gedenke. Ich setze voraus. daß fich dort auch meine Gesundheit bessert und daß mich Swedenborg nicht belogen hat. Dieser erzählt nämlich mit großer Zuversicht, daß wir in der andern Welt das alte Treiben, ganz wie wir es in dieser Welt getrieben, ruhig fortsetzen. daß wir dort unsere Individualität unverändert bewahren, und daß der Tod in unserer organischen Entwickelung gar keine sonderliche Störung hervorbringe. Swedenborg ift eine grund= ehrliche Haut, und glaubwürdig find seine Berichte über die andere Welt, wo er mit eigenen Augen die Personen sah, die auf unserer Erde eine Rolle gespielt. Die meisten, sagt er, blieben unverändert und beschäftigen fich mit benfelben Dingen. mit benen sie sich auch vormals beichäftigt: fie blieben statio= när, waren veraltet, rokoko, was sich mitunter sehr lächerlich ausnahm. Co 3. B. unier teurer Dottor Martinus Luther war stehen geblieben bei seiner Lehre von der Gnade, über die er während dreibundert Sahren tagtäglich dieselben verichim= melten Argumente niederschrieb - gang in derielben Beise wie der verstorbene Baron Edstein, der während amangia Sahren in der "Allgemeinen Zeitung" einen und benielben Artifel drucken lien, ben alten jesuitischen Sauerteig beständig wiederkäuend. Aber, wie gesagt, nicht alle Personen, die hienieden eine Rolle gemielt, fand Ewedenborg in folcher foifilen Erstarrung: fie hatten im Guten wie im Boien ihren Charafter weidlich ausgebildet in der andern Welt, und da gab es fehr wunderliche Ericheinungen. Selden und Beilige waren dort zu Lumpen und Tauge nichtien herabgeiunken, während auch das Gegenteil statt= fand. Co 3. B. stieg dem beiligen Antonius der Sochmut in Novi, als er erinbr, welche ungeheure Verehrung und Un= betung ihm die ganze Christenheit zollt, und er, der hienieden den jurchtbarsten Beriuchungen widerstanden, ward jest ein gan; impertinenter Schlingel und liederlicher Galgenstrick, ber fich mit feinem Schweine um die Wette in den Kot malat. Die tensche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die fie unbesiegbar glaubte, gar ichmählich zu Falle, und fie, die einst den Greisen jo glorreich widerstanden, erlag der Ber= lectung des jungen Absalon, Sohn Davids. Die Töchter Loths tungegen hatten sich im Verlauf der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt für Diufter der Unständigkeit; der Allte verharrte leider bei der Weinflasche.

So närriich sie auch klingen, so sind doch diese Nachrichten ebenio bedeutsam wie icharisiunig. Der große klandinabilche Seher begriff die Einheit und Unteilbarkeit unserer Existenz, sowie er auch die unveräußerlichen Individualitätsrechte des Menichen ganz richtig erkannte und anerkannte. Die Forkdauer nach dem Tode ist bei ihm kein idealer Mummenschanz, wie wir neue Jacken und einen neuen Menschen auziehen; Menich und Kostüm bleiben bei ihm unverändert. In der underen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen Grönländer behaglich sühlen, die einst, als die dänischen Missionäre sie bekehren wollten, an diese die Frage richteten: obes im christlichen Himmel auch Seehunde gebe? Auf die verzeinende Untwort erwiderten sie betrübt: der christliche Himmel vasse alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne Seehunde

existieren fönnten.

Die sträubt sich unsere Seele gegen den Gedanken des Aufs
hörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Vernichtung! Der
horror vacui, den man der Natur zuschreibt, ist vielmehr dem
menschlichen Gemüte angeboren. Sei getrost, teurer Leser, es
giebt eine Fortdauer nach dem Tode, und in der andern Welt
werden wir auch unsere Seehunde wiedersinden.

Und nun, lebe wohl, und wenn ich dir etwas schuldig bin.

io ichice mir beine Rechnung. -

Beidrieben gu Paris, ben 30. September 1851.

Beinrich Beine.



Lette Gedichte.

94



heinrich heine (geb. 13. Dezemver 1799 in Disselvorf, gest. 17. Februar 1856 in Paris) verössentlichte nach Erscheinen des "Romancero" (Hamburg 1851) keinen aparten Gedichthand mehr; was er seitdem an Gedichten noch schuf, brachten seine "Vermischten Schriften" (3 Bbe. Hamburg 1854) im ersten Bande, serner Chr. Schads "Deutscher Musenalmanach" für 1854 und 1857, Adolf Strobtmanns Zeitschrift "Orion" für 1863 zc., oder es blieb mit älteren zurückzelegten Stücken vorläusig ungedruckt. Dies gesammte Gedichtmaterial liegt nun hier, nach dem Vorgange der seit 1870 erschienenen Originalausgaben von Heines "Sämtlichen Werken,"

jufammen unter dem Titel "Lette Gedichte" vor.

Diese "Letzten Gedichte" bestehen aus zwei Gruppen: 1) solche, die Adolf Strodtmann 1863 im 18. Bde. seiner fritischen Originalausgabe von Heines "Sämtlichen Werken" (21 Bde. Handurg 1861—1866) unter dem Titel "Letzte Gedichte (1853—1855)" zus sammenstellte; — 2) solche, die Adolf Strodtmann 1869 in einem "Supplementbande" zu dieser fritischen Originalausgabe von Heines "Sämtlichen Werken" herausgab, der unter solgendem Separattitel erschien: "Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine. Aus dem Nachlasse des Dichters zum ersten Male verössentlicht." (Hamsburg 1869); die Aphorismen, Aussiche und Briefe, die als "Gesbanken" bezeichnet wurden, sind hier natürlich fortgelassen.

Die erste dieser beiden Gruppen enthält also Gedichte, die heme nach Strodtmanns Angabe zwischen 1853 und 1855 versaßte. Die zweite Gruppe dagegen enthält bereits zerstreut gedruckte oder noch völlig ungedruckte Gedichte aus den verschiedensten Lebensperioden des Dichters, und ist demgemäß von Strodtmann in vier Abteilungen verteilt. Lehterer sagt im Vorwort innes Supplementhandes unter

anderm folgendes:

"Bei Zusammenstellung der Gedichte ist durchschnittlich die chronoslogische Ordnung bewahrt worden. Doch habe ich mir in fünstlerischem Interesse manche kleine Abweichung von derselben gestattet, . . . Im allgemeinen umfaßt die erste Abbeichung Gedichte aus der Jugendzeit die 1830; die zweite Lieder aus den dreißiger Jahren; die dritte meist politische Satiren aus der Nitte der vierziger Jahren; wie die vierte satt ausnahmssos Inrische und epische Produktionen, welche seit dem Erscheinen des "Nomancero" entstanden sind. Wie schon der stücktigste Überblick zeigt, ist jede Periode der poetischen Lausbahn Keines durch

seinen litterarischen Nachlaß um wertvolle Zeugniffe bereichert worben, und wenn auch die Mutmagung nahe liegt, daß die ftrenge Gelbstritit des Berjaffers an dem hypersentimentalen Ton einiger Lieder aus der erfien Jugendzeit später begrundeten Unftop nahm, vermag man boch bei der überraschenden Schönheit anderer ichwer zu begreifen, mas ihn gu fo langer Burudhaltung berfelben bewog. Das hervorragenofte Intereffe gewähren auf jeden Fall die Gedichte aus feiner letten Leben3= periode. Die heroijde Obmacht bes Beiftes über den gebrochenen Leib mungt uns fraunence Bewunderung ab - hier wiederholt fich bor unjeren Augen das Schaufpiel des Promotheus, welcher, unbefümmert um den Geier, der ihm die Bruft gerfleicht, den Gottern trott. Bahrend fich in nicht wenigen biefer Produttionen, wie in bem un= vergleichtlich reinen und ichonen Gebichte "Bimint", bie ichopferische Gestaltungstraft Deines auf ben hochften Gipfel der Runft erhebt, und jelbst den entjegtichften Jammer phufischen Glends - wir verweisen nur auf den ichmerglichen Ermnerungstraum aus ber Schenke von Gobesberg - poetisch zu bewältigen weiß, steigert fich in anderen Diejer Erzeugnijfe der weltverachtende Ribilismus, welcher das End= refultat feiner geiftigen Entwidtung war, zu chnifder Wildheit, ober bisweilen gar ju jo fturrifer Objconitat, bag die Mitteilung einzelner jolder Rrantheitsphantafien für jest unterbleiben mußte. Bie furchtbar ber Stachel jener nihitiftijden Beltanichanung fich gulegt nicht gegen die romantischen Auswüchse allein, fondern gegen die Boefie felber fehrt, erhellt unter anderm aus dem Nachworte zu einem diefer nicht gur Beröffentlichung geeigneten Gedichte, wo mit nadtem Sohn ertlart mirb:

Wißt ihr bod, daß jede Runft Sft am End' ein blauer Dunft!

Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Kelche So romantisch jüß gebtüht In des Diterdingen Leed? War's vielleicht die blaue Nase Seiner mitschwindssücht'gen Base, Die im Abelspüße starb? Mag vielleicht von blauer Farb' Ein Strumpsband geweien sein, Das beim hofball siet vom Bein Einer Danie? — Fitlesang!

Zum Glüd sind derartig granfame Selbstverhöhnungen ber Poesse in der vorliegenden Sammtung doch nur ielten, und ihr geller Bersaweislungsschrei wird durch die füß melodischen Weisen echter Kunst wert übertönt. Dazwischen stingen bie altbekannten Graziosod des Deine/ichen Humors lustig mit ihren Schellen; Mahmann und Beneden, herwegh und Meyerbeer werden mit einer Lauge ägenden Spottes überschlittet; die Berkiner Weisbierphilizier und hochmütig von "Kanaille" schwagenden

Garbelieutenants werben so wenig verschont wie die Gelbsäde der Hamburger Judenschaft; sogar die harmlosen Schwabendichter, welche anno 1837 in corpore aus dem Nusenalmanach desertierten, weil dersselbe mit dem Porträt H. Heines geschmückt war, müsen sich zur Strafe für diesen Frevel eine posthume Nederei derhien Kaltbers gesallen lassen — es ist, wie Hettor Berlioz in einem ungedruckten Briefe sagt, als stünde der Dichter am Fenster seines Grabes, um diese Welt, an der er keinen Teil mehr hat, noch zu beschauen und über sie zu spotten. — Bei der ungemeinen Sorgfalt, welche heine auf die künstelerische Abrundung seiner Werke zu derwenden psiegte, unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß er bei längerem Leben manches Detail in hrachsicher wie in metrischer Hinfact noch geseilt und verbessert hätte."

Das wertvollste Stiid bes gangen Banbes ift ohne Zweifel bie umfangreiche Dichtung "Bimini", die überhaupt zu dem fünftlerisch Bedeutenoften gehört, mas Beine geschaffen hat: - der Stoff, von Beine aufs Tapet gebracht (vergl. übrigens bei Goethe die Berjungung Faufts), reiht fich jenen Dichtungsftoffen an, die mir als "emige" zu bezeichnen pflegen; und die Behandlung ift eine, wenn auch an einzelnen Stellen beine'fch-fcurrile, im aanzen aukerordentlich gelungene, intereffant ingbesondere badurch, baß fich der Dichter gang in den romantischen Zauber ber Berjungungsidee vertieft. während er fie doch humorvoll aufs feinste ironisiert. Fast zu gleicher Zeit mit Beine, aber völlig unabhängig von diesem, behandelte Frederik Baludan-Miller, einer der ideen= und gestaltungereichsten Boeten Danemarts, benfelben Stoff in feiner Profadichtung "Die Berjiingungsquelle". Beide Dichter find wohl durch eine furze Notiz über die sagenhafte Entdeckung der Wunderinsel Bimini oder Bemini in Robertsons Geschichte von Amerika angeregt. Es entfpricht der hohen Bedeutung des Beine'ichen Gedichts, daß hier noch beigebracht wird, mas Strodtmann in einer Unmerfung zu bemfelben mitteilt (Ceite 401 jenes "Cupplementbandes"):

"Rach ber breiten Anlage bes Prologs zu schließen, scheint Heine ansangs ben Plan gehegt zu haben, bas Gebicht "Bimmi" in etwas betaillierterer Weise auszusühren. Rachbem er basselbe mit bem kurzen Endkapitel abgeschlossen, mag er dies Misberchältnis bes übersangen Prologs störend empfunden und an eine Kürzung des Eingangs gesdach haben. Wenigstens sinde fich aus häterer Zeit folgender Ansang, welcher die ersten 29 Strophen vollsjändig getilgt hätte:

Männer wie Columbus, Cortes Und Pizarro und Vilbao, habt ihr in der Schul' auswendig Schon gelernt; ihr fennt sie gut. Wenig ober gar nicht kennt ihr Ihren Zeit= und Zunstgenoffen, Jenen Wasserabenteurer, Namens Juan Ponce be Leon,

Welcher Florida entdedte 2c.

Eben so sind in einer fragmentarischen Abschrift von der Hand seines Setretärs Richard Reinhardt die letzten 17 Strophen des Prologs durch solgenden abgefürzten Schluß ersetzt:

Muse, kleine Zauberin, Mach mein Lied zu einem Schiffe, Und mit aufgespannten Segeln Fahren wir nach Bimini!

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter dienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Kleiner Vogel, Kolibri! Kleines Tiichtein, Bribibi! Fliegt und schwimmt voran und zeiget Uns den Weg nach Bimini!"



# Letzte Bedichte.

(1853 - 1856.)

### Bimini.

Prolog.

Die verschollen jett, wie prachtvoll Blühte sie im Menschenherzen Bu der Zeit, von der wir singen!

Wunderglaubenszeit! Ein Wunder War fie felbst. So viese Wunder Gab es damals, daß der Mensch Sich nicht mehr darob verwundert.

Wie im fühlsten Werkeltagslicht Der Gewohnheit, sah der Mensch Manchmal Dinge, Wunderdinge, Welche überflügeln konnten

In der Tollheit selbst die tollsten Fabeleien in Legenden Frommer hirnverbrannter Mönche Und in alten Kitterbüchern.

Eines Morgens, bräutlich blühend, Tauchte aus des Oceanes Blauen Fluten ein Meerwunder, Eine ganze neue Belt —

Eine neue Welt mit neuen Menschensorten, neuen Bestien, Neuen Bäumen, Blumen, Bögeln, Und mit neuen Weltkrankbeiten! Unterdessen unive alte, Unive eigne alte Welt, Umgestaltet, ganz verwandelt Wunderbarlich wurde sie.

Durch Erfindnisse des Geistes, Des modernen Zaubergeistes, Durch die Schwarzkunst Berthold Schwarzes Und die noch viel schlaure Schwarzkunst

Gines Mainzer Teufelbanners, So wie auch durch die Magie, Welche waltet in den Büchern, Die von bärt'gen Hexenmeistern

Aus Byzanz und aus Agypten Uns gebracht und hübsch verdolmeticht Buch der Schönheit heißt das eine, Buch der Wahrheit heißt das andre.

Beide aber hat Gott selber Abgesaßt in zwei verichiednen Himmelssprachen, und er schrieb sie, Wie wir glauben, eigenhändig.

Durch die kleine Zitternadel, Die des Scemanns Wünschelrute, Fand derselbe damals auch Einen Weg nach India,

Nach der lang gesuchten Heimat Ter Gewürze, wo sie sprießen Schier in liederlicher Fülle, Manchmal gar am Boden ranken

Die phantastischen Gewächie, Kräuter, Blumen, Stauden, Bäume, Die des Pflanzenreiches Abel Oder Kronjuwelen find,

Jenc seltnen Spezereien, Mit geheimnisvollen Kräften, Die den Menichen oft geneien, Öfter auch erkranken machen —

Je nachdem sie mischt die Hand Eines klugen Apothekers Ober eines dummen Ungars Aus dem \* \* \* Banat. Alls fich nun die Gartenpforte Indias erschloß — balfantisch Wogend jetzt ein Meer von Weihrauch, Eine Sündssut von wollüstig

Ungeheuerlichen Düften, Sinnberauschend, finnbetäubend, Strömte plöhlich in das Herz, In das Herz der alten Welt.

Bie gepeitscht von Feuerbränden, Flammenruten, in der Menschen Abern raste jest das Blut, Lechzend nach Genuß und Gold —

Doch das Gold allein blieb Loiung, Denn durch Gold, den gelben Kuppler, Kann sich jeder leicht verschaffen Alle irdischen Genüsse.

Gold war jest das erste Wort, Das der Spanier sprach beim Eintritt In des Indianers Hütte — Erst nachher frug er nach Wasser.

Mexiko und Peru sahen Dieses Golddursts Orgia, Cortez und Pizarro wälzten Goldbesoffen sich im Golde.

Bei dem Tempelsturm von Quito Lopez Bacca stahl die Sonne, Die zwölf Centner Goldes wog; Doch dieselbe Nacht verlor er

Sie im Würfelipiele wieder, Und im Volke blieb das Sprichwort: "Das ist Lopes, der die Sonne Hat verspielt vor Sonnenausgang."

Hei! Das waren große Spieler, Große Diebe, Weuchelmörder, (Ganz vollkommen ist fein Menich.) Doch sie thaten Bunderthaten,

Mberflügelnd die Brouessen Furchtbarlichster Soldateste, Von dem großen Holosernes Bis auf Hahnau und Radesti. In der Zeit des Wunderglaubens Thaten auch die Menschen Bunder; Wer Unmögliches geglaubt, Konnt' Unmögliches verrichten.

Nur der Thor war damals Zweifler, Die verständ'gen Leute glaubten; Bor den Tageswundern beugte Gläubig tief sein Haupt der Weise.

Seltjam! Aus des Wunderglauben3 Wunderzeit klingt mir im Sinne Heut beständig die Geschichte Von Don Juan Ponce de Levn,

Welcher Florida entdeckte, Aber jahrelang vergebens Anigejucht die Wunderiniel Seiner Sehnjucht: Bimini!

Vimini! bei deines Namens Holdem Mang, in meiner Bruft Bebt das Herz, und die verstorbnen Jugendträume, sie erwachen.

Auf den Häuptern welte Kränze, Schauen sie mich an wehmütig; Tote Nachtigallen flöten, Schluchzen zärtlich, wie verblutend.

Und ich fahre auf, erschrocken, Meine kranken Glieder schüttelnd Also heitig, daß die Nähte Meiner Narrenjacke platzen —

Doch am Ende muß ich lachen, Denn mich dünket, Kapageien Krischten drollig und zugleich Melancholisch: Bimini.

Hilf mir, Muse, kluge Bergiee Des Parnasses, Gottestochter, Steh mir bei jeht und bewähre Die Magie der edeln Dichtkunst —

Zeige, daß du hexen kannst, Und verwandle flugs mein Lied In ein Schiff, ein Zauberschiff, Das mich bringt nach Bimini! Kaum hab' ich das Wort gesprochen, Geht mein Wunsch schon in Erfüllung, Und vom Stapel des Gedankens Läuft herab das Zauberschiff.

Ber will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter dienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Leidet ihr am Zipperlein, Edle Herren? Schöne Tamen, Habt ihr auf der weißen Stirn Schon ein Rünzelchen entdeckt?

Folget mir nach Bimini, Dorten werdet ihr genesen Bon den schändlichen Gebresten; Hydropathisch ist die Kur!

Fürchtet nichts, ihr Herrn und Damen, Sehr solide ist mein Schiff; Aus Trochäen, stark wie Gichen, Sind gezimmert Kiel und Planken.

Rhantasie sitzt an dem Steuer, Gute Laune bläht die Segel, Schiffsjung' ist der Witz, der flinke: Ob Verstand an Bord? Ich weiß nicht

Meine Raen sind Metanhern, Die Hyperbel ist mein Mastbaum, Schwarz-rot-gold ist meine Flagge, Fabelsarben der Romantik —

Trikolore Barbaroffas, Wie ich weiland fie gesehen Im Kyffhäuser und zu Frankfurt In dem Dome von Sankt Baul. —

Durch das Meer der Märchenwelt, Durch das blaue Märchenweltmeer, Zieht mein Schiff, mein Zauberschiff, Seine träumerischen Furchen.

Funkenstäubend mir voran, In dem wogenden Uzur, Blätschert, tummelt sich ein Heer Bon großköpsigen Delphinen — Und auf ihrem Rücken reiten Meine Wasserpostillone, Umoretten, die bausbäckig Auf bizarren Menchelhörnern

Schallende Fanjaren blaien -Aber horch! da unten klingt Aus der Meerestiefe plöglich Ein Gekicher und Gekächter.

Ach, ich fenne diese Laute, Diese süßmoquanten Stimmen — Das find schnippische Undinen, Nigen, welche ikeptisch ipötteln

Über mich, mein Narrenschiff, Meine Narrenpassagiere, Über meine Narrensahrt Nach der Insel Bimini.

#### Ţ

Einiam auf dem Etrand von Cuba, Bor dem fiillen Wafferspiegel, Steht ein Menich, und er betrachtet In der Flut sein Konterfei.

Diefer Menich ift alt, doch ipanisch Kerzensteif ist seine Haltung. Halb seemännisch, halb soldatisch Hit sein wunderlicher Anzug.

Weite Fischerhosen bauschen Unter einem Rock von gelber Elemshaut; von reichgesticktem Goldstoff ist das Bandelier.

Taran hängt die obligate Lange Klinge von Toledo, Und vom grauen Filzhut wehen Blutrot feck die Hahnenfedern.

Sie beschatten melancholisch Ein verwittert Greisenantlit, Belches Zeit und Zeitgenoffen Übel zugerichtet haben. Mit dem Aunzeln, die das Alter Und Strapazen eingegraben, Kreuzen fich fatale Narben Schlechtgeflickter Säbelhiebe.

Eben nicht mit sonderlichem Wohlgefallen scheint der Greis In dem Waffer zu betrachten Sein bekümmert Spiegelbildnis.

Wie abwehrend streckt er manchmal Seine beiden Hände aus, Schüttelt dann das Haupt, und seufzend Spricht er endlich zu sich selber:

"Ist das Juan Bonce de Leon, Der als Bage an dem Hofe Bon Don Gomez trug die stolze Schleppe der Alkadentochter?

"Schlank und lustig war der Fant, Und die goldnen Locken spielten Um das Haupt, das voll von Leichtstun Und von rosigen Gedanken.

"Alle Damen von Sevilla Kannten seines Bierdes Husichlag, Und sie flogen rasch ans Fenster, Wenn er durch die Straßen ritt.

"Rief der Reiter seinen Hunden, Mit der Zung' am Gaumen schnalzend, Dann durchdrang der Laut die Herzen Hocherrötend schöner Frauen.

"Ist das Jean Ponce de Leon, Der ein Schreck der Mohren war, Und, als wären's Distelköpfe, Niederhieb die Turbanhäupter?

"Auf dem Blachfeld vor Granada Und im Angeficht des ganzen Christenheers hat Don Gonzalvo Wir den Ritterschlag erteilet.

"An dem Abend jenes Tages, In dem Belte der Infantin Tanzte ich, beim Klang der Geigen. Mit des Hofes ichönen Damen. "Aber weder Klang der Geigen Roch Gekole ichöner Tamen Habe ich gehört am Abend Jenes Tages — wie ein Füllen

"Stanwite ich des Zeltes Boden, Und vernahm nur das Geklirre, Mur das liebliche Geklirre Meiner ersten goldnen Sporen.

"Mit den Jahren kam der Ernst Und der Ehrgeiz, und ich folgte Tem Columbus auf der zweiten Großen Weltentdeckungsreise.

"Treusam blieb ich ihm ergeben, Tiesem andern großen Christoph, Ter das Licht des Heils getragen Zu den Heiden durch das Wasser.

"Ich vergesse nicht die Wilbe Seines Blickes. Schweigiam litt er, Klagte nur des Nachts den Sternen Und den Wellen seine Leiden.

Als der Admiral zurück ging Nach Hispanien, nahm ich Tienste Bei Djeda, und ich ichiffte Wit ihm aus auf Abenteuer.

"Ton Dieda war ein Ritter Bon der Fußzeh' bis zum Scheitel, Keinen bessern zeigte weiland König Artus' Tasclrunde.

"Fechten, fechten war die Wollust Seiner Seele. Heiter lachend Focht er gegen wilde Rotten, Die ihn zahllos oft umzingelt.

"Alls ihn traf ein gift'ger Burfipieß, Nahm er ftracks ein glühend rotes Eisen, brannte bamit aus Seine Wunde, heiter lachend.

"Einst, bis an die Höfte watend Durch Moräste, deren Ausgang Unbekannt, auss Geratewohl, Thne Speise, ohne Wasser, "Hatten wir schon dreißig Tage Uns dahingeschleppt; von hundert Bwanzig Mann ichon (mehr als) achtzig Waren auf dem Marich verschmachtet —

"Und der Sumpf ward immer tiefer Und wir jammerten verzweifelnd — Doch Djeda sprach uns Mut ein, Unverzagt und heiter lachend.

"Später ward ich Waffenbruder Des Bilbao — diefer Held, Der so mutig wie Djeda, War kriegskund'ger in Entwürfen.

"Alle Abler des Gedankens Nisteten in seinem Haupte, Und in seinem Herzen herrlich Strahlte Großmut wie die Sonne.

"Ihm verdankt die Krone Spanien Hundert Königtümer, größer Als Europa und viel reicher Als Benezia und Flandern.

"Zur Belohnung für die hundert Königtümer, die viel größer Uls Europa und viel reicher Uls Benezia und Flandern,

"Gab man ihm ein hänfen Halsband Einen Strick; gleich einem Sünder Ward Bilbao auf dem Marktplat Sankt Sebastians gehenkt.

"Nein so ritterlicher Degen, Auch von g'ringerm Heldensinn, Doch ein Feldherr sonder gleichen, Wor der Cortez, Don Fernando.

"In der winzigen Armada, Welche Mexito erobert, Nahm ich Dienste — die Strapazen Fehlten nicht bei diesem Feldzug.

"Dort gewann ich sehr viel Gold. Aber auch das gelbe Fieber — Ach! ein gutes Stück Gesundheit Ließ ich bei den Mexikanern. "Mit bem Golde hab' ich Schiffe Ausgerüftet. Meinem eignen Stern vertrauend hab' ich endlich Hier entbeckt die Insel Enba,

"Die ich jeho guberniere Für Juanna von Caftilien Und Fernand von Arragon, Die mir allerhöchst gewogen.

"Habe nun erlangt, wonach Stets die Menichen gierig laufen; Fürstengunft und Ruhm und Würden, Auch den Calatrava-Orden.

"Bin Statthalter, ich besitze Wohl an hunderttausend Beios, Gold in Barren, Edelsteine, Säde voll der schönsten Perlen —

"Ach, beim Anblick dieser Perlen Werd' ich traurig, denn ich denke: Besser wär's, ich hätte Zähne, Zähne wie in meiner Jugend —

"Jugendzähne! Mit den Zähnen Ging verloren auch die Jugend — Tenk' ich dran, schmachvoll ohnmächtig Knirsch' ich mit den morichen Stummeln.

"Jugendzähne, nebst der Jugend, Könnt' ich euch zurück erkausen, Gerne gäbe ich dafür Alle meine Verlensäcke,

"Alle meine Edelfteine, All mein Gold, an hunderttausend Besos wert, und obendrein Meinen Calatrava-Orden —

"Nehmt mir Reichtum, Ruhm und **Bürden** Nennt mich nicht mehr Excellenza, Nennt mich lieber junger Maulaff', Junger Gimpel, Bengel, Roynaf'!

"Hochgebenedeite Jungfrau, Hab Erbarmen mit dem Thoren, Der sich schamhaft heimlich abzehrt, Und verbirgt sein eitles Elend! "Jungfrau! dir allein enthüll' ich Mein Gemüte, dir gestehend, Was ich nimmermehr gestände Einem Heil'gen in dem Himmel —

"Diese Heil'gen sind ja Männer, Und, Caracho auch im Himmel Soll fein Mann mitseidig lächeln Über Juan Vonce de Leon.

Du, o Jungfrau, bift ein Weib, Und obgleich unwandelbar Deine unbefleckte Schönheit, Weiblich klugen Sinnes fühlst du,

"Was er leidet, der vergänglich Arme Mensch, wenn seines Leibes Edle Kraft und Herrlichkeit Dorrt und hinwelft bis zum Zerrbild!

"Ach, viel glücklicher, als wir, Sind die Bäume, die gleichzeitig Einer und derselbe Herbstwind Ihres Blätterschmucks entfleidet

Alle stehen kahl im Winter, Und da giebt's kein junges Bäumchen, Dessen grünes Laub verhöhnte Die verwelkten Waldgenossen.

"Ach! bei uns, den Menschen, sebt Seder seine eigne Jahrzeit; Während bei dem einen Winter, Hit es Frühling bei dem andern,

"Und der Greis fühlt doppelt schmerzlich Seine Ohnmacht bei dem Anblick Jugendlicher Überkräfte — Hochgebenedeite Jungfrau!

"Müttle ab von meinen Gliedern Dieses winterliche Alter, Das mit Schnee bedeckt mein Haupt, Und mein Blut gefrieren macht —

"Sag der Sonne, daß sie wieder Glut in meine Abern gieße, Sag dem Lenze, daß er wecke In der Brust die Nachtigallen — "Ihre Rosen, gieb sie wieder Meinen Bangen, gieb das Goldhaar Wieder meinem Haupt, o Jungfrau — Gieb mir meine Jugend wieder!"

Alls Ton Juan Bonce de Leon Bor sich hinsprach solcherlei, Plöglich in die beiden Hände Drücke er sein Antlig schmerzhaft.

Und er schluchzte und er weinte So gewaltig und so stürmisch, Daß die hellen Thränengüsse Trossen durch die magern Finger.

#### II.

Auf dem Festland bleibt der Ritter Treu den alten Seemannsbräuchen, Und wie einst auf seinem Schiffe Schläft er nachts in einem Hamaf

Auch die Wellenichlagbewegung, Die so oft ihn eingeschläfert, Will der Kitter nicht entbehren. Und er läßt den Hamak schaukeln.

Dies Geschäft verrichtet Kaka, Alke Indianerin, Die vom Ritter die Muskitos Abwehrt mit dem Pfauenwedel.

Während sie die luft'ge Wiege Mit dem greisen Kinde schaufelt, Lullt sie eine märchenhafte Alte Weise ihrer Heimat.

Liegt ein Zauber in dem Singfang? Oder in des Weibes Stimme, Die so flötend wie Gezwitscher Gines Zeifigs? Und sie singt:

"Aleiner Bogel Kolibri, Führe uns nach Bimini; Fliege du voran, wir folgen In bewimpelten Pirogen. "Aleines Fischchen Brididi, Führe uns nach Bimini; Schwimme du voran, wir folgen, Rudernd mit bekränzten Stängen.

"Auf der Insel Bimini Blüht die ew'ge Frühlingswonne, Und die goldnen Lerchen jauchzen Um Uzur ihr Tirili.

"Schlanke Blumen überwuchern Wie Savannen dort den Boden, Leidenichaftlich sind die Düite Und die Farben üppig brennend.

"Große Valmenbäume ragen Draus hervor, mit ihren Fächern Wehen fie den Blumen unten Schattenküffe, holde Kühle.

"Auf der Insel Bimini Duillt die allerliebste Quelle; Aus dem teuren Wunderborn Fließt das Wasser der Verjüngung.

"So man eine welke Blume Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, blüht sie auf, Und sie prangt in frischer Schöne.

"So man ein verdorrtes Reis Neuet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, treibt es wieder Neue Knospen, lieblich grünend.

"Trinkt ein Greis von jenem Wasser, Wird er wieder jung; das Alter Wirft er von sich, wie ein Käfer Abstreift seine Raupenhülle.

"Mancher Graukopf, der zum blonden Jüngling sich getrunken hatte, Schämte sich zurückzukehren M3 Gelbschnabel in die Heimat —

"Manches Mütterchen insgleichen, Die sich wieder jung geschlückert, Wollte nicht nachhause gehen Uls ein junges Ding von Dirnsein — "Und die guten Leutchen blieben Immerdar in Vimini; Glück und Lenz hielt fie gefesselt In dem ew'gen Jugendlande...

"Nach dem ew'gen Jugendlande, Nach dem Eiland Bimini Geht mein Schnen und Verlangen Lebet wohl, ihr lieben Freunde!

"Allte Kaze Mimili, Alter Haushahn Kifrifi, Lebet wohl, wir kehren nie, Nie zurück von Bimini!"

Also sang das Weib. Der Nitter Horcht dem Liede schlummertrunken: Manchmal nur, als wie im Traume, Lallt er findisch: "Bimini!"

#### III.

Heiter überstrahlt die Sonne Golf und Strand der Insel Enbar In dem blauen himmel hängen Heute lauter Biolinen.

Rotgefüßt vom feden Lenze, In dem Mieder von Smaragden, Bunt geputzt wie eine Braut Blüht und glüht die schöne Insel.

Auf dem Strande, farbenschillernd, Wimmelt Bolk von jedem Stande, Jedem Alter; doch die Herzen Bochen wie vom selben Pulsichlag.

Denn berselbe Troftgedanke Hat fie alle gleich ergriffen, Gleich befeligt — Er bekundet Sich im sillen Freudezittern

Einer alten Beguine, Die sich an den Krücken hinschleppt, Und, den Rosenkranz abkugelnd, Ihre Baternoster murmelt — Es bekundet sich derselbe Trostgedanken in dem Lächeln Der Signora, die auf güldnem Palankin getragen wird,

Und, im Munde eine Blume, Kofettiert mit dem Hidalgo, Der, die Schnurrbartzipfel fräuselnd, Fröhlich ihr zur Seite wandelt —

Wie auf dem Gesicht der steisen Soldateske, zeigt die Freude Sich im klerikalen Antlit, Das sich menschlich heut entrunzelt —

Wie vergnügt der dünne Schwarzrod Sich die Hände reibt! wie fröhlich! Wie der feiste Kapuziner Streichelt froh sein Doppelkinn!

Selbst der Bischof, der gewöhnlich Griesgram aussieht, wenn er Meise Lesen soll, weil dann sein Frühstück Ein'gen Aufschub leiden muß —

Selbst der Bischof schmunzelt freudig., Freudig glänzen die Karbunkeln Seiner Kase und im Festschmuck Wackelt er einher vergnüglich.

Unterm Purpurbaldachin, Eingeräuchert von Chorknaben, Und gefolgt von Clericis, Die mit Goldbrotat bedeckt find

Und goldgelbe Sonnenschirme Über ihre Köpfe halten, Kolossalen Champignons, Welche wandeln, schier vergleichbar.

Nach dem hohen Gottestische Geht der Zug, nach dem Altare, Welcher unter freiem Himmel Hier am Meeresftrand errichtet

Und verzieret ward mit Blumen. Heil'genbildchen, Balmen, Bändern, Silbernem Gerät, Goldflittern, Und Wachskerzen, lustig funkelnd. Seine Eminenz der Bischof Hält das Hochant hier am Meere, Und mit Weihe und Gebet Will er hier den Segen sprechen

Über jene kleine Flotte, Welche, auf der Rhede schaukelnd, Im Begriff ist abzusegeln Nach der Insel Bimini.

Ja, die Schiffe dort, sie sind es, Welche Juan Ponce de Leon Ausgerüstet und gemannt, Um die Insel aufzusuchen,

Wo das Wajser der Verjüngung Liebtich sprudelt — Von dem User Viele tausend Segenswünsche Folgen ihm, dem Wenschheitsretter,

Ihm, dem edlen Weltwohlthäter — Hofft doch jeder, daß der Kitter Bei der Küdfehr einft auf Euba Ihm ein Fläschchen Jugend mitbringt —

Mancher schlückert schon im Geiste Solche Labung und sie schauteln Sich vor Wonne, wie die Schiffe, Die dort ankern auf der Rhede.

Es besteht aus fünf Fahrzeugen Die Flottille — eine große Karawelle, zwei Felucken Und zwei kleine Brigantinen.

Abmiralschiff ist die große Karawelle, und die Flagge Zeigt das Wappen von Castilien, Arragonien und Leon.

Giner Lauberhütte gleich, Ist sie ausgeschmückt mit Maien, Blumenkränzen und Guirlanden Und mit flatternd bunten Vimpeln.

Frau Speranza heißt das Schiff, Und am Hinterteil als Buppe Steht der Donna Konterfei, Lebensaroß ffulptiert aus Gichholz Und bema't mit ganz vorzüglich Wohlgefirnißten Confeuren, Welche Wind und Wetter troßen, Eine ftattliche Figura.

Ziegelvot ift das Gesichte, Ziegelvot ift Hals und Busen, Der aus grünem Mieder quillt: Auch des Rockes Farb' ist grün.

Grün ist auch des Hauptes Kranz, Vechschwarz ist das Haar, die Augen Und die Brauen gleichfalls pechichwarz. In der Hand hält sie ein Anker.

Die Armada der Flotille, Sie besteht etwa aus hundert Uchtzig Mann, darunter sind Nur sechs Weiber und sechs Priester.

Achtzig Mann und eine Dame Sind am Bord der Karawelle, Welche Juan Vonce de Leon Selbst besehligt. Kafa heißt

Jene Dame, ja die alte Kaka ist jeht eine Dame, Heiht Señora Juanita, Seit der Ritter sie erhoben

Bur Großfliegenwebelmeistrin, Oberhamakschaukelbame, Und Mundschenkin künft'ger Jugend Auf der Insel Bimini.

Als Symbol des Amtes hält sie In der Hand ein Goldpokal, Trägt auch eine hochgeschürzte Tunika, wie eine Hebe.

Roftbarliche Brüff'ler Kanten, Berlenschnüre, viele Dußend, Decken spöttisch die verwelkten Braunen Reize der Señora.

Rofofosanthropophagisch, Karaibischs Kompadour, Hebet sich der Haarwulstfopsput, Der gespickt ist mit unzähl'gen Bögelein, die, groß wie Käfer, Turch des prächtigen Gefieders Farbenichnielz wie Blumen aussehn, Die formiert aus Edelsteinen.

Tiese närrische Frisur Bon Gevögel paßt vortrefflich Zu der Kaka wunderlichem Kapageienvogelantliß.

Seitenstück zu dieser Fraße Bildet Juan Ponce de Leon, Welcher, zubersichtlich glaubend An die baldige Verjüngung,

Sich im voraus ichon geworfen Ins Kostüm der lieben Jugend, Und sich bunt herausgeputt In der Geckentracht der Mode:

Schnabelschuhn mit Silberglödlein, Wie'n Gelbichnabel, und geschlitzte Spien, wo daß rechte Bein Rojafarben, mährend grün,

Grün gestreift das linke Bein — Wohlgepuffte Atlasjacke, Kurzer Mantel, keck geachielt — Ein Barett mit drei Straußiedern —

Allio ausstaffiert, in Händen Eine Laute haltend, tänzelt Auf und ab der Admiral And erteilt die Schiffsbesehle.

Er besiehlt, daß man die Anker Lichten soll, im Augenblicke, Wo des Hochamts Ende melden Von dem Strande die Signale.

Er besiehlt, daß bei der Abiahrt Die Kanonen aller Schiffe Mit drei Tugend Chrenichüffen Cuba salutieren sollen.

Er befiehlt — und lacht und dreht fich Auf dem Absatz wie ein Kreisel — Bis zur Trunfenheit berauscht ihn Süßer Hoffnung toller Traumtrank — Und er fneift die armen Saiten Seiner Laute, daß sie wimmern, Und mit altgebrochner Stimme Weckert er die Singsangworte:

"Kleiner Bogel Kolibri, Kleines Fischchen Brididi, Fliegt und schwimmt vorans, und zeiget Uns den Weg nach Bimini!"

#### IV.

Juan Bonce de Leon wahrlich War kein Thor, kein Faselante, Als er unternahm die Frrfahrt Nach der Jusel Bimini.

Ob der Existenz der Insel Hegt' er niemals einen Zweisel — Seiner alten Kaka Singsang War ihm Bürgschaft und Gewähr.

Mehr als andre Menschenkinder Bundergläubig ift der Seemann: Hat er doch vor Augen stets Flammend groß die Himmelswunder,

Während ihn umrauscht beständig Die geheimnisvolle Meerslut, Deren Schoß entstiegen weiland Donna Benus Aphrodite. —

In den folgenden Trochäen Werden wir getreu berichten, Wie der Ritter viel Strapazen, Ungemach und Drangsal ausstand —

Ach, anstatt von altem Siechtum Zu genesen, ward der Armste Heingesucht von vielen neuen Leibesübeln und Gebresten.

Während er die Jugend suchte, Ward er täglich noch viel älter, Und verrunzelt, abgemergelt Kam er endlich in das Land. In das stille Land, wo schaurig Unter schattigen Chpressen Fließt ein Flüßlein, dessen Wasser Gleichsalls wunderthätig heilsam —

Lethe heißt das gute Wasser! Trink daraus und du vergißt All dem Leiden — ja, vergessen Wirst du, was du je gelitten —

Gutes Waffer! gutes Land! Wer dort angelangt, verläßt es Nimmermehr — denn dieses Land Hi das wahre Vimini.

# Ruheledgend.

Laß bluten beine Wunden, laß Tie Thränen fließen unaufhaltjam — Geheime Wollust ichwelgt im Schmerz, Und Weinen ist ein süßer Baljam.

Berwundet dich nicht fremde Hand, So nußt du selber dich verlegen; Auch danke hübsch dem lieben Gott, Benn Zähren deine Wangen negen.

Tes Tages Lärm verhallt, es steigt Die Nacht herab mit langen Flören. In ihrem Schoße wird kein Schelm, Kein Tölpel deine Ruhe stören.

Hier bist du sicher vor Musik, Bor des Bianosortes Folter, Und vor der großen Oper Bracht Und schrecklichem Bravourgepolter.

Hier wirft du nicht verfolgt, geplagt Bom eitlen Virtuosenpacke Und vom Genie Giacomos Und seiner Weltberühmtheitstlacke.

O Grab, du bist das Paradies Für pöbelscheue, zarte Ohren — Der Tod ist gut, doch besser wär's, Die Mutter hätt' uns nie geboren.

#### Im Mai.

Die Freunde, die ich gefüßt und geliebt, Die haben das Schlimmste an mir verübt. Mein Herze bricht; doch droben die Sonne Lachend begrüßt sie den Monat der Wonne.

Es blüht der Lenz. Im grünen Wald Der luftige Bogelgesang erschallt. Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich — O schöne Welt, du bist abscheulich!

Da lob' ich mir den Orfus fast; Dort fränkt uns nirgends ein schnöder Kontrast; Für leidende Herzen ist es viel besser Dort unten am stygischen Nachtgewässer.

Sein mesancholisches Geräusch, Der Stymphaliden ödes Gefreisch, Der Furien Singsang, so schrill und grell, Dazwischen des Eerberus Gebell —

Das paßt verdrießlich zu Unglück und Dual — Im Schattenreich, dem traurigen Thal, In Broserpinens verdammten Domänen, Ist alles in Einklang mit unseren Thränen.

Hier oben aber — wie grausamlich Sonne und Rosen stechen sie mich! Mich höhnt der Himmel, der bläulich und mailich — Dichöne Welt, du bist abscheulich!

# Teid und Seele.

Die arme Seele spricht zum Leibe: "Ich lass" nicht ab von dir, ich bleibe Bei dir — ich will mit dir versinken. In Tod und Nacht, Vernichtung trinken! Du warst ja stets mein zweites Ich, Das liebevoll umschlungen mich, Als wie ein Festkleid von Satin, Gefüttert weich mit Hermelin — Weh mir! jetzt soll ich gleichsam nackt, Ganz ohne Körper, ganz abstrakt, Hinlungern als ein selches Vichts Tort oben in dem Reich des Lichts,

In jenen kalten Himmelsballen, Wo ichweigend die Swigkeiten wallen Und mich angähnen — fie klappern dabei Langweilig mit ihren Pantoffeln von Blei. D, das ift grauenhaft; o bleib, Bleib bei mir, du geliebter Leib!"

Der Leib zur armen Seele spricht: .D tröste dich und gräm dich nicht! Ertragen muffen wir in Frieden, Mas und hom Schickial word beichieden. Ich war der Lampe Docht, ich muß Verbrennen; du, der Spiritus, Wirst droben außerlesen sein. Au leuchten als ein Sternelein Bom reinsten Glanz - 3ch bin nur Blunder. Materie nur, wie morider Zunder Rusammensinkend, und ich werde, Was ich gewesen, eitel Erde. Nun lebe wohl und tröfte dich! Vielleicht auch amüsiert man sich Im himmel beffer, als du meinft. Siehst du den groken Bären einst (Nicht Mener Bar) im Sternengaal. Gruß ihn von mir vieltausendmat!"

# Rote Pantoffelu.

Gar böse Kahe, so alt und grau, Sie sagte, sie sei eine Schusterkrau; Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen, Worin Kantoffeln für junge Mädchen, Kantöffelchen von Maroquin, Von Sasian und von Satin, Von Samt, mit goldenen Borden garniert And bunt geblümten Vändern verziert. Am lieblichsten dort zu schauen war Ein scharlachrotes Kantöffelchenpaar; Es hat mit seiner Farbenpracht Gar manchem Dirnchen ins Herz gelacht.

Eine junge weiße Ebelmaus, Die ging vorbei dem Schufterhaus, Kehrt' wieder um, dann blieb fie stehn, Thät nochmals durch das Fenster sehn — Sprach endlich. "Ich grüß' euch, Frau Kiße, Frau Kaße, Gar schöne rote Bantöffelchen hat sie; Sind sie nicht teuer, ich kauf' sie euch ab, Sagt mir, wie viel ich zu zahlen hab'."

Die Kaße rief: "Wein Jüngferlein, Ich bitte gehorsamst, treten sie ein, Geruhen sie, mein Haus zu beehren Mit Dero Gegenwart; es vertehren Wit mir die allerschönsten Madel Und Herzoginnen, der höchste Udel — Die Töffelchen will ich wohlseil lassen — Doch laßt uns sehen, ob sie euch passen — Uch, treten sie ein und nehmen sie Plaß" —

So flotet die boshaft liftige Rak. Und das weiße, unerfahrene Ding In die Mördergrub', in die Falle ging --Auf eine Bank fett fich die Maus Und streckt ihr kleines Beinchen aus, Um anzuprobieren die roten Schuhe -Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe -Da packt sie plöglich die bose Rage Und würgt sie mit der grimmigen Tat Und beißt ihr ab das arme Köpschen, Und spricht: "Mein liebes, weißes Geichöpfchen, Mein Mäuschen, du bist mausetot! Jedoch die Pantöffelchen scharlachrot, Die will ich stellen auf beine Gruft, Und wenn die Weltposaune ruft Bum jungsten Tanz, o weiße Maus, Aus deinem Grab fteigst du beraus, Gang wie die andern, und fodann Biehft du die roten Bantöffelchen an."

## Moral.

Ihr weißen Mäuschen, nehmt euch in acht. Laßt euch nicht födern von weltlicher Pracht! Ich rat euch, lieber barfuß zu laufen, Uls bei der Kaße Pantoffeln zu kaufen.

# Babylonifche Sorgen.

Mich ruft ber Tod — Ich wollt', o Süke. Taß ich dich in einem Wald verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geier horsten Und ichrecklich grunzt die wilde Sau, Tes blonden Ebers Ehefrau.

Mich ruft der Tod - Es wär' noch besser Migt' ich auf hohem Seegewäffer Berlaffen dich, mein Weib, mein Kind, Wenngleich der tolle Nordpol=Wind Dort peiticht die Wellen, und aus den Tiefen Die Ungetüme, die bort schliefen. Saifisch' und Arofodile, fommen Mit offnem Rachen emporgeichwommen -Glaub mir, mein Kind, mein Beib, Mathilde. Nicht io gefährlich ist das wilde, Erzürnte Meer und der trotige Wald, Alls unser jetiger Aufenthalt! Wie schrecklich auch der Wolf und der Geier. Saifische und sonstige Weerungeheuer: Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt. Das singende, springende, schöne Paris, Die Sölle der Engel, der Teufel Baradies -Daß ich dich hier verlaffen foll, Das macht mich verrückt, das macht mich toll!

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirrn Tie schwarzen Fliegen; auf Nas und Stirn Setzen sie sich — fotales Gelichter! Etwelche haben wie Menschengesichter, Auch Elefantenrüssel baran, Wie Gott Ganesa in Hindostan. — — In meinem Hirne rumort es und knack, Ich glaube, da wird ein Koffer gepackt, Und mein Verstand reist ab — o wehe! — Noch früher, als ich selber gehe.

# Das Sklavenichiff.

I.

Der Superkargo Mhnheer von Kock Sist rechnend in seiner Kajüte; Er kalkusiert der Ladung Betrag Und die probabeln Brosite.

"Der Gummi ift gut, ber Pfeffer ift gut. Dreihundert Säcke und Fässer; Ich habe Goldstaub und Elsenbein — Die schwarze Waare ist besser.

"Sechshundert Neger tauschte ich ein Spottwohlseil am Senegalflusse, Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, Wie Eisen vom besten Gusse.

"Ich hab' zum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stablzeug gegeben; Gewinne daran achthundert Prozent, Bleibt mir die Hälfte am Leben.

"Bleiben mir Neger dreihundert nur Im Hafen von Kio-Janeiro, Zalht dort mir hundert Dukaten per Stück Das Haus Gonzales Perreiro."

Da plöglich wird Mynheer van Koek Aus seinen Gedanken gerissen; Der Schissischirurgus tritt herein, Der Doktor van der Smissen.

Das ift eine klapperdürre Figur, Die Nase voll roter Warzen — "Nun, Wasserselbscherer," rust van Koek, "Wie geht's meinen lieben Schwarzen?"

Der Doktor dankt der Nachfrage und ipricht: "Ich bin zu melden gekommen, Daß heute Nacht die Sterblichkeit Bedeutend zugenommen.

"Im Durchschnitt starben täglich zwei, Doch heute starben sieben, Vier Männer, drei Frauen — Ich hab' den Verlust Sogleich in die Kladde geschrieben. "Ich inspicierte die Leichen genau; Denn diese Schelme stellen Sich manchmal tot, damit man sie Singbwirst in die Wellen.

"Ich nahm den Toten die Eisen ab: Und wie ich gewöhnlich thue, Ich ließ die Leichen werfen ins Meer Des Morgens in der Fruhe.

"Es ichossen alsbald hervor aus der Flut Haifische, gauze Heere, Sie lieben so sehr das Negersleich; Das sind meine Pensionäre.

"Sie folgten unseres Schiffes Spur, Seit wir verlassen die Küste; Die Bestien wittern den Leichengeruch, Mit schnupperndem Fraßgelüste.

"Es ift possierlich anzusehn, Wie fie nach den Toten schnappen! Die saßt den Kopf, die faßt das Bein, Die andern schlucken die Lappen.

"Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich Vergnügt um des Schisses Planken Und globen mich an, als wollten sie Sich für das Frühftück bedanken."

Doch seufzend fällt ihm in die Ned' Ban Koek "Wie kann ich lindern Das Übel? wie kann ich die Progression Der Sterblichkeit verhindern?"

Der Doktor erwidert: "Durch eigne Schult Sind viele Schwarze gestorben: Ihr schlechter Odem hat die Luft Im Schiffsraum so sehr verborben.

"Auch starben viele durch Melancholie, Dieweil sie sich tötlich langweilen; Durch etwas Luft, Musik und Tanz Läßt sich die Krankheit heilen."

Da ruft van Kvek: "Ein guter Rat! Mein teurer Wasserfeldscherer Ist klug wie Aristoteles, Des Alexanders Lehrer. "Der Bräfident der Societät Der Tulpenveredlung in Delfte Ift sehr gescheit, doch hat er nicht Bon eurem Berstande die Hälfte.

"Musik! Musik! Die Schwarzen foll'n Hier auf dem Verdecke tanzen, Und wer sich beim Hopsen nicht amusiert, Den soll die Beitsche kuranzen."

#### II.

Hoch aus dem blauen Himmelszelt Biel' tausend Sterne schauen, Sehnsüchtig glänzend, groß und flug, Wie Augen von schönen Frauen.

Sie blicken hinunter in das Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlendem Burpurdust; Wollüstig girren die Wogen.

Kein Segel flattert am Sklavenichiff, Es liegt wie abgetakelt; Doch ichimmern Laternen auf dem Verdeck, Wo Tanzmusik spektakelt.

Die Fiedel streicht der Steuermann, Der Koch, der spielt die Flöte, Ein Schiffsjung' schlägt die Trommel dazu, Der Doktor bläst die Trompete.

Wohl hundert Neger, Männer und Fraun, Sie jauchzen, hopsen und freisen Wie toll herum; bei jedem Sprung Taktmäßig klirren die Gisen.

Sie stampsen den Boden mit tobender Lust. Und manche schwarze Schöne Umschlingt wollüstig den nackten Genoß — Dazwischen ächzende Töne.

Der Büttel ist Maître des plaisirs Und hat mit Peitschenhieben Die lässigen Tänzer stimuliert, Bum Frohsinne angetrieben. Und Didelbumdei und Schnedderedeng! Der Lärm lockt aus den Tiefen Die Ungetüme der Wasserwelt, Die dort blödsinnig schliefen.

Schlaftrunken kommen geschwommen heran Haifische, viele hundert; Saifische, viele hundert; Sie glogen nach dem Schiff hinaut, Sie find verdugt, verwundert.

Sie merken, daß die Frühstäcksstund' Noch nicht gekommen, und gähnen, Aussperrend den Rachen; die Kiefer sind Bepflanzt mit Sägezähnen.

Und Dibelbumbei und Schnedderedeng -Es nehmen kein Ende die Tänze. Die Haifische beißen vor Ungeduld Sich selber in die Schwänze.

Ich glaube, fie lieben nicht die Musik, Wie viele von ihrem Gelichter. "Trau keiner Bestie, die nicht liebt Musik!" sagt Albions Dichter.

Und Schnedderedeng und Tidelbumdei — Die Tänze nehmen kein Ende. Am Fodmast steht Wilnheer van Koek Und faltet betend die Hände:

"Um Christi willen verschone, o Herr, Das Leben der ichwarzen Sünder! Erzürnten sie dich, so weißt du ja, Sie sind so dumm wie die Rinder.

"Verichone ihr Leben um Chrifti willn, Der für uns alle gestorben! Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück, So ist mein Geschäft verdorben."

## Der Philanthrop.

Das waren zwei liebe Geichwister, Die Schwester war arm, der Bruder war reich Zum Reichen sprach die Arme: "Gieb mir ein Stückhen Brot." Bur Urmen sprach der Reiche: "Laß mich nur heut in Ruh. Heut geb' ich mein jährliches Gastmahl Den Herren vom großen Rat.

"Der eine liebt Schildkrötenjuppe, Der andre Ananas, Der dritte ist gern Fasanen Mit Trüffeln von Perigord.

"Der vierte speist nur Seefiich, Der fünste verzehrt auch Lachs, Der sechste, der frist alles, Und trinkt noch mehr dazu."

Die arme, arme Schwester Ging hungrig wieder nachhaus; Sie warf sich auf den Strohsack Und seufzte tief und starb.

Wir muffen alle sterben! Des Todes Sense trifft Am End' den reichen Bruder, Wie er die Schwester traf.

Und als der reiche Bruder Sein Stündlein kommen sah, Da schickt' er zum Notare Und machte sein Testament,

Beträchtliche Legate Bekam die Geistlichkeit, Die Schulanstalten, das große Maseum für Zoologie.

Mit edlen Summen bedachte Der große Testator zumal Die Judenbekehrungsgesellschaft Und das Taubstummen-Institut.

Er schenkte eine Glocke Dem neuen Sankt-Stephansturm Die wiegt fünshundert Centner Und ist vom besten Metall.

Das ift eine große Glocke Und läutet spat und früh; Sie läutet zum Lob und Ruhme Des unvergeßlichen Manns. Sie meldet mit eherner Zunge, Wie viel er Gutes gethan Der Stadt und seinen Mitbürgern Bon jeglicher Konsession.

Du großer Wohlthäter der Menichheit, Wie im Leben, soll auch im Tod Jedwede deiner Wohlthaten Berfünden die große Glock!

Tas Leichenbegängnis wurde Gefeiert mit Prunk und Procht; Es strömte herbei die Menge, Und staunte ehrfurchtsvoll.

Auf einem schwarzen Wagen, Ter gleich einem Balbachin Mit ichwarzen Straußfederbüicheln Gezieret, ruhte ber Sarg.

Der strotte von Silberblechen Und Silberftiderein; Es macht auf schwarzem Grunde Das Silber den schönsten Effekt.

Ten Wagen zogen sechs Mosse, In ichwarze Decken vermummt; Die fielen gleich Trauermänteln Bis zu den Hufen hinab.

Dicht hinter dem Sarge gingen Bediente in schwarzer Livree, Schneeweiße Schunpttücher haltend Vor dem kummerroten Gesicht.

Sämtliche Honoratioren Der Stadt, ein langer Zug Bon ichwarzen Paradekutichen, Wackelte hinten nach.

In diesem Leichenzuge, Bersteht sich, besanden sich auch Die Herren vom hohen Rate, Doch waren sie nicht komplet.

Es fehlte jener, der gerne Fasanen mit Trüffeln aß; War furz vorher gestorben An einer Indigestion.

#### Bertha.

Sie that so fromm, sie that so gut, Ich glaubt' einen Engel zu lieben; Sie schrieb die schönsten Briese mir, Und konnt' keine Blume betrüben.

In Bälde sollte Hochzeit sein, Das hörten die lieben Verwandten, Die Bertha war ein dummes Ding, Denn sie solgte den Basen und Tanten

Sie hielt nicht Tren, fie hielt nicht Schwur, " Ich habe es gern ihr vergeben; Sie hätte in der Ehe sonst Berbittert mir Lieben und Leben.

Denk' ich nun an ein treulos Weib, So benke an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Wunich: Sie komme recht glücklich nieder.

## Im Dome.

Des Oberkirchners Töchterlein Kührt' mich in die heiligen Hallen; Ihr Haar war blond, ihr Wuchs war klein, Ihr Tuch vom Halse gesallen.

Ich sah für einiger Groschen Preis Die Gräber und Kreuze und Lichte Im alten Dom; da ward mir heiß — Ich sah in Elsbeths Gesichte.

Und schaute wieder hie und da Die heiligen Kirchenmonstranzen; Im Unterrock, Halleluja! Die Weiber am Fenster tanzen.

Des Oberkirchners Töchterlein Blieb mit mir zusammen stehen; Sie hat ein Augenpaar gar fein, Drin habe ich alles gesehen.

Des Oberkirchners Töchterlein Führt' mich aus den heiligen Hallen; Ihr Hals war rot, ihr Mund war klein, Ihr Tuch vom Buien gefallen.

#### Jammerthal.

Der Nachtwind durch die Luken pfeift, Und auf dem Dachstublager Zwei arme Seelen gebettet sind; Sie schauen so blaß und so mager.

Die eine arme Seele spricht: "Umschling mich mit deinen Armen, An meinen Mund drück fest deinen Mund, Ich will an dir erwarmen."

Die andre arme Seele spricht: "Wenn ich dein Auge sehe, Verschwindet mein Elend, der Hunger, der Frost Und all mein Erdenwehe."

Sie füßten sich viel, sie weinten noch mehr, Sie drückten sich seutzend die Hände, Sie lachten manchmal und sangen sogar, Und sie verstummten am Ende.

Am Morgen kam der Kommissar, Und mit ihm kam ein bravec Chirurgus, welcher konstatieri Den Tod der beiden Kadaver.

"Die strenge Wittrung," erklärte er, "Mit Magenleere vereinigt, Hat beider Ableben vernriacht, sie hat Zum mindesten solche beschleunigt."

Wenn Fröste eintreten, sest' er hinzu, Sei höchst notwendig Verwahrung Durch wollene Decken; er empfahl Gleichfalls gesunde Nahrung.

## Eduard.

Vanaschierter Leichenwagen, Schwarzbehängte Trauerpferde! Ihm, den sie zu Grabe tragen, Glückte nichts auf dieser Erde.

War ein junger Mann. Er hätte Gern wie andre sich erquicket An dem irdischen Bankette, Toch es ist ihm nicht geglücket. Lieblich ward ihm eingeschenket Der Champagner, verleuschäumend; Doch er saß, daß Haupt gesenket, Welancholisch ernst und träumend.

Manchmal ließ er in den Becher Eine stille Thräne fließen, Während rings umber die Zecher Ihre Luft erschallen ließen.

Nun geh schlafen! Biel freudiamer Wachst du auf in Himmelksälen, Und fein Weltrausch-Kahenjammer Wird dich dort wie andre guälen.

#### Die Taunen der Berliebten.

(Eine wahre Geschichte, nach altern Dokumenten wiederergahlt und aufs neue in fcone beutsche Reime gebracht.)

Der Käfer saß auf dem Zaun betrübt; Er hat sich in eine Fliege verliebt.

"Du bist, o Fliege meiner Seele, Die Gattin, die ich auserwähle.

"Heirate mich und sei mir hold! Ich hab' einen Bauch von eitel Gold.

"Mein Küden ift eine wahre Bracht; Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd."

""O daß ich eine Närrin wär"! Ein'n Käfer nehm" ich nimmermehr.

"Mich lockt nicht Gold, Rubin und Smaragd; Ich weiß, daß Reichtum nicht glücklich macht.

""Nach Idealen schwärmt mein Sinn, Weil ich eine stolze Fliege bin. — —""

Der Räfer flog fort mit großem Grämen Die Fliege ging ein Bad zu nehmen.

"Bo ift denn meine Magd, die Biene, Daß fie beim Baschen mich bediene;

""Daß sie mir streichle die feine Haut, Denn ich bin eines Käfers Braut.

"Bahrhaftig, ich mach' eine große Partie: Viel schöneren Käfer gab es nie. ""Sein Kücken ist eine wahre Kracht; Da flammt der Anbin, da glänzt der Smaragd.

""Sein Bauch ist gülben, hat noble Züge; Bor Reid wird bersten gar manche Schneißsliege.

""Spute dich, Bienchen, und frisier mich, Und schnüre die Taille und parfümier mich;

"Reib mich mit Rosenessen, und gieße

"Damit ich gar nicht stinken thu', Benn ich in bes Bräut'gams Armen ruh'.

""Schon flirren heran die blauen Libellen, Und huldigen mir als Chrenmamiellen.

"Eie winden mir in den Jungfernkranz Die weiße Blüte der Pomeranz'.

"Biel Musikanten sind eingeladen, Auch Sängerinnen, vornehme Cikaden.

""Rohrdommel und Horniß, Bremse und Hummel, Sie iollen trompeten und schlagen die Trummel;

"Sie follen aufipielen zum Hochzeitfest - Schon kommen die buntbeflügelten Gaft',

""Schon fommt die Familie, geputzt und munter; Gemeine Insetten find viele barunter.

""Seuschrecken und Welpen, Muhmen und Basen, Sie kommen heran — die Trompeten blasen.

nn Ter Kastor Maulwurf im schwarzen Drnat, Da kommt er gleichfalls — es ist schon spat.

"Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam — Wo bleibt mein siebster Bräutigam?"" — —

Bim-bam, bim-bam, klingt Glockengeläute, Ter Bräutigam aber flog fort ins Weite.

Die Glocken läuten bimsbam, bimsbam — "Wo bleibt mein liebster Bräutigam?""

Der Bräutigam hat unterdessen Auf einem fernen Misthausen gesessen

Dort blieb er sitzen sieben Jahr, Bis daß die Braut verfaulet war.

## Der ingendhafte Bund."

Ein Budel, der mit autem Kua Den schönen Namen Brutus trug, War viel berühmt im ganzen Land Db feiner Tugend und feinem Berftand. Er war ein Muster der Sittlichkeit, Der Lanamut und Beicheidenheit. Man hörte ihn loben, man hörte ihn preisen Uls einen vierfüßigen Nathan den Weisen. Er war ein wahres Hundejuwel! So ehrlich und treu! eine ichone Seel'! Auch ichenkte sein Herr in allen Studen Ihm volles Vertrauen, er konnte ihn schicken Sogar gum Fleischer. Der edle Hund Trug dann einen Sängeforb im Mand. Worin der Metger das schön gehackte Rindfleisch, Schaffleisch, auch Schweinefleisch pacte. -Wie lieblich und lockend das wett gerochen: Der Brutus berührte feinen Knochen. Und ruhig und sicher, mit stoischer Würde, Trug er nachhause die kostbare Bürde.

Doch unter den Hunden wird gefunden Auch eine Wenge von Lumpenhunden — Wie unter uns — gemeine Köter, Tagdiebe, Neidharte, Schwerenöter, Die ohne Sinn für sittliche Freuden Im Sinnenrausch ihr Leben vergeuden! Verschworen hatten sich solche Kacker Gegen den Brutus, der treu und wacker, Mit seinem Korb im Mause, nicht Gewichen von dem Ksade der Kflicht. —

Und eines Tages, als er kam Bom Fleischer und seinen Mückweg nahm Nachhause, da ward er plöglich von allen Berichwornen Bestien übersallen; Da ward ihm der Korb mit dem Fleisch entrissen, Da fielen zu Boden die leckersten Bissen, Und fraßbegierig über die Beute Barf sich die ganze hungrige Meute.

<sup>\*</sup> Die hier folgenden Gebichte find Brudftude ber von Seine als Patengeichent fur ben Sohn feines Berlegers bestimmten Fabeln.

Brutus sah ansangs dem Schauspiel zu Mit philosophischer Seelenruh': Doch als er sah, daß solchermaßen Sämtliche Hunde schmausten und fraßen, Da nahm auch er an der Mahlzeit teil Und speiste selbst eine Schöpsenkeut'.

## Moral.

Auch du, mein Brutus, auch du, du frist? So ruft wehmütig der Moralist. Ja, böses Beispiel kann versühren; Und, ach! gleich allen Säugetieren. Nicht ganz und gar vollkommen ist Der tugendhafte Hund — er frist!

## Pferd und Efel.

Auf eisernen Schienen, so ichnell wie der Blit, Dampswagen und Dampstutichen Mit dem ichwarzbewimpelten Kauchsangmast Brasselnd vorüberrutschen.

Der Troß kam einem Gehöfte vorbei, Wo über die Hecke guckte Langhalfig ein Schimmel; neben ihm stand Ein Esel, der Disteln schluckte.

Mit stierem Blick sah lange das Pferd Tem Zuge nach. Es zittert Un allen Gliedern, und seufzt und spricht: "Der Anblick hat mich erschüttert!

"Wahrhaftig, wär' ich nicht von Natur Bereits gewesen ein Schimmel, Erbleichend vor Schrecken wär' mir die Haut Zett weiß geworden — o Himmel!

"Bedroht ist das ganze Verdegeschlecht Von schrecklichen Schickalsichlägen. Obgleich ein Schimmel, schau' ich doch Einer schwarzen Zukunft entgegen.

"Uns Pferde tötet die Konkurrenz Bon diesen Dampfmaschinen — Zum Reiten, zum Fahren wird sich der Mensch Des eisernen Viehes bedienen. "Und kann der Menich zum Reiten uns, Zum Fahren uns entbehren — Abe der Hafer! Abe das Heu! Wer wird uns dann ernähren?

"Des Menschen Herz ist hart wie Stein; Der Mensch giebt keinen Bissen Umsonst. Man jagt uns aus dem Stall, Wir werden verhungern müssen.

"Wir können nicht borgen und stehlen nicht, Wie jene Menschenkinder. Auch schmeicheln nicht, wie der Mensch und der Hund — Wir sind versallen dem Schinder."

So klagte das Roß, und seufzte tief. Der Langohr unterdessen Hat mit der gemütlichsten Seelenruh' Äwei Distelköpse gefressen.

Er ledte die Schnauze mit der Zung', Und gemütlich begann er zu sprechen: "Ich will mir wegen der Zufunft nicht Schon heute den Kopf zerbrechen.

"Ihr stolzen Rosse seid freilich bedrobt Bon einem schrecklichen Worgen. Für uns bescheidne Esel jedoch Ist teine Gefahr zu besorgen.

"So Schimmel wie Rappen, jo Schecken wie Fuchs, Ihr ieid am Ende entbehrlich; Uns Giel jedoch eriett Hans Dampf Mit ieinem Schornftein ichwerlich.

"Bie klug auch die Maschinen sind, Welche die Menschen schmieden, Dem Esel bleibt zu jeder Zeit Sein sicheres Dasein beschieden.

"Der Himmel verläßt seine Esel nicht, Die ruhig im Pflichtgefühle, Wie ihre frommen Bäter gethan, Tagtäglich traben zur Mühle.

"Das Mühlrad klappert, der Müller mahlt, Und schüttet das Mehl in die Säcke; Das trag' ich zum Bäcker, der Bäcker backt, Und der Mensch frist Bröte und Wecke. "In diesem uralten Naturkreislauf Wird ewig die Welt sich drehen, Und ewig unwandelbar, wie die Natur, Wird auch der Gel bestehen."

Mioral.

Die Ritterzeit hat aufgehört, Und hungern nuß das stolze Pferd. Dem armen Luder, dem Esel aber Wird niemals sehlen sein Heu und Habex.

## Die Tibelle.

Es tanzt die schöne Libelle Wohl auf des Baches Welle; Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, Die schimmernde, flimmernde Gauklerin.

Gar mancher junge Käfer-Thor Bewundert ihr Kleid von blauem Flor, Bewundert des Leibchens Emaille Und auch die schlanke Taille.

Gar mancher junge Käfer-Thor Sein bischen Käfer-Verstand verlor; Die Buhlen jumsen von Lieb' und Treu, Versprechen Holland und Vrabant daber.

Die schöne Libelle lacht und spricht: "Holland und Brabant brauch' ich nicht, Doch sputet euch, ihr Freier, Und holt mir ein Fünschen Feuer.

"Die Köchin kam in Wochen, Muß selbst mein Süpplein kochen; Die Kohlen des Herdes erloschen find — Holt mir ein Fünkchen Feuer geschwind."

Kaum hatt' die Falsche gesprochen das Wort, Die Käfer flatterten eilig fort. Sie suchen Feuer, und lassen bald Weit hinter sich den Heimatwald.

Sie sehen Kerzenlicht, ich glaube In einer erleuchteten Gartenlaube; Und die Berliebten, mit blindem Mut Stürzten sie sich in die Kerzenglut. Knisternd verzehrten die Flammen der Kerzen Die Käfer und ihre liebenden Herzen; Die einen büßten das Leben ein, Die andern nur die Flügelein.

D wehe bem Käfer, welchem verbrannt Die Flügel sind! Im fremden Land Muß er wie ein Wurm am Boden friechen, Mit feuchten Insesten, die häßlich riechen.

"Die schlechte Gesellschaft," hört man ihn klagen, "Ist im Exil die schlimmste der Plagen. Wir müffen verkehren mit einer Schar Von Ungezieser, von Wanzen sogar,

"Die uns behandeln als Kameraden, Weil wir im selben Schmuße waten — Drob klagte schon der Schüler Virgils, Der Dichter der Hölle und des Crits.

"Ich denke mit Gram an die bessere Zeit, Wo ich mit heflügelter Herrlichkeit Im Beimat-Ather gegankelt, Auf Sonnenblumen geschankelt,

"Aus Kosenkelchen Nahrung sog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von adligem Sinn, Und mit der Eikade, der Künstlerin —

"Jest sind meine armen Flügel verbrannt, Ich kann nicht zurück ins Baterland, Ich bin ein Wurm, und ich verrecke Und ich versaule im fremden Drecke.

"D, daß ich nie gesehen hätt' Die Wassersliege, die blaue Kosett' Mit ihrer feinen Taille — Die schöne, falsche Kanaille!"

## Die Tibelle.

(Undere Bearbeitung.)

Es ist die Libelle, die blaue, Im Käserland die schönste Verson. Die Schmetterlinge sind mit Vassson Berliedt in die schöne Fraue. Sie ist so fein von Hüften, Sie trägt ein Flügelkleid von Gaze; In jeder Bewegung Gbenmaß, Gaukelt sie keck in den Lüften.

Die bunten Buhlen fliegen Ihr nach, und mancher junge Fant Schwört laut: "Ich geb' dir Holland und Brabant, Willst du meiner Brunst dich fügen."

Ta ipricht die kaliche Libelle: "Holland und Bradant, die brauch' ich nicht, Ich brauche nur ein Fünkene Licht, Tamit ich mein Stübchen erhelle."

Kaum hören sie diese Töne, Und die Berliebten flattern wetteisernd fort; Sie suchen geichäftig von Ort zu Ort Ein Fünkchen Licht für die Schöne.

Sieht einer eine Kerze, So stürzt er drauf zu, wie blind und bethört, Und die Flamme den armen Käfer verzehrt, Ihn und sein liebendes Herze.

Tie Fabel ist japanisch; Toch auch in Tentschland, liebes Kind, Giebt es Libellen, und fie find Gar jehr persid und satanisch.

# Mimi.

"Bin kein sittiam Bürgerkäßchen, Nocht im frommen Stübchen spinn ich; Auf dem Tach, in freier Luft, Eine freie Kaße bin ich.

"Wenn ich sommernächtlich schwärnie, Auf dem Dache, in der Kühle, Schnurrt und knurrt in mir Musik, Und ich singe, was ich fühle."

Also ipricht fie. Aus dem Busen Wilbe Brautgefänge quellen. Und der Wohllaut lockt herbei Alle Katerjunggesellen. Alle Katerjunggesellen, Schnurrend, knurrend alle kommen, Mit Mimi zu musizieren, Liebelechzend, lustentalommen.

Das find keine Virtuosen, Die entweiht jemals für Lohngunst Die Musik, sie blieben stets Die Apostel heil'ger Tonkunst.

Brauchen feine Justrumente, Sie sind selber Bratich' und Flöte; Sine Pauke ist ihr Bauch, Ihre Nasen sind Trompeten.

Sie erheben ihre Stimmen Zum Konzert gemeinsam jeso: Das sind Jugen wie von Bach Oder Guido von Arezzo.

Tas find tolle Symphonicen, Wie Kapricen von Beethoven Oder Berlioz, der wird Schnurrend, knurrend übertroffen.

Bunderbare Macht ber Töne! Zauberflänge sondergleichen! Sie erschüttern selbst den Himmel, Und die Sterne dort erbleichen.

Wenn sie hört die Zauberklänge Wenn sie hört die Wundertöne, So verhüllt ihr Angesicht Wit dem Wolkenflor Selene.

Nur das Lästermaul, die alte Brima-Donna Philomele, Mümpst die Naie, jchnupst und schnäht Mimis Singen — kalte Seele!

Doch gleichviel! Das musizieret, Trop dem Neide der Signora, Bis am Horizont erscheint Rosig lächelnd Jee Aurora.

## Die Wahlefel.

Die Freiheit hat man satt am End, Und die Republik der Tiere Begehrte, daß ein einz'ger Regent Sie absolut regiere.

Jedwede Tiergattung versammelte sich, Wahlzettel wurden geschrieben; Parteisucht wütete fürchterlich, Intriguen wurden getrieben.

Das Komitee der Esel ward Bon Alt-Langohren regieret! Sie hatten die Köpse mit einer Kokard' Die schwarz-rot-gold, verzieret.

Es gab eine kleine Pferdebartei, Doch wagte fie nicht zu stimmen; Sie hatte Angst vor dem Geichrei Der Alt-Langohren, der grimmen.

Alls einer jedoch die Kandidatur Des Rosses empfahl, mit Zeter Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fuhr, Und schrie: "Du bist ein Verräter!

"Du bist ein Verräter, es fließt in dir Kein Tropsen vom Eselsblute; Du bist kein Esel, ich glaube schier, Dich warf eine welsche Stute.

"Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut Sie ist gestreift zebräisch; Auch deiner Stimme näselnder Laut Klingt ziemlich ägyptisch-hebräisch.

"Und wärst du kein Fremdling, so bist du doch nur Verstandesesel, ein kalter; Du kennst nicht die Tiesen der Gelsnatur, Dir klingt nicht ihr mystischer Vsalker.

"Ich aber versenkte die Seele ganz In jenes süße Gedosel! Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz Ist jedes Haar ein Esel. "Ich bin kein Römling, ich bin kein Slav'; Ein deutscher Eiel bin ich, Gleich meinen Bätern. Sie waren so brav, So pklanzenwüchsig, so finnig.

"Sie spielten nicht mit Galanterei Frivole Lasterspiele, Sie trabten täglich, frischefrommefröhlichefrei, Mit ihren Säcken zur Mühle.

"Die Bäter sind nicht tot! Im Grab Nur ihre Häute liegen, Die sterblichen Hüllen. Bom Himmel herab Schaun sie auf uns mit Vergnügen.

"Verklärte Esel im Gloria-Licht! Wir wollen euch immer gleichen Und niemals von dem Psad der Pslicht Nur einen Fingerbreit weichen.

"O welche Wonne, ein Esel zu sein! Ein Enkel von solchen Langohren! Ich möcht' es von allen Dächern schrein: Ich bin als ein Esel geboren!

"Der große Esel, der mich erzeugt, Er war von deutschem Stamme: Mit deutscher Eselsmilch gesäugt Hat mich die Mutter, die Mamme.

"Ich bin ein Esel, und will getren, Wie meine Bäter, die Alten, An der alten, lieben Eselei Am Eseltume halten.

"Und weil ich ein Efel, so rat' ich euch Den Esel zum König zu wählen; Wir stiften das große Eselreich, Wo nur die Esel besehlen.

"Wir alle find Efel! F-A! F-A! Wir find keine Pferdeknechte. Fort mit den Rossen! Es lebe, hurra! Der König vom Eselsgeschlechte!"

So sprach der Patriot. Im Saal Die Esel Beisall rusen. Sie waren alle national, Und stampsten mit den Husen. Sie haben bes Redners Haupt geichmückt Mit einem Eichenkranze. Er dankte stumm, und hochbeglückt Wedelt' er mit dem Schwanze.

# Aus der Bopfgeit.

Fabel.

Bu Kassel waren zwei Ratten, Die nichts zu effen hatten.

Sie iahen fich lange hungrig an; Die eine Ratte zu wifpern begann:

"Ich weiß einen Topf mit Hiriebrei, Doch leider steht eine Schildwach' dabei;

"Sie trägt furfürstliche Uniform, Und hat einen Zopf, der ift enorm;

"Die Flinte ist geladen mit Schrot, Und wer sich naht, den schießt sie tot."

Die andere Ratte knistert Mit ihren Zähnchen und wiepert:

"Des Kurfürsten Durchlaucht sind gescheit, Er liebt die gute alte Zeit,

"Die Zeit der alten Katten, Die lange Zöpfe hatten.

"Durch ihre Zöpfe die Katten Wetteiferten mit den Ratten.

"Der Zopf ist aber das Sinnbild nur Des Schwanzes, den uns verlieh die Natur.

"Wir auserwählten Geschöpse, Wir haben natürliche Zöpse.

"O Kurfürst, liebst du die Katten, So liebst du auch die Ratten;

"Gewiß für uns dein Herze flopft, Da wir ichon von der Natur bezopft.

"D gieb, du edler Philozopi, D gieb uns frei den Hirsetopi,

"D gieb uns frei den Topf mit Brei, Und löfe ab die Schildwach' dabei! "Für solche Huld, für solchen Brei, Wir wollen dir dienen mit Lieb und Treu.

"Und stirbst du einst, auf deinem Grab Wir schneiben uns traurig die Schwänze ab,

"Und flechten sie um dein Haupt als Kranz Dein Lorbeer sei ein Rattenschwanz!"

## Der Wangerich.

1.

Es saß ein brauner Wanzerich Auf einem Pfennig und spreizte sich, Wie ein Kentier, und sprach: "Wer Geld hat, Auch Ehr' und Ansehn in der Welt hat, Wer Geld hat, ist auch lieblich und schön — Es kann kein Weib ihm widerstehn: Die Weiber erdleichen schon und zittern, Sobald sie meinen Odem wittern. Ich habe manche Sommernacht Im Bett der Königin zugebracht; Sie wälzte sich auf ihren Matraßen, Und mußte sich beständig kraßen."

Ein luftiger Zeisig, welcher gehört Die prahlenden Worte, war drob empört; Im heiteren Unmut sein Schnäbelein schliff er, Und auf daß Insett ein Spottlied pfiff er.

Gemein und schmußig, der Wanzerich, Wie Wanzen pflegen, rächte er sich: Er sagte, daß ihm der Zeisig grollte, Beil er kein Geld ihm borgen wollte.

\* \*

Und die Moral? Der Jabulist Berichweigt sie heute mit klugem Zagen, Denn mächtig verbündet in unseren Tagen Das reiche Ungezieser ist. Es sitzt mit dem Geldsack unter dem A —, Und trommelt siegreich den Dessauer Marsch.

1)

Das Ungeziefer jeden Lands. Es bildet eine heil'ge Allian; Rumal die musikalischen Wangen, Die Komponisten von schlechten Komanzen, (Welche, wie Schlesingers Uhr, nicht gebin) Allüberall in Bündnis stehn. Da ist der Mozart der Kräße in Wien. Die Berle äfthetischer Pfänderleiher, Der intrigiert mit dem Lorbeer-Mener. Dem großen Maeftro in Berlin. Da werden Artifelchen ausgeheckt, Die eine Blattlaus, ein Miten=Inseft, Für bares Geld in die Presse schmuggelt -Das lügt und friecht und fakenbuckett. Und hat dabei die Melancholik. Das Bublikum alaubt oft der Lüge. Aus Mitleid: es find so leidend die Züge Der Seuchler und ihr Dulderblick -Was willst du thun in solchen Röten? Du mußt die Verleumdung ruhig ertragen, Du darift nicht reden, du darift nicht flagen: Willst du das schnöde Geschmeiß zertreten, Verstänkert es dir die Luft, die füße, Und ichmutig würden beine Küße, Das Beste ist ichweigen — Ein andermal Erflär' ich euch der Fabel Moral.

## König Tangohr I.

Bei der Königswahl, wie sich versieht, Hatten die Giel die Majorität. Und es wurde ein Giel zum König gewählt. Doch hört, was jeht die Chronit erzählt:

Ter gekrönte Esel bildete sich Jett ein, daß er einem Löwen glich; Er hing sich um eine Löwenhaut, Und brüllte wie ein Löwe so laut. Er pslegte Umgang nur mit Rossen — Das hat die alten Esel verdrossen. Bulldoggen und Wölse waren sein Heer, Trob murrten die Esel noch viel mehr.

Toch als er den Ochsen zum Kanzler erhoben Vor But die Siel rasten und schnoben. Sie drohten sogar mit Revolution! Der König ersuhr es, und stülpte die Kron' Sich schnell aufs Haupt und wickelte schnell Sich in ein mutiges Löwenfell. Dann ließ er vor seines Thrones Stufen Die malkontenten Gel rusen, Und hat die solgende Rede gehalten

"Hochmögende Giel, ihr jungen und alten! Ihr glaubt, daß ich ein Eiel jei Wie ihr, ihr irrt euch, ich bin ein Leu. Das jagt mir jeder an meinem Sofe. Von der Edeldame bis zur Bofe. Mein Hofpoet hat ein Gedicht Auf mich gemacht, worin er ipricht: "Wie angeboren dem Ramele Der Budel ift, ift beiner Geele Die Großmut des Löwen angeboren -Es hat bein Berg teine langen Ohren!" Co fingt er in seiner schönten Etrophe. Die jeder bewundert an meinem Sofe. Dier bin ich geliebt; die stolzesten Bfauen Wetteifern, mein königlich Haupt zu frauen. Die Künste beschüt ich; man muß gestehn Ich bin zugleich August und Mäcen. Ich habe ein schönes Hoftheater: Die Heldenrollen spielt ein Kater. Die Mimin Mimi, die holde Buppe, Und zwanzig Möpfe bilden die Truppe. Ich hab' eine Maler=Afademie Gestiftet für Affen von Genie. Alls ihren Direktor hab' ich in Betto. Den Rafael des Hamburger Chetto, Lehmann vom Dreckwall, zu engagieren. Er foll mich auch selber porträtieren. Ich hab' eine Oper, ich hab' ein Ballett, Wo halb entfleidet und gang kokett Gar allerliebste Bogel fingen Und höchst talentvolle Flöhe springen. Kapellenmeifter ift Mener=Bar, Der musikalische Millionär:

Jett schreibt der große Bären-Meyer Ein Kestipiel zu meiner Vermählungsfeier. Ich selber übe die Tonkunft ein wenig, Wie Friedrich der Große, der Preußenkönig. Er blies die Flöte, ich schlage die Laute, Und manches schöne Auge schaute Sehnfüchtig mich an, wenn ich mit Gefüh! Geklimpert auf meinem Saitenipiel. Mit Freude wird einst die Konigin Entdecken, wie musikalisch ich bin! Sie selbit ift eine vollkommene Etute Von hoher Geburt, vom reiniten Blute. Sie ift eine nabe Anverwandte Von Don Quirotes Rofinante; Ihr Stammbaum bezeugt, daß fie nicht minder Verwandt mit dem Banard der Henmonsfinder; Sie zählt auch unter ihren Ahnen Gar manchen Senaft, der unter den Fahnen Gottfrieds von Bouillon gewiehert hat. Alls dieser erobert die heilige Stadt. Vor allem aber durch ihre Schöne Glänzt fie! Wenn fie schüttelt die Dlähne, Und wenn sie schnaubt mit den rosigen Rüstern. Jauchst auf mein Berg, entzückt und lüftern -Sie ift die Blume und Krone der Mähren, Und wird mir einen Kronerben beicheren. Ihr feht, verknüpft mit dieser Verbindung Ist meiner Dynastie Begründung. Wein Rame wird nicht untergebn, Wird ewig in Klios Annalen beitehn. Die hohe Göttin wird von mir jagen, Daß ich ein Löwenherz getragen In meiner Bruft, daß ich weise und flug Regiert, und auch die Laute ichlug."

Hicht lange die Rede, und weiter sprach er:

"Hochmögende Efel, ihr jungen und alten! Ich werd' ench meine Gunft erhalten, So lang' ihr berfelben würdig feid. Zahlt eure Steuern zur rechten Zeit, Und wandelt stets der Tugend Bahn, Wie weiland eure Väter gethan.

Die alten Giel! In Frost und Schwüle Sie trugen geduldig die Gade gur Mühle. Wie ihnen gebot die Religion; -Sie wußten nichts von Revolution -Rein Murren entschlüpfte der dicken Lippe, Und an der Gewohnheit frommen Krippe Fraken sie rubia ihr friedliches Heu! Die alte Beit, fie ift borbei. Ihr neueren Giel feid Giel geblieben. Doch ohne Beicheidenheit zu üben. Ihr wedelt fümmerlich mit dem Schwanz. Doch drunter lauert die Arroganz. Db eurer albernen Miene hält Kür ehrliche Eiel euch die Welt: Ihr jeid unehrlich und boshaft dabei. Trok eurer demütigen Eielei. Stedt man euch Pfeffer in den St-B, Soaleich erhebt ihr des Gielgeschreis Entjetliche Laute! Ihr möchtet zerfleischen Die gange Welt, und fonnt nur freichen. Unfinniger Jähzorn, der alles vergißt! Ohnmächtige But. Die lächerlich ist! Eur dummes Gebreie, es offenbart, Wie viele Tücken jeder Urt, Wie ganz gemeine Schlechtigkeit Und blöde Niederträchtigkeit Und Gift und Galle und Aralift sogar In der Cselshaut verborgen war."

Hier rülpste der König, doch unterbrach er Nicht lange die Rede, und weiter iprach er:

"Hochmögende Giel, ihr jungen und alten! Ihr ieht, ich kenne cuch! Ungehalten, Ganz allerhöchft ungehalten bin ich, Daß ihr so schamlos widersinnig Verunglimpst habt mein Regiment. Auf eurem Gelsstandpunkt könnt Ihr nicht die großen Löwen-Ideen Von meiner Politik verstehen. Nehmt euch in acht! In meinem Reiche Wächt manche Vuche und manche Giche, Woraus man die schönsten Galgen zimmert, Auch gute Stöcke. Ich rat' euch, bekümmert

Euch nicht ob meinem Schalten und Walten!
Ich rat' euch, ganz das Maul zu halten!
Tie Raisonneure, die irechen Sünder,
Tie lass' ich öffentlich ständen dom Schinder;
Sie sollen im Zuchthaus Wolle fragen.
Wud einer gar von Aufruhr schwatzen,
Und Straßen entvilastern zur Larritade —
Ich lass' ihn henten ohne Gnade.
Das hab' ich euch, Gsel, einschärfen wollen!
Iekt könnt ihr euch nachhause trollen."

Als diese Robe der König gehalten, Da jauchzten die Giel, die jungen und alten; Sie riesen einstimmig: "J-A! F-A! Es lebe der König! Hurra! Hurra!"

#### Die Wanderratten.

Es giebt zwei Sorten Ratten: Die hungrigen und fatten. Die fatten bleiben vergnügt zuhaus, Die Sungrigen aber wandern aus.

Sie wandern viel tausend Meilen, Ganz ohne Rasten und Weilen, G'radaus in ihrem grimmigen Lauf, Richt Wind noch Wetter hält sie auf.

Sie klimmen wohl über die Höhen, Eie ichwimmen wohl durch die Seen; Gar manche eriäuft oder bricht das Genick, Die lebenden lassen die toten zurück.

Es haben diese Känze Gar fürchterliche Schnäuze; Sie tragen die Köpfe geschoren egal, Ganz radikal, ganz rattenkahl.

Die radikale Rotte Weiß nichts von einem Gotte. Sie lassen nicht tausen ihre Brut, Die Weiber sind Gemeindegut.

Ter sinnliche Rattenhausen, Er will nur fressen und sausen, Er denkt nicht, während er jäuft und frißt, Taß uns're Seele unsterblich ist. So eine wilde Rage, Die fürchtet nicht Hölle, nicht Kage; Sie hat fein Gut, sie hat fein Geld Und wünscht aufs neue zu teilen die Well.

Die Wanderratten, o wehe! Sie sind schon in der Nähe. Sie rücken heran, ich höre schon Ihr Bseisen, die Zahl ist Legion.

D wehe! wir sind verloren, Sie sind schon vor den Thoren! Der Bürgermeister und Senat, Sie schütteln die Köpse, und keiner weiß Nat,

Die Bürgerichaft greift zu den Waffen, Die Glocken läuten die Pfaffen. Gefährdet ift das Palladium Des sittlichen Staats, das Eigentum.

Richt Glodengeläute, nicht Biaffengebete, Richt hochwohlweise Staatsbekrete, Auch nicht Kanonen, viel Hundertpfünder, Sie helsen euch heute, ihr lieben Kinder!

Heut helfen euch nicht die Wortgespinste Der abgelebten Redekünste, Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, Sie springen über die feinsten Sophismen.

Im hungrigen Magen Eingang finden Nur Suppenlogik mit Knödelgründen, Nur Argumente von Kinderbraten, Begleitet mit Göttinger Burst-Citaten.

Ein schweigender Stocksisch, in Butter gesotten, Behaget den radikalen Rotten Biel besser als ein Mirabeau Und alle Redner seit Cicero.

## Jung-Katerverein für Poche-Muft.

Der philharmonische Katerverein War auf dem Dache versammelt Heut nacht — Doch nicht aus Sinnenbrunst; Da ward nicht gebuhlt und gerammelt. Es paßt kein Sommernachthochzeutstraum, Es passen nicht Lieder der Minne Zur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee; Gefroren war jede Ninne.

Auch hat überhaupt ein neuer Geist Der Katsenichaft sich bemeistert; Die Jugend zumal, der Jung-Kater ist Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Berröchelt; ein neues Bestreben, Ein Katenfrühling der Boesic, Negt sich in Kunst und Leben.

Der philharmonische Katerverein, Er kehrt zur primitiven Kunstlosen Tonkunst jetzt zurück, Zum ichnauzenwächsig Raiven.

Er will die Poesiemusik, Rouladen ohne Triller, Die Instrumentals und Bokalpoesie, Die keine Mänsik ist, will er.

Er will die Herrichaft des Gemes, Das freilich manchmal stümpert, Doch in der Kunst oft undewußt Die höchste Staffel erklimpert.

Er huldigt dem Genie, das sich Nicht von der Natur entsernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamkeit brüsen will Und wirklich auch nichts gelernt hat.

Dies ist das Programm des Katervereins, Und voll von diesem Streben Hat er sein erstes Winterkonzert Heut nacht auf dem Tache gegeben.

Toch schrecklich war die Exefution Der großen Idee, der pomposen — Häng dich, mein teurer Berlioz, Daß du nicht dabei gewesen!

Das war ein Charivari, als ok Einen Kuhschwanzhopsaschleifer Plöylich ausspielten, brannweinberausch, Trei Tugend Tubelsachseiser. Das war ein Tauhu-Wauhu, als ob In der Arche Noä aufingen Sämtliche Tiere unifono Die Sündflut zu befingen.

D, welch ein Krächzen und Heulen und Knurrn, Welch ein Miaun und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Kirchenchpräle.

Zumeist vernehmbar war eine Stimm', Die freischend zugleich und matte, Wie einst die Stimme der Sonntag war, Als sie keine Stimme mehr hatte.

Tas tolle Konzert! Ich glaube, es ward Ein großes Tedeum gejungen, Zur Feier des Siegs, den über Vernunft Der frechste Wahnsinn errungen.

Bielleicht auch ward vom Katerverein Die große Oper probierct, Die Ungarns größter Bianist Für Charenton fomponieret.

Es hat bei Tagesanbruch erst Der Sabbath ein Ende genommen; Eine schwangere Köchin ist dadurch Bu früh in die Wochen gekommen.

Die simnbethörte Wöchnerin Hat ganz das Gedächtnis verloren, Sie weiß nicht mehr, wer der Vater ist Des Kindes, das sie geboren.

War es der Peter? War es der Paul? Sag, Liese, wer ist der Bater? Die Liese lächelt verklärt und spricht: "D, List! du himmlischer Kater!"

## Guter Rat.

Laß dein Grämen und dein Schämen! Werbe keck und fordre laut, Und man wird sich dir bequemen, Und du führest heim die Braut. Wirf bein Gold den Musikanten, Tenn die Fiedel macht das Fest; Küsse deine Schwiegertanten, Tenkst du gleich: "Hol euch die Lest!"

Rede gut von einem Fürsten Und nicht ichtecht von einer Frau; Knicken nicht mit deinen Würsten, Wenn du schlachteit eine Sau.

Ift die Kirche dir verhaßt, Thor, Defto öfter geh hinein; Zieh den Hut ab vor dem Paiter. Schiet ihm auch ein Flaichchen Wein.

Sühlft du irgendwo ein Jücken, Krațe dich als Chrenmann; Wenn dich deine Schuhe drücken, Nun, so zieh Pantoffeln an.

Hat verialzen dir die Suppe Teine Frau, bezähm die Wut, Sag ihr lächelnd: "Züße Puppe, Alles, was du kochft, ist gut."

Trägt nach einem Shawl Vertangen Deine Frau, so kauf ihr zwei; Kauf ihr Spizen, goldne Spangen, Und Juwelen noch babei.

Wirft du diesen Rat erproben, Dann, mein Freund! genießest du Einst das Himmelreich dort oben, Und du hast auf Erden Ruh).

## Erinnerung an Hammonia.

Baijenfinder, zwei und zwei, Wallen fromm und froh vorbei, Tragen alle blaue Röckhen, Haben alle rote Bäckhen — D, die hübschen Waisenkinder!

Jeder sieht fie an gerührt, Und die Büchse klingesiert; Von geheimen Baterhänden Fließen ihnen reiche Spenden — D, die hübschen Waisenkinder! Frauen, die gefühlvoll sind, Küssen manchem armen Kind Sein Rohnäschen und sein Schnütchen, Schonken ihm ein Zuckerdütchen — D, die hübschen Waisenkinder!

Schmuhlchen wirft verschämten Blicks Ginen Thaler in die Büchs — Denn er hat ein Herz — und heiter Schleppt er seinen Zwerchiack weiter. D, die hübschen Waisenkinder!

Einen goldnen Louisdor Giebt ein frommer Herr: zuvor Gudt er in die Himmelshöhe. Db der liebe Gott ihn jähe? — D, die hübichen Waisenkinder!

Ligenbrüder, Arbeitsleut', Hausknecht', Küper feiern beut; Werden manche Flasche leeren Auf das Wohlsein dieser Gören — D, die hübschen Waisenkinder!

Schutgöttin Hammonia Folgt dem Zug inkognita, Stolz bewegt fie die enormen Massen ihrer hintern Formen — D, die hübichen Waisenkinder!

Vor dem Thor, auf grünem Feld, Rauscht Musik im hohen Zelt, Das bewimpelt und bestlittert; Dorten werden abgefüttert Diese hübschen Waisenkinder.

Siten dort in langer Reih, Schmausen gütlich füßen Brei, Torten, Kuchen, lectre Speischen, Und sie knuspern wie die Mäuschen, Diese hübschen Waisenkinder.

Leiber kommt mir in den Sinn Jett ein Waisenhaus, worin Kein so fröhliches Gastieren: Gar elendig lamentieren Dort Millionen Waisenkinder. Tie Montur ist nicht egal, Manchem sehlt das Mittagsmahl; Keiner geht dort mit dem andern, Einsam tummervoll dort wandern Biel Millionen Waisenfinder.

## Das Hohelied.

Des Weibes Leib ist ein Gedicht, Das Gott der Herr geschrieben Ins große Stammbuch der Natur, Als ihn der Geift getrieben.

Ja, günstig war die Stunde ihm, Der Gott war hochbegeistert: Er hat den spröden, rebellischen Stoff Ganz fünstlerisch bemeistert.

Hürwahr, der Leib des Weibes ift Das Hohelied der Lieder; Gar wunderbare Strophen find Die ichlanken, weißen Glieder.

D welche göttliche Idee Ist dieser Hals, der blanke, Worauf sich wiegt der kleine Kopf, Der lockige Hauptgedanke!

Der Brüftchen Rosenknospen sind Epigrammatisch gefeilet; Unsäglich entzückend ist die Cäsur, Die streng den Busen teilet.

Ten plastischen Schöpfer offenbart Ter Hüften Parallele; Der Zwischensatz mit dem Feigenblatt Hit auch eine schöne Stelle.

Das ist kein abstraktes Begriffspoem! Das Lied hat Fleisch und Rippen, Hat Hand und Fuß; es lacht und küßt Mit schöngereimten Lippen.

Hier atmet wahre Poefie! Unmut in jeder Wendung! Und auf der Stirne trägt das Lied Den Stempel der Vollendung. Lobsingen will ich dir, o Herr, Und dich im Staub anbeten! Wir sind nur Stümper gegen dich, Den himmlischen Boeten.

Bersenken will ich mich, o Herr, In beines Liedes Brächten; Ich widme seinem Studium Den Tag mitsamt den Nächten.

Ja, Tag und Nacht studier' ich dran, Will keine Zeit verlieren; Die Beine werden mir so dünn — Das kommt vom vielen Studieren.

#### Tied der Marketenderin.

Mus bem breißigjährigen Rriege.

Und die Hufaren lieb' ich sehr, Ich liebe sehr dieselben; Ich liebe fie ohne Unterschied, Die blauen und die gelben.

Und die Musketiere lieb' ich fehr, Ich liebe die Musketiere, Sowohl Rekrut als Veteran, Gemeine und Offiziere.

Die Kavallerie und die Infanterie, Ich liebe fie alle, die Braven; Auch hab' ich bei der Artillerie Gar manche Nacht geschlasen.

Ich liebe den Deutschen, ich lieb' den Franzos, Die Welschen und Niederländ'schen, Ich liebe den Schwed, den Böhm und Spanjol, Ich lieb' in ihnen den Menschen.

Gleichviel, von welcher Heimat, gleichviel, Von welchem Glaubensbund ist Der Mensch, er ist mir lieb und wert, Wenn nur der Mensch gesund ist.

Das Naterland und die Religion, Das sind nur Kleidungsstücke — Fort mit der Hülle! daß ich ans Herz Den nackten Menschen drücke. Ich bin ein Menich, und der Menichtichkeit Geb' ich mich hin mit Freude! Und wer nicht gleich bezahlen kann, Für den hab' ich die Kreide.

Der grüne Kranz vor meinem Zelt, Der lacht im Licht der Sonne: Und heute ichenk' ich Malvasier Aus einer frischen Tonne.

## Sonapphahn und Schnapphenne.

Derweisen auf dem Lotterbette Mich Lauras Arm umschlang — der Juchs, Ihr Herr Gemahl, aus meiner Buchs Stibigt er mir die Bankbillette.

Ta steh' ich nun mit leeren Taichen! War Lauras Kuß gleichfalls nur Lug? Ach! Was ist Wahrheit? Also srug Palat und thät die Händ' sich waichen.

Die böse Welt, die so verdorben, Berlass' ich bald, die böse Welt. Ich merke: hat der Mensch kein Geld, So ist der Nensch schon halb gestorben.

Nach euch, ihr ehrlich reinen Seelen, Die ihr bewohnt das Neich des Lichts, Sehnt sich mein Herz. Dort braucht ihr nichts, Und braucht deshalb auch nicht zu stehlen.

## haus ohne Tand.

"Leb wohl, mein Weib," iprach Hans ohne Land, "Mich rufen hohe Zwecke: Ein andres Weidwerf harret mein, Ich schieße jett andre Böcke.

"Ich lass" dir mein Jagdhorn zurück, du kanust Mit Tuten, wenn ich entsernet, Die Zeit vertreiben; du hast ja zuhaus Das Posihorn blasen gelernet.

"Ich lass" dir auch meinen Hund zurück, Daß er die Burg behüte; Mich selbst bewache mein deutsches Volk Mit pudeltreuem Gemüte. "Sie bieten mir an die Kaiserkron', Die Liebe ist kaum zu begreisen; Sie tragen mein Bild in ihrer Brust Und auf den Tabakspfeisen.

"Ihr Deutschen seid ein großes Volk, So simpel und doch so begabet! Man sieht euch wahrhaftig nicht an, daß ihr Das Bulver erfunden habet.

"Richt Kaiser, Bater will ich euch sein, Ich werde euch glücklich machen — O schöner Gedanke! er macht mich so stolz, Als wär' ich die Mutter der Gracchen.

"Richt mit dem Verstand, nein, mit dem Gemüt Will ich mein Bolk regieren; Ich din kein Diplomatikus, Ich kann nicht politisieren.

"Ich bin ein Jäger, ein Mensch der Natur. Im Walde aufgewachsen Mit Gemsen und Schnepsen, mit Rehbock und Sau, Ich mache nicht Worte, nicht Faxen.

"Ich ködre durch keine Proklamation, Durch keinen gedruckten Lockwisch; Ich sage: Mein Bolk, es fehlt der Lachs, Begnüge dich heut mit dem Stocksich.

"Gefall' ich dir nicht als Kaiser, so nimm Den ersten besten Lausangel; Ich habe zu essen auch ohne dich, Ich litt in Tyrol nicht Mangel.

"So red' ich; doch jett, mein Weib, leb' wohl Ich kann nicht länger weilen; Des Schwiegervaters Postillon Erwartet mich schon mit den Gäulen.

"Reich mir geschwind die Reisemüt' Mit dem schwarz-rot-goldnen Bande — Bald siehst du mich mit dem Diadem Im alten Kaisergewande.

"Bald schauft du mich in dem Pluvial, Dem Purpurtalar, dem schönen, Den weiland dem Kaiser Otto geschenkt Der Sultan der Sarazenen. "Darunter trag ich die Talmatika, Worin gestickt mit Juwelen Ein Jug von fabelhaftem Gerier, Von Löwen und Kamelen.

"Ich trage die Stola auf der Brust, Die ist gezieret bedeutsam Mit schwarzen Ablern im gelben Grund; Die Tracht ist äußerst kleidsam.

"Leb wohl! Tie Nachwelt wird sagen, daß ich Berdiente, die Krone zu tragen — Wer weiß? Die Nachwelt wird vielleicht Halt gar nichts von mir sagen."

## Erinnerung aus Krahwinkels Schreckenstagen.

Wir, Bürgermeister und Senat, Wir haben folgendes Mandat Stadtväterlichst an alle Alassen Der treuen Bürgerschaft erlassen:

"Ausländer, Fremde, sind es meist, Die unter uns gesät den Geist Der Rebellion. Dergleichen Sünder, Gottlob! sind selten Landeskinder,

"Auch Gottesleugner sind es meist; Wer sich von seinem Gotte reißt, Wird endlich auch abtrünnig werden Von seinen irdischen Behörden.

"Ter Obrigfeit gehorchen, ist Tie erste Kflicht für Jud' und Christ. Es schließe jeder seine Bude, Sobald es dunkelt, Christ und Jude.

"Wo ihrer drei beisammen stehn, Da soll man auseinander gehn. Des Nachts soll niemand auf den Gaffen Sich ohne Leuchte sehen saffen.

"Es liefre seine Waffen aus Ein jeder in dem Gilbenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Wird deponiert am selben Orte. "Wer auf der Straße räsonniert. Wird unverzüglich füsiliert Das Käsonnieren durch Gebärden Soll gleichfalls hart bestraset werden.

"Bertrauet eurem Magistrat, Der fromm und liebend schützt den Staat Durch huldreich hochwohlweises Walten: Euch ziemt es, stets das Maul zu halten."

## Die Audiens.

(Eine alte Gabel.)

"Ich lasse nicht die Kindlein, wie Pharao, Ersäusen im Nilstromwasser; Ich bin auch kein Herodesthrann, Kein Kinderabschlachtenlasser.

"Ich will, wie einst mein Heisand that, Am Anblick der Kinder mich laben; Laß zu mir kommen die Kindlein, zumal Das große Kind aus Schwaben."

So sprach der König; der Kämmerer lief, Und kam zurück und brachte Herein das große Schwabenkind, Das seinen Diener machte.

Der König sprach: "Du bist wohl ein Schwab'? Das ist just keine Schande." ""Geraten!"" erwidert der Schwab', ""ich bin Geboren im Schwabenlande.""

"Stammst du von den sieben Schwaben ab?" Frug jener. ""Ich thu' abstammen Nur von einem einz'gen,"" erwidert der Schwab', ""Doch nicht von allen zusammen.""

Der König frug ferner: "Sind dieses Jahr Die Knödel in Schwaben geraten?" ""Ich danke der Nachfrag',"" antwortet der Schwab' "Sie find sehr gut geraten.""

"Habt ihr noch große Männer?" frug Der König. ""Im Augenblicke Fehlt es an großen,"" erwidert der Schwab' ""Wir haben jeht nur dicke."" "Sat Menzel," frug weiter der König, "seitdem Noch viel Maulichellen erhalten?" ""Ich danke der Nachfrag',"" erwidert der Schwab', "Er hat noch genug an den alten.""

Der König iprach: "Du bist nicht jo dumm, Uls wie du aussiehst, mein Holder." ""Das fommt,"" erwidert der Schwab', ""weil mich In der Wiege vertauscht die Kobolder.""

Der König iprach: "Es pflegt der Schwab' Sein Baterland zu lieben — Nun iage mir, was hat dich fort Aus beiner Heimat getrieben?"

Der Schwabe antwortet: ""Tagtäglich gab's Nur Sauerfraut und Rüben; Hätt' meine Mutter Fleisch gesocht, So wär' ich dort geblieben.""

"Erbitte dir eine Gnade," sprach Der König. Da fniete nieder Der Schwabe und rief: ""O geben Sie, Sire, Dem Lolfe die Freiheit wieder!

""Ter Menich ist frei, es hat die Natur Ihn nicht geboren zum Knechte — D geben Sie, Sire, dem deutichen Volk Burück seine Menschenrechte!""

Ter König stand erschüttert tief — Es war eine schöne Scene; — Wit seinem Nockärmel wischte sich Der Schwab' auß dem Auge die Thräne.

Der König sprach endlich: "Ein schöner Traum! Leb wohl, und werde gescheiter; Und da du ein Somnambülericht, So geb' ich dir zwei Begleiter,

"Zwei sichre Gendarmen, die sollen dich Bis an die Grenze führen — Leb wohl! ich muß zur Parade gehn, Schon hör' ich die Trommel rühren."

So hat die rührende Audienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ der König seitdem nicht mehr Die Kindlein zu sich kommen.

#### Kobes I.

Im Jahre achtundvierzig hielt, Zur Zeit der großen Erhigung, Das Parlament des deutschen Volks Zu Frankfurt seine Sigung.

Damals ließ auch auf dem Römer dort Sich sehen die weiße Dame, Das unheilkündende Gespenst; Die Schaffnerin ist sein Name.

Man sagt, sie lasse sich jedesmal Des Nachts auf dem Kömer sehen, So oft einen großen Narrenstreich Die lieben Deutschen begehen.

Dort sah ich sie selbst um jene Zeit Durchwandeln die nächtliche Stille Der öden Gemächer, wo aufgehäuft Des Wittelalters Gerülle.

Tie Lampe und ein Schlüsselbund Hielt sie in den bleichen Händen; Sie schloß die großen Truhen auf Und die Schränke an den Wänden.

Ta liegen die Kaiser-Jufignia, Da liegt die goldne Bulle, Der Scepter, die Krone, der Apfel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle.

Ta liegt das alte Kaiser-Drnat, Berblichen purpurner Plunder, Die Garderobe des deutschen Reichs, Berrostet, vermodert jehunder.

Die Schaffnerin schüttelt wehmütig das Haupt Bei diesem Anblick, doch plöglich Mit Widerwillen ruft sie auß: "Das alles stinkt entsetzlich!

"Das alles stinkt nach Mäusedreck, Das ist versault und verschimmelt, Und in dem stolzen Lumpenkram Das Ungezieser wimmelt. "Wahrhaftig, auf diesem Hermelin, Dem Krönungsmantel, dem alten, Haben die Rayen des Nömerquartiers Ihr Wochenbett gehalten.

"Ta hilft kein Lusklopfen! Taß Gott sich erbarm' Des künktigen Kaisers! Mit Flöhen Wird ihn der Krönungsmantel gewiß Auf Lebenszeit versehen.

"Und wisset, wenn es den Kaiser juckt, So müssen die Völker sich fragen — O Deutsche! Ich fürchte, die fürstlichen Flöh', Die kosten euch manchen Bagen.

"Jedoch wozu noch Kaiier und Flöh'? Berrostet ist und vermodert Tas alte Kostüm — Die neue Zeit Auch neue Nöcke sodert.

"Mit Recht fprach auch der deutsche Poet Zum Notbart im Kuffbäuser: ""Betracht' ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Kaiser!""

"Toch wollt ihr durchaus ein Kaisertum, Wollt ihr einen Kaiser küren, Ihr lieben Deutschen! laßt euch nicht Von Geist und Ruhm versühren.

"Erwählet kein Patrizierkind, Erwählet einen vom Plebse, Erwählt nicht den Fuchk und nicht den Leu Erwählt den dümmsten der Schöpse.

"Erwählt den Sohn Kolonias, Ten dummen Kobes von Köllen; Der ift in der Tummheit fast ein Genie Und wird sein Volk nicht prellen.

"Ein Alot ift immer der beste Monarch, Das zeigt Niop in der Fabel; Der frist uns arme Frösche nicht, Wie der Storch mit dem langen Schnabel.

"Seid sicher, der Kobes wird kein Tyrann, Kein Nero, kein Holosernes; Er hat kein graufam antikes Herz, Er hat ein weiches, modernes. "Der Krämerstolz verschmähte dies Herz, Doch an die Brust des Heloten Der Werkstatt warf der Gekränkte sich Und ward die Blume der Knoten.

"Die Brüder der Handwerksburschenschoft Erwählten zum Sprecher den Kobes; Er teilte mit ihnen ihr letztes Stück Brot Sie waren voll seines Lobes.

"Sie rühmten, daß er nie studiert Auf Universitäten, Und Bücher schrieb aus sich selbst heraus, Ganz ohne Fakultäten.

"Ja, seine ganze Ignoranz Hat er sich selbst erworben; Nicht fremde Bildung und Wissenschaft Hat je sein Gemüt verdorben.

"Gleichfalls sein Geift, sein Denken blieb Ganz frei vom Einfluß abstrakter Philosophie — Er blieb Er selbst! Der Kobes ift ein Charakter.

"In seinem schönen Auge glänzt Die Thräne, die stereotype; Und eine dicke Dummhett liegt Beständig auf seiner Lippe.

"Er schwätzt und flennt und flennt und ichwätzt, Worte mit langen Ohren! Gine schwangere Frau, die ihn reden gehört, Hat einen Sses geboren.

"Mit Bücherschreiben und Stricken vertreibt Er seine müßigen Stunden; Es haben die Strümpfe, die er gestrickt Sehr großen Beifall gesunden.

"Apoll und die Musen muntern ihn auf, Sich gang zu widmen dem Stricken — Sie erschrecken, so oft sie in seiner Hand Einen Gänzeliel erblicken.

"Das Stricken mahnt an die alte Zeit Der Junken. Auf ihrem Wachtposten Standen sie strickend — die Helden von Köln, Sie ließen die Eisen nicht rosten. "Wird Robes Kaiser, so ruft er gewiß Tie Funken wieder ins Leben, Tie tapfere Schar wird seinen Thron Als Kaisergarde umgeben.

"Wohl möcht' ihn gelüften, an ihrer Spig' In Frankreich einzudringen, Essaf, Burgund und Lothringerland An Teutschland zurückzubringen.

"Doch fürchtet nichts, er bleibt zuhaus; Hier feiselt ihn friedliche Sendung, Tie Ausführung einer hohen Joee, Des Kölner Toms Vollendung.

"Ji aber der Dom zu Ende gebaut, Dann wird sich der Kobes erbosen Und mit dem Schwerte in der Hand Zur Rechenschaft ziehn die Franzosen.

"Er nimmt ihnen Essaß und Lothringen ab, Tas sie dem Reiche entwendet, Er zieht auch siegreich nach Burgund — Sobald der Dom vollendet

"Ihr Deutsche! bleibt ihr bei eurem Sinn, Wollt ihr durchaus einen Kaiser, So sei es ein Karnevalsfaiser von Köln, Und Kobes der Erste heiß' er!

"Die Geden des Kölner Faschingsvereins, Mit klingelnden Schellenkappen, Die sollen seine Minister sein; Er trage den Strickstrumpf im Wappen.

"Ter Trickes sei Kanzler, und nenne sich Graf Trickes von Trickeshausen; Die Staatsmaitresse Marizzebill, Die soll den Kaiser lausen.

"In seiner guten, heil'gen Stadt Köln Wird Kobes residieren — Und hören die Kölner die frohe Mär, Sie werden illuminieren.

"Die Gloden, die eisernen Hunde der Luft, Erheben ein Freudengebelle, Und die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland Erwachen in ihrer Kapelle. "Sie treten hervor mit dem Alappergebein, Sie tänzeln vor Wonne und springen Halleluja und Khrie Eleison hör' ich fie singen. — —

So sprach das weiße Nachtgespenst, Und lachte aus voller Kehle; Tas Echo scholl so ichanerlich Turch alle die hallenden Säle

## Dermittlung.

Du bist begeistert, du hast Mut — Auch das ist gut! Doch kann man mit Begeistrungsschäpen Nicht die Besonnenheit ersenen.

Der Feind, ich weiß es, kämpfet nicht Für Recht und Licht — Doch hat er Flinten und nicht minder Kanonen, viele Hundertpfünder.

Nimm ruhig dein Gewehr zur Hand — Den Hahn geipannt — Und ziele gut — wenn Leute fallen, Mag auch dein Herz vor Freude knallen.

## Affrontenburg.

Die Zeit verfließt, jedoch das Schloß, Tas alte Schloß mit Turm und Zinne Und seinem blöden Menschenvolk, Es kommt mir nimmer aus dem Sinne.

Ich sehe stets die Wettersahn' Die auf dem Dach sich rasselnd drehte. Ein jeder blickte schen hinauf Bevor er nur den Mund aufthäte.

Wer sprechen wollt', erforschte erst Den Wind, aus Furcht, es möchte plöglich Der alte Brummbär Boreas Anschnauben ihn nicht sehr ergöglich.

Die Klügften freilich schwiegen ganz — Tenn ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, das im Wiederklatsch Boshaft verfälsichte alle Worte. Inmitten im Schlößgarten stand Ein sphurgezierter Marmorbronnen, Der immer trocken war, obgleich Gar manche Thräne dort geronnen.

Vermaledeiter Garten! Ach, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein Herz gefränket ward, Wo nicht mein Aug' geweinet hätte.

Da gab's wahrhaftig keinen Baum, Worunter nicht Beleidigungen Mir zugefüget worden sind Von keinen und von groben Zungen.

Die Kröte, die im Gras gelauscht, Hat alles mitgeteilt der Ratte, Die ihrer Muhme Liper gleich Erzählt, was sie vernommen hatte.

Die hat's gesagt dem Schwager Frosch — Und solcherweis erfahren konnte Die ganze schmutz'ge Sippschaft stracks Die mir erwiesenen Affronte.

Des Gartens Rosen waren schön, Und lieblich lockten ihre Düfte; Doch früh hinwelkend starben sie Aln einem sonderbaren Gifte.

Zu Tod ist auch erkrankt seitdem Die Nachtigall, der edle Sprosser, Der jenen Rosen sang sein Lied; — Ich glaub', vom selben Gift genoß er.

Bermaledeiter Garten! Ja, Es war, als ob ein Fluch drauf laste: Manchmal am hellen, lichten Tag Wich dort Gespenstersurcht erfaßte.

Mich grinfte an der grüne Spuk, Er schien mich grausam zu verhöhnen. Und aus den Taxusbüschen drang Alsbald ein Achzen, Köcheln, Stöhnen.

Am Ende der Allce erhob Sich die Terrasse, wo die Wellen Der Nordsee zu der Zeit der Flut Tief unten am Gestein zerichellen. Dort schaut man weit hinaus ins Weer, Dort stand ich oft in wilden Träumen. Brandung war auch in meiner Brust — Das war ein Tosen, Kasen, Schäumen —

Ein Schäumen, Rasen, Tosen war's, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die kläglich brach der harte Fels. Wie stolz sie auch herangezogen.

Mit Neid sah ich die Schiffe ziehn Vorüber nach beglückten Landen — Doch mich hielt das verdammte Schloß Gefesselt in versluchten Banden.

## Warnung.

Berlege nicht durch kalten Ton Den Jüngling, welcher dürftig, fremd. Um Hulfe bittend zu dir kömmt — Er ist vielleicht ein Göttersohn.

Siehst du ihn wieder einst, sodann Die Gloria sein Haupt umflammt. Den strengen Blick, der dich verdammt, Dein Auge nicht ertragen kann.

## Duelle

Zwei Ochsen disputierten sich Auf einem Hofe fürchterlich. Sie waren beide zornigen Blutes Und in der Hige des Disputes Hat einer von ihnen, zornentbrannt, Den andern einen Sel genannt. Da "Esel" ein Tusch ist bei den Ochsen, So mußten die beiden John Bulle sich boxen.

Auf selbigem Hofe zu selbiger Zeit Gerieten auch zwei Esel in Streit, Und heftig stritten die beiden Langohren, Bis einer so sehr die Geduld verloren, Daß er ein wildes F=a ausstieß, Und den andern einen Ochsen hieß. Ihr wißt, ein Giel fühlt sich tuschiert, Wenn man ihn Ochie tituliert. Gin Zweikampf folgte, die beiden stießen Sich mit den Köpfen, mit den Hüßen, Gaben sich manchen Tritt in den Boder, Wie es gebietet der Ehre Koder.

Und die Moral? Ich glaub', es giebt Fälle, Wo unvermeidlich sind die Tuelle; Es muß sich schlagen der Student, Den man einen dummen Jungen nennt.

## Erlaufdites.

"D kluger Jekei, wie viel hat dir Der lange Chrift gekostet, Ter Gatte deines Töchterleins? Sie war ichon ein bischen verrostet.

"Du zahltest sechzigtausend Mart? Du zahltest vielleicht auch siedzig? Ist nicht zu viel für Christensteisch — Dein Töchterlein war so schnippsig.

"Ich bin ein Schlemihl! Wohl dopvelt so viel Hat man mir abgenommen, Und hab' für all mein schönes Geld Nur Schund, nur Schofel bekommen."

Ter kluge Jekef lächelt io klug, Und spricht wie Nathan der Weise: "In giebst zu viel und zu rasch, mein Freund, Und du verdirbst uns die Breise.

"Du hast nur dein Geichäft im Kopf, Denkst nur an Eisenbahne; Doch ich bin ein Müßiggänger, ich geh' Spazieren und brüte Plane.

"Bir überschätzen die Christen zu iehr, Ihr Wert hat abgenommen; Ich glaube, für hunderttausend Mark Kannst du einen Kapst bekommen.

"Ich hab' für mein zweites Töchterlein Jest einen Bräut'gam im Petto, Der ist Senator und mist sechs Fuß, Hat feine Confinen im Ghetto. "Nur vierzigtausend Mark Courant Geb' ich für diesen Christen; Die Hälfte der Summe zahl' ich comptant, Den Kest verzinst in Fristen.

"Mein Sohn wird Bürgermeister einst, Trop seinem hohen Kücken; Ich ses' es durch — der Wandrahm soll Sich vor meinem Samen bücken.

"Mein Schwager, der große Spizbub', hat Mir gestern zugeichworen: ""Du kluger Jekef, es geht an dir Ein Tallehrand verloren.""

Das waren die Worte, die mir einst, Als ich spazieren gegangen Bu Hamburg auf den Jungsernstieg Ans Ohr vorüber klangen.

## An Eduard G.

Du hast nun Titel, Amter, Würden, Orden, Haft Wappenichild mit panaschiertem Helm, Du bist vielleicht auch Excellenz geworden — Für mich jedoch bist du ein armer Schelm.

Mir imponieret nicht der Seelenadel, Den du dir anempfunden sehr geschickt, Obgleich er glänzt wie eine Demantnadel, Die des Philisters weißes Brusthemd schmück.

D Gott! ich weiß, in beiner goldbetreßten Hofuniform, gar kummerlich, steckt nur Ein nackter Mensch, behaftet mit Gebreiten, Ein seufzend Ding, die arme Kreatur.

Ich weiß, bedürftig, wie die andern alle, Bift du der Ugung, k-st auch jedenfalls Wie sie — deshalb mit dem Gemeinplanichwalls Von Hochgefühlen bleibe mir vom Hals!

## Simplicislimus I.

Der eine kann das Unglück nicht, Der andre nicht das Glück verdauen. Durch Männerhaß verdirbt der eine, Der andre durch die Gunit der Frauen. Als ich dich sah zum erstenmal, War fremd dir alles galante Gehöfel; Es deckten die plebejischen Fände Noch nicht Glacehandschuhe von Rehiell.

Das Röcklein, das du trugest, war grün Und zählte schon sehr viele Leuze: Die Armel zu kurz, zu lang die Schöße, Erinnernd an Bachstelzenichwänze.

Du trugest ein Halstuch, das der Mama Als Serviette gedienet hatte; Noch wiegte sich nicht dein Kinn so vornehm In einer gestickten Atlaskravatte.

Die Stiefel sahen so ehrlich aus, Als habe Hans Sachs sie sabrizieret; Noch nicht mit gleißend französlichem Firnis, Sie waren mit beutichem Thran geschmieret.

Nach Bisam und Moschus rochest du nicht, Am Halse hing noch keine Lorgnette, Du hattest noch keine Weste von Sammet Und keine Frau und goldne Kette.

Du trugest dich zu jener Zeit Ganz nach der allerneusten Mode Von Schwäbisch-Hall — Und dennoch, damals War deines Lebens Glanzperiode.

Tu hattest Haare auf dem Kopf Und unter den Haaren, groß und edel, Wuchsen Gedanken, aber jeho Ist kahl und leer dein armer Schädel.

Verschwunden ift auch der Lorbeerkranz, Ter dir bedecken könnte die Glatze — Wer hat dich so gerauft? Wahrhaftig, Siehst aus wie eine geschorene Kaze!

Die goldnen Tufaten des Schwiegerpapas, Des Scidenhändlers, find auch zerronnen — Der Alte klagt: bei der deutschen Dichtkunst Habe er keine Seide gesponnen.

Hit das der Lebendige, der die Welt Mit all' ihren Knödeln, Dampinudeln und Würsten Berichlingen wollte, und in den Hades Berwies den Pücker-Winstan, den Fürsten? Ift das der irrende Nitter, der einst, Wie jener andre, der Manchaner, Absagebriefe schrieb an Tyrannen, Im Stile der fecksten Tertianer?

Ist das der Generalissimus Der deutschen Freiheit, der Gonfaloniere Der Emanzipation, der hoch zu Kosse Einher ritt vor seinem Freischarenheere?

Der Schimmel, den er ritt, war weiß, Wie alle Schimmel, worauf die Götter Und Helden geritten, die längst verschimmelt; Begeistrung jauchzte dem Vaterlandsretter.

Es war ein reitender Birtuos, Ein Lifzt zu Pferde, ein somnambüler Marktschreier, Hausnarr, Philistergünstling, Ein miserabler Heldenspieler!

Alls Amazone ritt neben ihm Die Gattin mit der langen Nase; Sie trug auf dem Hut eine kecke Feder, Im schönen Auge blitte Extase.

Die Sage geht, es habe die Frau Bergebens bekämpst den Kleinmut des Gatten, Als Flintenschüffe seine zarten Unterleibsnerven erschüttert hatten.

Sie sprach zu ihm: "Sei jeht kein Hai", Entmemme dich bemer verzagten Gefühle, Jeht gilt es zu siegen oder zu sterben — Die Kaiserkrone steht auf dem Spiele.

"Tenk an die Not des Waterlands Und an die eignen Schulden und Nöten. In Frankfurt lass' ich dich krönen, und Rothschild Borgt dir wie andren Majestäten.

"Bie schön ber Mantel von Hermelin Dich kleiden wird! Das Bivatschreien, Ich hör' es schon; ich seh' auch die Mädchen, Die weißgekleidet dir Blumen streuen" —

Bergebliches Mahnen! Antipathien Giebt es, woran die Besten siechen, Wie Goethe nicht den Rauch des Tabals, Kann unser Held kein Pulver riechen Die Schüffe knallen — ber Held erblaßt, Er stottert manche unsimmige Khrase, Er phantasieret gelb — die Gattin Hält sich das Tuch vor der langen Naje.

So geht die Sage — Ist sie wahr? Wer weiß es? Wir Menschen sind nicht vollkommen. Sogar der große Horatius Flaccus Hat in der Schlacht Reißaus genommen.

Das ift auf Erden des Schönen Los! Die Feinen gehn unter, ganz wie die Plumpen; Ihr Lied wird Makulatur, sie selber, Die Dichter, werden am Ende Lumpen.

## Bur Teleologie.

(Fragment.)

Beine hat uns zwei gegeben Gott der Herr, um fortzustreben, Wollte nicht, daß an der Scholle Uns're Menschheit kleben solle; Um ein Stillstandsknecht zu sein, Gnügte uns ein einz'ges Bein.

Augen gab uns Gott ein Paar Daß wir schauen rein und flar; Ilm zu glauben, was wir lesen, Wär ein Auge g'nug gewesen. Gott gab uns die Augen beibe, Daß wir schauen und begaffen. Wie er hübsch die Welt erschaffen Bu des Menschen Augenweide; Doch beim Gaffen in den Gassen wir die Augen brauchen, Ind uns dort nicht treten lassen Aufen Pluf die armen Hühreraugen, Die uns ganz besonders plagen, Wenn wir enge Stiefel tragen.

Gott versah uns mit zwei händen, Daß wir doppelt Gutes spenden; Nicht um doppelt zuzugreifen Und die Beute aufzuhäufen In den großen Eisentruhn, Wie gewisse Leute thun — (Ihren Namen auszusprechen, Dürsen wir uns nicht erfrechen — Hängen würden wir sie gern. Doch sie sind so große Herrn! Philanthropen, Ehrenmänner, Wanche sind auch uns're Gönner, Und man macht aus deutschen Eichen Keine Galgen für die Reichen).

Gott gab uns nur eine Nase, Weil wir zwei in einem Glase Nicht hineinzubringen wüßten, Und den Wein verschlappern müßten.

Gott gab uns nur einen Mund, Weil zwei Mäuler ungesund.
Mit dem einen Maule schon Schwäßt zu viel der Erdensohn.
Wenn er doppeltmäulig wär', Fräß' und lög' er auch noch mehr. Hat er jest das Maul voll Brei, Muß er schweigen unterdessen, Hätt' er aber Mäuler zwei, Löge er sogar beim Fressen.

Mit zwei Ohren hat veriehn Uns der Herr. Borzüglich ichön It dabei die Symmetrie. Sind nicht ganz so lang wie die, So er unsern grauen, braven Kameraden anerschaffen. Ohren gab uns Gott die beiden, Um von Mozart, Gluck und Handn, Meisterstücke anzuhören — Gäb' es nur Tonkunst-Kolik Und Hämorrhoidal-Musik Von dem großen Meyerbeer, Schon ein Ohr hinlänglich wär'. —

Alls zur blonden Teutelinde Ich in folder Weise iprach, Seufzte sie und fagte: Ach! Grübeln über Gottes Gründe, Kritisieren unsern Schöpfer, Ach, das ist, als ob der Tops Klüger sein wollt' als der Töpfer! Doch der Menich fragt stets: Warum? Wenn er sicht, daß etwas dumm. Freund, ich hab' dir zugehört, Und du hast mir gut erklärt, Wie zum weisesten Behuf Gott dem Menichen zwiesach ichuf Augen, Ohren, Urm' und Bein' Während er ihm gab nur ein Exemplar von Nas' und Mund — Doch nun sage mir den Grund. Gott, der Schöpfer der Natur,

#### Guter Rat.

Gieb ihren wahren Namen immer In beiner Fabel ihren Helben. Wagst du es nicht, ergeht's dir schlimmer: Bu beinem Gielbilbe melben Sich gleich ein Tuzend graue Thoren — "Daß sind ja meine langen Ohren!" Ruft jeder, "dieses gräßlich grimme Gebreie ist ja meine Stimme! Ter Esel bin ich! Obgleich nicht genannt, Erfennt mich doch mein Laterland, Mein Laterland Germania:

Ter Esel bin ich! J=A!! J=A!!" — Hast einen Tummtopf schonen wollen, Und zwölse sind es, die dir grollen.

## Daan.

(Fragment.)

Streiche von der Stirn den Lorbeer, Der zu lang herunterbammelt, Und vernimm mit freiem Ohr, Beer, Was dir meine Lippe stammelt.

Ja, nur stammeln, stottern fann ich, Trete vor den großen Mann ich, Dessen hoher Genius Ist ein wahrer Kunstgenuß, Dessen Ruhm ein Meisterstück ist, Und kein Zusall, nicht ein Glück ist, Das im Schlafe ohne Müh' Manchem kömmt, er weiß nicht wie, Wie & B. jenem Rognaj', Dem Kossin oder Mozart.

Nein, der Meister, der uns teuer, Unser lieber Beeren-Meher, Darf sich rühmen: er erschuf Selber seines Namens Rus, Durch die Macht der Willensfraft, Durch des Denkens Wissenschaft, Durch politische Gespinste Und die seinsten Rechenkünste — Und sein König, sein Brotektor, Hat zum Generaldirektor Sämtlicher Musikanstalten Ihn ernannt und mit Gewalten Unsgerüftet,

die ich heute unterthänigst ehrsurchtsvoll in Anspruch nehme.

## Die Menge thut es.

"Die Pfanneluchen, die ich gegeben bisher filr brei Silbergroschen, ich geb' fie nunmehr für zwei Silbergroschen; die Menge thut es."

Nie löscht, als wär' fie gegossen in Bronce, Mir im Gedächtnis jene Unnonce, Die einst ich sas um IntelligenzeBlatt Der intelligenten Borussenhauptstadt.

Borussenhauptstadt, mein liebes Verlin, Dein Ruhm wird blühen ewig grihn Uls wie die Veeme deiner Linden — Leiden sie immer noch an Winden? Wie geht's dem Tiergarten? Giebt's dort noch ein Tier, Das ruhig trinkt sein blondes Vier, Mit der blonden Gattin, in den Hütten, Wo kalte Schale und fromme Sitten?

Boruffenhauptstadt, Berlin, was machit du? Ob welchem Eckenitcher lachit du? Bu meiner Zeit gab's noch feine Nante: Es haben damals nur gewißelt Der Herr Wijogti und der befannte Kronpring, der jett auf dem Throne sikelt. Es ist ihm seitdem der Spaß vergangen, Und den Kovf mit der Krone läßt er hangen. Ich habe ein Faible für diesen König; Sch alaube, wir find uns ähnlich ein wenia. Gin vornehmer Geift, hat viel Talent -Auch ich, ich wäre ein schlechter Regent. Wie mir, ift auch zuwider ihm Die Musik, das edle Ungetum: Aus diesem Grund protegiert auch er Den Minfifverderber, den Meyerbeer. Der König von ihm bekam kein Geld, Wie fälschlich behauptet die bose Welt. Man lügt jo viel! Auch keinen Dreier Kostet der König dem Beerenmener. Derfelbe birigiert für ibn Die große Over zu Berlin, Und doch auch er, der edle Mensch, Wird nur bezahlt en monnaie de singe, Mit Titel und Würden — Das ist gewiß. Er arbeitet dort für den Roi de Prusse.

Dent' ich an Berlin, auch vor mir steht Soaleich die Universität. Dort reiten vorüber die roten Husaren, Mit klingendem Spiel, Trompetenfanfaren -Es dringen die soldatesken Töne Bis in die Aula der Musensöhne. Wie geht es dort den Professoren Mit mehr oder minder langen Ohren? Wie geht es dem elegant geleckten, Eüklichen Troubadour der Bandeften. Dem Saviann? Die holde Perjon, Vielleicht ist sie längst gestorben schon -Ich weiß es nicht — ihr dürft's mir entbeden. Ich werde nicht zu sehr erschrecken. Auch Lott' ift tot! Die Sterbestunde, Sie schlägt für Menschen wie für Sunde,

Rumal für Sunde jener Zunft, Die immer angebellt die Bernunft, Und gern zu einem römischen Knechte Den deutschen Freiling machen möchte. Und der Magmann mit der platten Nas'. Sat Magmann noch nicht gebiffen ins Gras? Ich will es nicht wissen, o sagt es mir nicht, Wenn er verrectt — ich würde weinen. O mag er noch lange im Lebenslicht Sintrippeln auf seinen turzen Beinchen. Das Wurzelmännchen, das Alräunchen Mit dem Hängewanst! D diese Figur War meine Lieblingsfreatur So lange Zeit — ich sehe sie noch — So flein sie war - sie joff wie ein Loch. Mit feinen Schülern, die bierentzügelt Den armen Turumeister am Ende geprügelt. Und welche Prügel! Die jungen Helden. Sie wollten beweisen, daß robe Kraft Und Flegeltum noch nicht erschlafft Beim Entel von Hermann und Thusnelden! Die ungewaschnen germanischen Sände. Sie schlugen so gründlich, das nahm kein Ende. Rumal in den St-k die vielen Fuktritte. Die das arme Luder geduldig litte. 3ch kann, rief ich, dir nicht versagen All' meine Bewundrung; wie kannst du ertragen So viele Prügel? du bist ein Brutus? Doch Makmann sprach: "Die Menge thut es."

Und apropos: wie sind geraten In diesem Jahr die Testower Rüben Und sauren Gurken in meiner lieben Borussenstellt Und die Litteraten, Besinden sie sich noch frisch und munter? Und ist immer noch kein Genie darunter? Zedoch, wozu ein Genie? wir saben Uns besser an frommen, bescheidenen Gaben, Auch sittliche Menschen haben ihr Gutes — Zwölf machen ein Duzend — die Menge thut es.

Und wie geht's in Berlin den Lieutenants Ter Garde? Haben sie noch ihre Urroganz Und ihre ungeschnürte Taille? Schwadronieren sie noch von Kanaille? Ich rate euch, nehmt euch in acht, Es bricht noch nicht, jedoch es kracht; Und es ist das Brandenburger Thor Noch immer so groß und so weit wie zuwor. Und man könnt' euch aus einmal zum Thor hinaus schmeißen, Euch alle, mitsamt den Prinzen von Preußen —

Die Menge thut es.

# Antwort.

(Fragment.)

Es ift der rechte Weg, den du betreten, Doch in der Zeit magst du dich weidlich irren; Das find nicht Tüfte von Minsfat und Mirrhen, Die jüngst aus Deutschland mir verlegend wehten.

Wir dürsen nicht Bittoria trompeten, So lang' noch Säbel tragen amf're Sbirren; Mich ängstet, wenn die Bipern Liebe girren, Und Wolf und Gel Freiheitslieder flöten —

# 1649-1793-???

Tie Briten zeigten sich sehr rübe Und ungeschliffen als Regicide. Schlaflos hat König Karl verbracht In Whitehall seine letzte Nacht. Bor seinem Fenster sang der Spott Und ward gehämmert an seinem Schafott.

Viel höflicher nicht die Franzoien waren. In einem Fiaker haben diese Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren: Sie gaben ihm keine Caleche de Remise, Wie nach der alten Etikette Der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer erging's der Marie Antoinette, Denn sie bekam nur eine Charette; Statt Chambellan und Dame d'Atour Die Sanskülotte mit ihr fuhr. Die Witwe Capet hob höhnisch und schnippe Die dicke habsburgische Unterlippe. Franzosen und Briten sind von Natur Ganz ohne Gemüt; Gemüt hat nur Der Deutsche, er wird gemütlich bleiben Sogar im terroristischen Treiben. Der Deutsche wird die Majestät Behandeln stets mit Pietät. In einer sechsspännigen Hostarosse, Schwarz panaschiert und beflort die Rosse, Soch auf dem Vock mit der Trauerpeitsche Der weinende Autscher — so wird der deutsche Monarch einst nach dem Richtplaß kutschiert Und unterthänigst guillotiniert

#### Eifronig.

Das war in jener Kinderzeit, Alls ich noch trug ein Flügelkleid, Und in die Kinderschule ging. Wo ich das ABC anfing — Ich war das einz'ae fleine Bübchen In jenem Bogelfäfigstübchen, Ein Dugend Mädchen allerliebst Wie Böglein haben dort gepiepst. Gezwitschert und getiriliert, Auch ganz erbärmlich buchstabiert. Frau Hindermans im Lehnstuhl faß. Die Brille auf der langen Raf' (Ein Eulenschnabel war's vielmehr). Das Köpflein wackelnd hin und her. Und in der Hand die Birkenrut. Womit sie schlug die kleine Brut. Das weinend kleine arme Ding. Das harmlos einen Fehl beging. Es wurde von der alten Frau Geschlagen, bis es braun und blau. — Mikhandelt und beschimpft zu werden, Das ist des Schönen Los auf Erben.

Citronia hab' ich genannt Das wunderbare Zauberland, Das einst ich bei der Hindermans Erblickt im goldnen Sonnenglanz --Es war so zärtlich ideal, Citronenfarbig und oval, Co anmutvoll und freundlich mild Und itols emport zugleich - bein Bild, Du erste Blüte meiner Minne! Ca fam mir niemals aus dem Sinne. Das Kind ward Jüngling und jetzunder Bin ich ein Mann sogar — o Wunder, Der goldne Traum der Kinderzeit Toucht wieder auf in Birklichkeit! Was ich geiucht die Kreuz und Duer, Es wandelt leiblich vor mir her, Ich hauche ein der holden Nähe Gewürzten Odem — doch, o Webe! Gin Vorhang von schwarzbrauner Seibe Raubt mir die füße Augenweide! Der dumme Lappen, der jo dünne Wie das Gewebe einer Spinne, Verhüllet mir die Gloria Des Bauberlands Citronia!

Ich bin wie König Tantalus, Mich lockt und neckt zugleich Genuß. Der Trunk, wonach die Lippen dürsten, Entgleitet mir wie jenem Fürsten; Die Frucht, die ich genösse gern, Sie ist mir nah, und doch so fern! Sin Fluch dem Burme, welcher ipann Die Seide, und ein Fluch dem Mann, Tem Weber, welcher wob den Tait, Woraus der dunkle schauberhaft Insame Borhang ward gemacht, Der nit versinstert alle Kracht Und allen goldnen Sonnenglanz Sitronias, des Zauberlands.

Manchmal mit voller Fieberglut Faßt mich ein Wahnsinmübermut. D die verwünichte Scheidewand! Es treibt mich dann mit keder Hand Tie ieidne Hülle abzustreisen, Nach meinem nahen Glüd zu greisen. Zedoch aus allerlei Rücksichten Muß ich auf iolche That verzichten. Auch ist dergleichen Dreistigkeit Micht mehr im Geiste uni'rer Zeit!

# Nachwort:

Unberblümt an andern Orten. Werbet ihr mit flaren Worten. Später gang ausführlich lefen. Was Citronia gewesen. Unterdes - wer ihn versteht, Einen Meister nie verrät -Wißt ihr doch, daß jede Kunft Mit am Ende blauer Dunft. Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Relche So romantiich füß geblüht In des Ofterdingers Lied? War's vielleicht die blaue Rafe Seiner mitschwindfücht'gen Baje. Die im Abelsstifte starb? Mag vielleicht von blauer Farb' Gin Strumpfband gewesen fein, Das beim Sofball fiel vom Bein Einer Dame: - Firlefang! Hony soit qui mal y pense!

# Raite Bergen.

Alls ich dich zum erstenmale In der Welt von Rappe sah, Spieltest du in Gold und Seide Shylocks Tochter: Jessica.

Klar und kalt war beine Stimme, Kalt und klar war beine Stirne, Und du glichst, o Donna Klara, Finer schönen Gletscherfirne.

Und der Jud' verlor die Tochter, Und der Christ nahm dich zum Weibe; Armer Shylock, ärm'rer Lorenz! Und mir fror das Herz im Leibe.

Als ich dich zum andrenmale In vertrauter Rähe sah, War ich dir der Don Lorenzo Und du warst mir Fessica. Und du schienst berauscht von Liebe, Und ich war berauscht von Weine, Küßte trunken deine Augen, Diese kalten Gbelsteine.

Blöglich ward mir eh'standslüstern; Hatte ich den Kopf verloren? Oder war in deiner Nähe Der Berstand mir nur erfroren?

Nach Sibirien, nach Sibirien! Hührte mich die Hochzeitsreise, Einer Steppe glich das Eh'bett, Kalt und starr und grau von Eise.

In der Steppe lag ich einsam Und mir froren alle Glieder, Leise wimmern hört ich meine Halberstarrten Liebeslieder.

Und ich darf ein schneeig Kissen An das heiße Herz mir drücken. Amor klappern alle Zähne, Zessica kehrt mir den Rücken.

Ach, und diese armen Kinder, Meine Lieder, meine Wiße, Werden sämtlich nun geboren Mit erfrorner Nasensvike!

Meine Muse hat den Schnupsen — Musen sind sensible Tiere — Und sie sagt mir: lieber Heinrich, Lay mich ziehn, eh' ich erfriere.

D, ihr kalten Liebestempel, Matt erwärmt von Pfennigskerzen, Warum zeigt mein Liebeskompaß Nach dem Nordpol solcher Herzen?

# Totusblume.

(An die Mouche.) Wahrhaftig, wir beide bilden Ein furioses Baar, Die Liebste ist schwach auf den Beinen, Der Liebshaber lahm sogar. Sie ist ein leibendes Kätzchen, Und er ist krank wie ein Hund, Ich glaube im Kopse sind beide Nicht sonderlich gesund.

Sie sei eine Lotusblume, Bilbet die Liebste sich ein; Doch er, der blasse Geselle, Bermeint der Mond zu sein.

Die Lotusblume erschließet Ihr Kelchlein im Mondenlicht, Doch statt des besruchtenden Lebens Empfängt sie nur ein Gedicht.

# "In der Frühe".

Meine gute, liebe Frau, Meine güt'ge Frau Geliebte, Hielt bereit den Morgenimbiß, Braunen Kaffee, weiße Sahne.

Und fie schenkt ihn selber ein, Scherzend, kosend, lieblich lächelnd. In der ganzen Christenheit Lächelt wohl kein Mund so lieblich!

Auch der Stimme Flötenton Findet sich nur bei den Engeln, Ober allenfalls hienieden Bei den besten Nachtigallen.

# Aberfetung eines hebräifden Sabbathliedes.\*

Romme, Freund, der Braut entgegen, laß uns den Sabbath begrüßen!

Schamor und Sachor ließ uns Gott, der Einzige, in einem Wort vernehmen:

Gott ift einzig und sein Name einzig; preisen und rühmen wir ihn!

Komme, Freund 2c.

Auf und dem Sabbath entgegen; er ift ein Quell des Segens; geweiht vom Anfang;

Der Schluß ber Arbeit, boch ber Anfang im Gedanken. Komme, Freund 2c.

<sup>\*</sup> Bon Jehuda ben Halevy. — Agl. Heines Gebicht "Prinzesine Sabbath" im Romancero.

O Heiligtum bes Königs, königliche Stadt, ermanne dich und erhebe dich aus beinen Trümmern:

Du haft lange genug im Thale ber Klagen gejessen; der Herr wird sich beiner erbarmen!

Komme, Freund 2c.

Sei wieder jung und erhebe bich aus dem Staube, lege die Helbenkleider meines Volkes an,

Durch ben Sohn Isais, den Bethlemiten, wird uns die Freiheit.

Romme, Freund 2c.

Erwache, erwache, dein Licht ist erichienen, fomme, o Licht, erwache, erwache,

Singe begeisterte Lieder; Gottes Majestät ist dir erschienen. Komme, Freund 2c.

Schäme dich nicht und geh nicht gebogen;

Die Stadt wird wieder aus ihrem Schutte erbaut werden. Komme, Freund 2c.

Bu Spott und Schande werden beine Feinde, alle, die dich gequalt, werden erliegen;

Dein Gott wird sich mit dir freuen, wie der Bräutigam sich freuet mit der Braut.

Komme, Freund 2c.

Rechts und links wirst du dich ausbreiten, und Gott lobpreisen durch den Nachkommen Davids.

D der Freude, o des Jubels! Komme, Freund 2c.

Komme in Frieden, Krone des Gatten; in Freude und Wonne unter den Gläubigen des ausgewählten Volkes, komme, o Braut, komme, o Brautl

# Sum "Lazarus."

1

Laß die heil'gen Varabolen, Laß die frommen Hypothesen — Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend, Unter Kreuzlast der Gerechte, Während glücklich als ein Sieger Trabt auf hohem Roß der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa Unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unsug? Uch, das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler — Aber ist das eine Antwort?

2

Es hatte mein Haupt die schwarze Frau Bärtlich ans Herz geschlossen; Uch! meine Haare wurden grau, Wo ihre Thränen gestossen.

Sie füßte mich lahm, sie füßte mich frank, Sie füßte mir blind die Augen; Das Mark aus meinem Kückgrat trank Ihr Mund mit wildem Saugen.

Mein Leib ist jetzt ein Leichnam, worin Der Geist ist eingekerkert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und raft und berserkert.

Dhnmächtige Flüche! Dein schlimmster Fluch Wird keine Fliege töten. Ertrage die Schickung, und versuch Gelinde zu flennen, zu beten.

9

Wie langsam kriechet sie bahin, Tie Zeit, die schanderhafte Schnecke! Ich aber, ganz bewegungslos Blieb ich hier auf demselben Flecke.

In meine dunkle Zelle dringt Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer; Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft Bertausch' ich dies fatale Zimmer.

Vielleicht bin ich gestorben längst; Es sind vielleicht nur Sputgestalten Die Phantasieen, die des Nachts Im Firn den bunten Umzug halten.

Es mögen wohl Gespenster sein, Altheidnisch göttlichen Gelichters; Sie wählen gern zum Tummelplaß Ten Schädel eines toten Dichters. —

Tie schaurig süßen Orgia, Tas nächtlich tolle Geistertreiben, Sucht des Bocten Leichenhand Manchmal am Morgen aufzuschreiben.

4.

Einst sah ich viele Blumen blühen An meinem Weg; jedoch zu faul, Mich pflückend nieder zu bemühen, Ritt ich vorber auf stolzem Gaul.

Jest, wo ich todessiech und elend, Jest, wo geschauselt schon die Gruft, Oft im Gedächtnis höhnend, qualend, Spukt der verschmähten Blumen Dujt.

Besonders eine seuergelbe Biole bremt mir stets im Hirn. Wie reut es mich, daß ich dieselbe Nicht einst genoß, die tolle Dirn'.

Mein Troft ift: Lethes Waffer haben Noch jetzt versoren nicht die Macht, Das dumme Menschenherz zu laben Mit des Bergessens süßer Nacht. 5

Ich habe verlacht, bei Tag und bei Nacht, So Männer wie Frauenzimmer, Ich habe große Dummheiten gemacht — Die Klugheit bekam mir noch schlimmer.

Die Magd ward schwanger und gebar — Bozu das viele Gewimmer? Ber nie im Leben thöricht war, Ein Weiser war er nimmer.

6.

Ich sah sie lachen, sah sie lächesn, Ich sah sie ganz zu Grunde gehn; Ich hört' ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leidtragend folgt' ich ihren Särgen, Und bis zum Kirchhof ging ich mit, Hernach, ich will es nicht verbergen, Speist' ich zu Mittag mit App'tit.

Doch jest auf einmal mit Betrübnis Dent' ich der längstverstorbnen Schar; Wie lodernd plögliche Verliebnis Stürmt's auf im Herzen wunderbar!

Besonders sind es Julchens Thränen, Die im Gedächtnis rinnen mir; Die Wehmut wird zu wildem Sehnen, Und Tag und Nacht rus' ich nach ihr! —

Oft kommt zu mir die tote Blume Im Fiebertraum; alsdann zu Mut Ist mir, als böte sie posthume Gewährung meiner Liebesglut.

D zärtliches Phantom, umschließe Mich fest und fester, deinen Mund Drück ihn auf meinen Mund — verfüße Die Bitternis der letten Stund'!

7

Du warst ein blondes Jungfräulein, so artig, So niedlich und so kühl — vergebens harrt' ich Der Stunde, wo dein Herze sich erschlösse, Und sich daraus Begeisterung ergösse — Begeisterung für jene hohen Dinge, Die zwar Verstand und Proja achten g'ringe Für die jedoch die Edlen, Schönen, Guten Auf dieser Erde schwärmen, leiden, bluten.

Am Strand des Rheins, wo Rebenhügel ragen, Ergingen wir uns einst in Sommertagen. Die Sonne lachte; aus den liebevollen Kelchen der Blumen Wohlgerüche quollen.

Die Purpurnelken und die Rosen sandten Uns rote Küsse, die wie Flammen braunten Im kummerlichsten Gänseblümchen schien Ein ideales Leben aufzublühn.

Du aber gingest ruhig neben mir, Im weißen Atlaskleid, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mädchenbild gemalt von Neticher; Ein Herzchen im Körsett wie'n kleiner Gleticher.

2

Vom Schöppenstuhle der Vernunft Bift du vollständig freigesprochen; Das Urteil sagt: "Die Kleine hat Durch Thun und Reden nichts verbrochen."

Ja, stumm und thatlos standest du, Als mich verzehrten tolle Flammen — Du schurtest nicht, du sprachst fein Wort, Und doch muß dich mein Herz verdammen.

In meinen Träumen jede Nacht Klagt eine Stimme, die bezichtet Des bosen Willens dich und fagt. Du habest mich zugrund gerichtet.

Sie bringt Beweiß und Zeugnis bei, Sie schleppt ein Bündel von Urkunden; Jedoch am Morgen, mit dem Traum, Ist auch die Klägerin verschwunden.

Sie hat in meines Herzens Grund Mit ihren Aften sich geflüchtet — Nur eins bleibt im Gedächtnis mir, Das ift: ich bin zugrund gerichtet. 9

Ein Wetterstrahl, beleuchtend plöglich Des Abgrunds Nacht, war mir dein Brief-Er zeigte blendend hell, wie tief Wein Unglück ist, wie tief entjeglich.

Selbst dich ergreift ein Mitgefühl; Dich, die in meines Lebens Wildnis So ichweigsam standest wie ein Bildnis, Das marmorschön und marmorkühl.

O Gott, wie muß ich elend fein! Denn sie sogar beginnt zu sprechen, Aus ihrem Auge Thränen brechen, Der Stein sogar erbarmt sich mein!

Erschüttert hat mich, was ich sah! Auch du erbarm dich mein und spende Die Ruhe mir, v Gott, und ende Die schreckliche Tragödia.

10.

Die Geftalt der wahren Sphing Weicht nicht ab von der des Weibes, Faselei ist jener Zusat Des betatten Löwenleibes.

Todesdunkel ist das Kätiel Dieser wahren Sphing. Es hatte Kein so schweres zu erraten Frau Jokastens Sohn und Gatte.

Doch zum Glücke kennt sein eignes Kätsel nicht das Frauenzimmer: Spräch' es aus das Lösungswort, Fiele diese Welt in Trümmer.

11

Es sigen am Kreuzweg drei Frauen, . Sie grinsen und spinnen, Sie seufzen und sinnen; Sie sind gar häßlich anzuschauen.

Die erste trägt ben Roden, Sie dreht die Fäden, Befeuchtet jeden; Deshalb ist die Hängelippe so troden. Die zweite läßt tanzen die Spindel; Das wirbelt im Kreise, In drolliger Weise; Die Augen der Alten sind rot wie Zindel.

Es hält die dritte Parze In den Händen die Schere, Sie summt Miserere; Die Nase ist spiß, drauf sist eine Warze.

D spute dich und zerschneide Den Faden, den bosen, Und laß mich genesen Von diesem schrecklichen Lebensleide!

12

Mich soden nicht die Himmelsauen Im Paradies, im sel'gen Land; Dort find' ich keine schönre Frauen, Als ich bereits auf Erden fand.

Kein Engel mit den feinsten Schwingen Könnt' mir ersehen dort mein Weib; Auf Wolken sigend Psalmen singen, Wär' auch nicht just mein Zeitvertreib.

O Herr! ich glaub', es wär' das Beste, Du ließest mich in dieser Welt! Heil nur zuvor mein Leibgebreste, Und sorge auch für etwas Geld.

Ich weiß, es ift voll Sünd' und Lafter Die Welt; jedoch ich bin einmal Gewöhnt, auf diesem Erdpechpflafter Zu ichlendern durch das Jammerthal.

Genieren wird das Weltgetreibe Mich nie, denn felten geh' ich aus; In Schlafrock und Bantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Frau zuhaus.

Laß mich bei ihr! Hör' ich sie schwätzen, Trinkt meine Seele die Musik Der holden Stimme mit Ergetzen. So treu und ehrlich ist ihr Blick! Gesundheit nur und Geldzulage Berlang' ich, Herr! D laß mich froh Hinleben noch viel schöne Tage Bei meiner Frau im statu guo!

13.

"Nicht gedacht soll seiner werden!" Aus dem Mund der armen alten Esther Wolf hört' ich die Worte, Die ich treu im Sinn behalten.

Ausgelöscht sein aus der Menschen Angedenken hier auf Erden, Ist die Blume der Verwünschung — Nicht gedacht soll seiner werden!

Herz, mein Herz, ström aus die Fluten Deiner Klagen und Beschwerden, Doch von ihm sei nie die Rede, Nicht gedacht soll seiner werden!

Nicht gedacht soll seiner werden, Nicht im Liede, nicht im Buche — Dunkler Hund, im dunkeln Grabe, Du versausst mit meinem Fluche;

Selbst am Auferstehungstage, Benn, geweckt von den Fansaren Der Bosaunen, schlotternd wallen Zum Gericht die Totenscharen,

Und allbort der Engel ablieft Bor den göttlichen Behörden Alle Namen der Geladnen — Richt gedacht soll seiner werden!

14.

Die Liebe begann im Monat März, Wo mir erfrankte Sinn und Herz. Doch als der Mai, der grüne, kam, Ein Ende all mein Trauern nahm.

Es war am Nachmittag um Drei Bohl auf der Moosbank der Einsiedelei,111 Die hinter der Linde liegt versteckt, Da hab' ich ihr mein Herz entdeckt. Die Blumen dusteten. Im Baum Die Nachtigall sang, doch hörten wir kaum Ein einziges Wort von ihrem Gesinge, Wir hatten zu reden viel' wichtige Dinge.

Wir schwuren uns Treue bis in den Tod. Die Stunden ichwanden, das Abendrot Erlosch. Toch saßen wir lange Zeit Und weinten in der Dunkelheit.

#### 15.

Dich fesselt mein Gebankenbann, Und was ich dachte, was ich fann, Das mußt du denken, mußt du sinnen — Du fannst nicht meinem Geist entrinnen.

Stets weht dich an sein wilder Hauch, Und wo du bift, da ist er auch; Du bist sogar im Bett nicht sicher Bor seinem Kusse und Gekicher!

Mein Leib liegt tot im Grab, jedock, Mein Geist, der ist lebendig noch, Er wohnt gleich einem Hauskovolde In deinem Herzchen, meine Holde!

Vergönn das traute Nestchen ihm, Du wusst nicht los das Ungetüm, Und slöhest du dis China, Japan — Du wirst nicht los den armen Schnapphahn!

Denn überall, wohin du reift, Sitt ja im Herzen dir mein Geist, Und denken mußt du, was ich sann — Dich fesselt mein Gedankenbann!

#### 16.

Laß mich mit glühnden Bangen kneipen, Laß grausam schinden mein Gesicht, Laß mich mit Ruten peitschen, stäupen — Nur warten, warten laß mich nicht!

Laß mit Torturen aller Arten Berrenken, brechen mein Gebein, Toch laß mich nicht vergebens warten, Denn warten ist die schlimmite Bein! Den ganzen Nachmittag bis Sechje Hab' gestern ich umsonst geharrt — Umsonst; du kamst nicht, kleine Here, So daß ich fast wahnsinnia ward.

Die Ungeduld hielt mich umringelt Wie Schlangen; — jeden Augenblick Fuhr ich enwor, wenn man geklungelt, Doch kamst du nicht — ich sank zurück!

Du kamest nicht — ich rase, schnaube, Und Satanas raunt mir ins Ohr: Die Lotosblume, wie ich glaube, Motiert sich deiner, alter Thor!

#### 17.

Wer ein Herz hat und im Herzen Liebe trägt, ist überwunden Schon zur Hälfte; und so lieg' ich Jett geknebelt und gebunden — —

Wenn ich sterbe, wird die Zunge Ausgeschnitten meiner Leiche; Denn sie fürchten, redend käm' ich Wieder aus dem Schattenreiche.

Stumm verfaulen wird der Tote In der Gruft, und nie verraten Werd' ich die an mir verübten Lächerlichen Frevelthaten.

#### 18.

Nachts, erfaßt vom wilden Geifte, Streck' ich die geballten Fäuste Drohend aus — jedoch erschlafft Sinkt der Urm, mir fehlt die Kraft.

Leib und Seele sind gebrochen, Und ich sterbe ungerochen. Auch kein Blutsfreund, zornentflammt, Übernimmt das Rächeramt.

Uch! Blutsfreunde find es eben, Welche mir den Tod gegeben, Und die schnöbe Meuchelthat Ward verübet durch Berrat. Siegfried gleich, dem hörnen Recen, Bußten fie mich hinzuftrecken — Leicht erspäht Familienlist, Wo der Held verwundbar ist.

19.

Ganz entsetlich ungesund Ist die Erde, und zugrund, Ja, zugrund muß alles gehn, Was hienieden groß und schön.

Sind es alten Wahns Phantasmen, Die dem Boden als Miasmen Stumm entsteigen und die Lütte Schwängern mit dem argen Gitte?

Holbe Frauenblumen, welche Kaum erichlossen ihre Kelche Den geliebten Sonnenküssen, Hat der Tod schon fortgerissen.

Selben, trabend hoch zu Roß, Trifft unsichtbar das Teichoß; Und die Kröten sich beeisern, Ihren Lorbeer zu begeisern.

Bas noch gestern stolz gelodert, Das ist heute schon vermodert; Seine Leier mit Berdruß Bricht entzwei der Genius.

O wie klug find doch die Sternel Halten fich in sichrer Ferne Bon dem bosen Erdenrund, Das so tödlich ungesund.

Kluge Sterne! wollen nicht Leben, Ruhe, Himmelsticht Hier einbüßen, hier auf Erden, Und mit uns elendig werden —

Wollen nicht mit uns versinken In den Twieten, welche stinken, In dem Mist, wo Würmer kriechen, Welche auch nicht lieblich riechen Wollen immer ferne bleiben Bom fatalen Erdentreiben, Bon dem Klüngel und Gernddel, Bon dem Erdenkuddelmuddel.

Mitleidsvoll aus ihrer Jöhe Schaun fie oft auf unfer Wehe; Gine goldne Thräne fällt Dann herab auf diese Welt.

20

Mein Tag war heiter, glücklich meine Nacht. Mir jauchzte stets mein Bolk, wenn ich die Leier Der Dichtkunst schlug. Wein Lied war Lust und Feuer, Hat manche schöne Gluten angesacht.

Noch blüht mein Sommer, dennoch eingebracht Hab' ich die Ernte schon in meine Scheuer — Und jetzt soll ich verlassen, was so tener, So lieb und tener mir die Welt gemacht!

Der Hand entfinkt das Saitenspiel. In Scherben Berbricht das Glas, das ich so fröhlich eben An meine übermüt'gen Lippen prezte.

D Gott! wie häßlich bitter ist das Sterben! D Gott! wie suß und traulich läßt sich leben In diesem traulich sußen Erdenneste!

21.

Ich jeh' im Stundenglaie schon Den kargen Sand zerrinnen. Mein Weib, du engelsüße Verson! Mich reißt der Tod von hinnen.

Er reißt mich aus deinem Arm, mein Weib, Da hilft kein Widerstehen, Er reißt die Seele aus dem Leib — Sie will vor Angst vergehen.

Er jagt fie aus dem alten Haus, Wo fie so gerne bliebe. Sie zittert und flattert — "Wo foll ich hinaus?" Ihr ift wie dem Floh im Siebe. Das kann ich nicht ändern, wie sehr ich mich sträub', Wie sehr ich mich winde und wende; Der Mann und das Weib. die Seel' und der Leib, Sie mussen sich trennen am Ende.

#### 22

Ten Strauß, den mir Mathilde hand Und lächelnd brachte, mit bittender Hand Beil' ich ihn ab — Nicht ohne Grauen Kann ich die blühenden Blumen ichauen.

Sie iagen mir, daß ich nicht mehr Tem ichönen Leben angehör', Taß ich veriallen dem Totenreiche, Sch arme unbegrabne Leiche.

Wenn ich die Blumen rieche, befällt Mich heitiges Weinen — Von dieser Welt Boll Schönheit und Sonne, voll Luft und Lieben, Sind mir die Thränen nur geblieben.

Wie glücklich war ich, wenn ich iah Ten Tanz der Natten der Opera — Sezu bör' ich ichon das fatale Geschlürfe Ter Kirchhofratten und Grads-Maulwürfe.

DUmendüste, ihr rust empor Em ganzes Ballet, ein ganzes Chor Bon parsämierten Erinnerungen — Tas fommt auf einmal herangesprungen,

Mit Kastagnetten und Zimbelklang, In stittrigen Röckhen, die nicht zu lang; Toch all ihr Tändeln und Kichern und Lachen, Es kann mich nur noch verdrießlicher machen!

Fort mit den Blumen! Ich kann nicht ertragen Tie Tütte, die von alten Tagen Mir boshait erzählt viel holde Schwänke — Ich weine, wenn ich ihrer gedenke —

# 23.

Ich war, o Lamm, als Sirt bestellt, Zu hüten dich auf dieser Welt; Hab' dich mit meinem Brot geäßt, Mit Wasser aus dem Born geleßt. wenn kalt der Wintersturm gelärmt, Hab' ich dich an der Brust erwärmt. Hier hielt ich sest dich angeichtossen; Wenn Regengüsse sich ergossen, Und Wolf und Waldbach um die Wette Geheult im dunkeln Felsenbette, Du bangtest nicht, hast nicht gezittert. Selbst wenn den höchsten Tann zersplittert Ter Wetterstrahl — in meinem Schoß Du schließest still und sorgenlos.

Mein Urm wird schwach, es schleicht herbet Der blasse Tod! Die Schäferei, Tas Hirtenspiel, es hat ein Ende. D Gott, ich leg' in deine Hände Zurück dem Stad. Behüte du Mein armes Lamm, wenn ich zur Ruh' Bestattet bin — und dulde nicht, Taß irgendwo ein Dorn sie sticht — Dichür' ihr Bließ vor Dornenhecken Und auch vor Sümpsen, die bestecken; Laß überall zu ihren Füßen Tas allerliedite Futter iprießen; Und laß sie schlafen, sorgenloß, Wie einst sie schlafen, sorgenloß,

24,

Die Söhne des Glückes beneid' ich nicht Ob ihrem Leben — beneiden Will ich sie nur ob ihrem Tod, Tem schmerzlos raschen Verscheiben.

Im Brachtgewand, das Haupt befränzt Und Lachen auf der Lippe, Sizen sie froh beim Lebensbankett — Da trifft sie jählings die Hippe.

Im Festkleid und mit Rosen geschmüdt, Die noch wie lebend blühten, Gelangen in das Schattenreich Fortunas Favoriten.

Nie hatte Siechtum sie entstellt, Sind Tote von guter Miene, Und huldreich empfängt sie an ihrem Hof Barewna Broserpine. Wie sehr muß ich beneiden ihr Los! Schon sieben Jahre mit herben, Dualvollen Gebresten wälz' ich mich Um Boden, und kann nicht sterben!

D Gott, berkürze meine Qual, Damit man mich bald begrabe; Du weißt ja, daß ich kein Talent Zum Martyrtume habe.

Ob deiner Inkonsequenz, o Herr, Erlaube, daß ich staune: Du schusest den fröhlichsten Dichter, und raubst Ihm jest seine gute Laune.

Der Schmerz verdumpst den heitern Sinn Und macht mich melancholisch, Nimmt nicht der traurige Spaß ein End', So werd' ich am Ende katholisch.

Ich beule dir dann die Ohren voll, Wie andre gute Christen — D Miserere! Verloren geht Der beste der Humoristen!

#### 25.

Mer lodert und wogt im Hirn eine Flut Bon Wäldern, Bergen und Fluren; Aus dem tollen Wust tritt endlich hervor Ein Bild mit festen Konturen.

Das Städtchen, das mir im Sinne schwebt, Ist Godesberg, ich denke Dort wieder unter dem Lindenbaum Sig' ich vor der alten Schenke.

Der Hals ist mir trocken, als hätt' ich verschluckt Die untergehende Sonne. Herr Wirt! Herr Wirt! Gine Flasche Wein Aus eurer besten Tonne!

Es flicht der holde Rebenfaft Hinunter in meine Seele, Und löfcht bei dieser Gelegenheit Ten Sonnenbrand der Rehle. Und noch eine Flasche, Herr Wirt! Ich trank Die erste in schnöder Zerstreuung, Ganz ohne Andacht! Wein ebler Wein, Ich bitte dich drob um Berzeihung.

Ich sah hinauf nach dem Drachenfels,. Der, hochromantisch beschienen Bom Abendrot, sich spiegelt im Khein Wit seinen Burgruinen.

Ich horchte dem fernen Winzergesang Und dem keden Gezwitscher der Finken — So trank ich zerstreut, und an den Wein Dacht' ich nicht während dem Trinken.

Jest aber steet' ich die Nase ins Glas, Und ernsthaft zuvor beguck' ich Den Wein, den ich schlucke; manchmal auch, Ganz ohne zu gucken, schluck' ich.

Doch sonderbar! Während dem Schluden wird mit Bu Sinne, als ob ich verdoppelt, Sin andrer armer Schluder iei Mit mir zusammen gekoppelt.

Der sieht so frank und elend aus, So bleich und abgemergelt. Gar schmerzlich verhöhnend schaut er mich an, Wodurch er mich seltsam nergelt.

Der Bursche behauptet, er sei ich selbst, Wir wären nur Eins, wir beide, Wir wären ein einziger armer Menich, Der jeht am Fieber leide.

Nicht in der Schenke von Godesberg, In einer Krankenstube Des sernen Paris besänden wir uns — Du lügst, du bleicher Bube!

Du lügst, ich bin so gesund und rot Wie eine blühende Rose, Auch bin ich start, nimm dich in acht Daß ich mich nicht erbose!

Er zuckte die Achieln und senizte. "D Narr!" Das hat meinen Zorn entzügelt; Und mit dem verdammten zweiten Ich Hab' ich mich endlich geprügelt Toch sonderbar! jedweden Buff. Den ich dem Burschen erreite, Empfinde ich am eignen Leib, Und ich schlage mir Beule auf Beule.

Ber dieser fatalen Balgerei Ward wieder der Hals mir trocken, Und will ich rusen nach Wein den Wirt, Die Worte im Munde stocken.

Mir schwinden die Sinne und traumhaft hör Ich von Kataplasmen reden, Anch von der Migtur — einen Eflöffel voll - 7 Zwölf Tropfen stündlich in jeden

26.

Wenn sich die Blutegel vollgesogen, Man streut auf ihren Nücken bloß Ein bischen Salz, und sie sallen ab — Doch dich, mein Freund, wie werd' ich dich los?

Mein Freund, mein Gönner, mein alter Blutzaug**er,** Wo find' ich für dich das rechte Salz? Du haft mir liebreich ausgesaugt Den letzten Tropsen Nückgratichmalz.

Auch bin ich seitdem so abgemagert, Gin ausgebeutet armes Stelett — Du aber schwollest stattlich empor, Die Wänglein sind rot, das Bäuchlein ist fett

D Gott, schick mir einen braben Banditen, Der mich ermordet mit raschem Stoß — Nur diesen langweil'gen Blutegel nicht, Der langsam saugt — wie werd' ich ihn los?

27.

Im lieben Deutschland baheime, Da wachsen viel Lebensbäume; Doch lockt die Kirsche noch so sehr, Die Vogelscheuche schreckt noch mehr.

Wir lassen uns wie Spaten Einschüchtern von Teuselsstraten; Wie auch die Kirsche lacht und blüht, Wir singen ein Entsagungslied: Die Kirschen sind von außen rot, Doch drinnen steckt als Kern der Tod, Nur droben, wo die Sterne, Giebt's Kirschen ohne Kerne.

Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geift, Die unsere Seele lobt und preist — Nach diesen schnet ewiglich Die arme deutsche Seele sich.

Nur wo die Engel fliegen, Da wächst das ew'ge Bergnügen; Hier unten ist alles Sünd' und Leid Und saure Kirsche und Bitterkeit.

#### 28.

Geleert hab' ich nach Herzenswunsch Der Liebe Kelch, ganz ausgeleert; Das ist ein Trank, der uns verzehrt Wie flammenheißer Cognacpunsch.

Da lob' ich mir die laue Wärme Der Freundschaft; jedes Seelenweh Stillt sie, erquickend die Gedärme Wie eine fromme Tasse Thee.

#### 29.

Die Liebesgluten, die so lodernd flammten, Wo gehn sie hin, wenn unser Herz verglommen? Sie gehn dahin, woher sie einst gekommen, Bur Hölle, wo sie braten, die Berdammten.

# 30.

Es geht am End', es ift kein Zweifel, Der Liebe Glut, sie geht zum Teufel. Sind wir einmal von ihr befreit, Beginnt für uns die bessert Zeit, Das Glück der kühlen Häuslichkeit, Der Mensch genießet dann die Welt, Die immer lacht fürs liebe Geld. Er speist vergnügt sein Leibgericht, Und in den Nächten wälzt er nicht Schlaflos sein Haupt, er ruhet warm In seiner treuen Gattin Arm.

21

Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig Wirst du deiner setten Hanne, Und du liebit jetzt jene spinnig Türre, magre Marianne!

Läßt man sich vom Fleische locken, Tas ist immer noch verzeihlich; Aber Buhlichaft mit den Knochen, Diese Sünde ist abscheulich!

Tas ist Sataus boie Tücke, Er verwirret um're Sinne; Wir verlassen eine Dicke, Und wir nehmen eine Tünne!

32

Glaube nicht, daß ich aus Dummheit Dulde deine Teufeleien: Glaub auch nicht, ich iei ein Herrgott, Der gewohnt ist zu verzeihen.

Teine Nüden, beine Tüden Hab' ich freilich ftill ertragen. Andre Leut' an meinem Plate Hätten längit dich totgeschlagen.

Schweres Kreuz! Gleichviel, ich ichlepp' est Wirst mich stets geduldig finden — Wisse, Weib, daß ich dich liebe, Um zu büßen meine Sünden.

Ja, du bist mein Fegeseuer, Doch aus deinen schlimmen Armen Wird gesäutert mich erlösen Getes Gnade und Erbarmen.

000

Hab' eine Jungirau nie veriühret Mit Liebeswort, mit Schmeichelei; Ich hab' auch nie ein Weib berühret, Wußt' ich, daß sie vermählet sei.

Wahrhaftig, wenn es anders wäre, Mein Name, er verdiente nicht Zu strahlen in dem Buch der Ehre; Man dürft' mir spucken ins Gesicht. 34.

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr'; Tausend Jahre brat' ich ichon, Ach! und ich bin noch nicht aar.

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr'; Und der Satan kommt am End', Frist mich auf mit Haut und Haar.

35.

Stunden, Tage, Ewigkeiten Sind es, die wie Schnecken gleiten; Diese grauen Riesenschnecken Ihre Hörner weit ausrecken.!

Manchmal in der öben Leere, Manchmal in dem Nebelmeere Strahlt ein Licht, das füß und golden, Wie die Augen meiner Holden.

Doch im selben Ru zerstäubet Diese Wonne, und mir bleibet Das Bewußtsein nur das schwere, Meiner schrecklichen Misere.

36.

Worte! Worte! feine Thaten! Niemals Fleisch, geliebte Buppe, Immer Geist und keinen Braten, Keine Knöbel in der Suppe!

Doch vielleicht ist dir zuträglich Nicht die wilde Lendenkraft, Welche galoppieret täglich Auf dem Roß der Leidenschaft.

Ja, ich fürchte fast, es riebe, Bartes Kind, dich endlich auf Jene wilbe Jagd der Liebe, Umors Steeple-chase-Wettlauf.

Biel gefünder, glaub' ich schier, Ift für dich ein franker Mann Als Liebhaber, der gleich mir Kanm ein Glied bewegen kann. Deshalb uni'rem Herzensbund, Liebste, widme deine Triebe; Solches ist dir sehr gesund, Eine Art Gesundheitsliebe.

37.

Für eine Grille — keckes Wagen! — Hab' ich das Leben eingesett; Und nun das Spiel verloren jett, Wein Herz, du darfit dich nicht beklagen.

Tie Sachien sagen: "Minichenwille Hit Minschen-Himmelrok" — Ich gab Tas Leben hin, jedoch ich hab Verwirklicht meines Herzens Grille!

Tie Seligfeit, die ich empfunden Tarob, war nur von kuzer Frift: Toch wer von Wonne trunken ift, Ter rechnet nicht nach eitel Stunden.

250 Seligkeit, ift Ewigkeit; Hier lodern alle Liebesflammen An eine einz'ge Glut zusammen, Hier giebt es weder Raum noch Zeit.

38

Mittelalterliche Roheit Weicht dem Aufichwung schöner Künste: Inftrument moderner Bildung Ist vorzüglich das Klavier.

Auch die Gisenbahnen wirken Heisten auf Familienleben, Sintemal sie uns erleichtern Die Entsernung von der Sippichaft.

Wie bedaur' ich, daß die Darre Meines Rückgratmarks mich hindert, Lange Beit noch zu verweilen In dergleichen Fortschrittswelt!

39.

**E**g gab den Dolch in deine Hand Ein böser Dämon in der bösen Stunde — Ich weiß nicht, wie der Dämon hieß — Ich weiß nur, daß vergiftet war die Wunde. In ftillen Nächten bent' ich oft, Du solltest mal dem Schattenreich entsteigen Und lösen alle Rätsel mir Und mich von deiner Unschuld überzeugen.

Ich harre dein — o komme bald! Und kommst du nicht, so steig' ich selbst zur Hölle. Daß ich alldort vor Satanas Und allen Teufeln dich zur Rede stelle.

Ich komme, und wie Orpheus einst Trog' ich der Unterwelt mit ihren Schrecken – Ich finde dich, und wolltest du Im tiefsten Höllenpsuhle dich verstecken.

Hinunter jest ins Land der Qual, Wo Händeringen nur und Zähneklappen – Ich reiße dir die Larve ab, Der angeprahlten Großmut Kurpurlappen –

Jest weiß ich, was ich wissen wollt', Und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen, Doch hindern kann ich nicht, das jeht Schmachvoll die Teufel dir ins Antlig speien.

40.

Sie küßten mich mit ihren fasichen Lippen, Sie haben mir kredenzt den Saft der Reben, Und haben mich dabei mit Gift vergeben — Das thaten mir die Wagen und die Sippen.

Es schmilzt das Fleisch von meinen armen Rippen. Ich kann mich nicht vom Siechbett mehr erheben, Arglistig stahlen sie mein junges Leben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Ich bin ein Chrift, wie es im Kirchenbuche Bescheinigt steht — deshalb, bevor ich sterbe, Will ich euch fromm und brüderlich verzeihen.

Es wird mir sauer — ach! mit einem Fluche Wöcht' ich weit lieber euch vermaledeien. Daß euch der Herr verdamme und verderbe!

41.

Es kommt der Tod — jett will ich sagen Was zu verschweigen ewiglich Mein Stolz gebot: für dich, für dich, Es hat mein Herz für dich geschlagen! Der Sarg ist fertig, sie versenken Mich in die Grust. Ta hab' ich Ruh'. Toch du, doch du, Marie, du, Wirst weinen ost und mein gedenken.

Tu ringst sogar die schönen Hände — O tröste dich — Tas ist das Los, Das Menichenlos: — was gut und groß Und schön, das nimmt ein schlechtes Ende.

# Tialleluja.

Am Himmel Sonn' und Mond und Stern', Sie zeugen von der Macht des Herrn; Und ichaut des Frommen Aug' nach oben, Ten Schöpfer wird er preisen, soben.

Ich brauche nicht is hoch zu gaffen, Auf Erden schon find' ich genung Kunstwerte, welche Gott erschaffen, Die würdig der Bewunderung.

Ja, lieben Leute, erbenwärts Senkt sich beicheidentlich mein Blick, Und findet hier das Meisterstück Der Schöpfung: unser Menschenberz.

Wie herrlich auch der Sonne Pracht, Wie lieblich auch in stiller Nacht Tas Mondenlicht, der Sterne Glanz, Wie strahlend der Kometenichwanz —

Die Himmelslichter allesamt, Sie find mir eitel Pfennigskerzen, Bergleich' ich fie mit jenem Herzen, Das in der Bruft des Menschen flammt.

Tas ift die Welt in Miniatur, Hier giebt es Berge, Bald und Flur, Einöben auch mit wilden Bestien, Die oft das arme Herz beläst'gen.

Hier stürzen Bäche, rauschen Flüsse, Hier gähnen Gründe, Felsabichüsse, Liel' bunte Gärten, grüne Rasen, Wo Lämmlein ober Giel grasen. — Hier giebt's Fontanen, welche ipringen, Derweilen arme Nachtigallen, Um schönen Rosen zu gesallen, Sich an den Hals die Schwindsucht singen.

Auch an Abwechslung fehlt es nicht; Heut ist das Wetter warm und licht. Doch morgen schon ist's herbstlich kalt, Und nebelgrau die Flur, der Wald.

Die Blumen, sie entlauben sich, Die Winde stürmen fürchterlich, Und endlich flockt herab der Schnee, Zu Gis erstarren Fluß und See.

Jest aber giebt es Winteripiele, Bermummt erscheinen die Gefühle, Ergeben sich dem Mummenschauz Und dem berauschten Mäskentanz. —

Freilich, inmitten dieser Freuden Beschleicht sie oft geheimes Leiden, Trop Mummenschanz und Tanzmusik, Sie seufzen nach verlornem Glück.

Da plöklich kracht's. — Erschrecke nicht! Es ist das Eis, das jeho bricht; Die Rinde schmilzt, die frostig glatte, Die unser Herz umschlossen hatte.

Entweichen muß, was kalt und trübe Es kehrt zurück — o Herrlichkeit! — Der Lenz, die schöne Jahreszeit, Geweckt vom Zauberstab der Liebe! —

Groß ist des Herren Gloria, Hier unten groß, wie in der Höh', Ich singe ihm ein Kyrie Eleison und Halleluja.

Er schuf so ichön, er schuf so süß Das Menschenherze, und er bließ Hinein des eignen Odems Geist, Des Odems, welcher Liebe heißt.

Fort mit der Luca Griechenlands, Fort mit dem liederlichen Tanz Der Musen, fort! In frömmern Beisen Will ich den Herrn der Schöpfung preisen. Fort mit der Heiden Musita! Tabids frommer Harfentlung Begleite meinen Lobgesang! Mein Pjalm errönt: Halleluja!

# Bimmelfahrt.

Ter Leib lag auf der Totenbahr', Redoch die arme Seele war, Emrissen irdischem Getümmel, Schon auf dem Wege nach dem Himmel

Tort klopit' sie an die hohe Pforte, Und ienizte tief und iprach die Worte: "Zankt Beter, komm und ichließe auf! Sch bin is müde vom Lebenslauf — Unsruben möcht' ich auf seidnen Kühlen Sm Hummelreich, ich möchte spielen Wit lieben Englein Blindekuh Und endlich genießen Glück und Ruh!"

Man hört Pantoffelgeschlappe jetund, Nuch kliert es wie ein Schlüsselbund, Und aus einem Gitterfenster am Thor Santi Peters Antlitz ichaut hervor.

Er ipricht: "Es kommen die Lagabunde, Zigeuner, Polacken und Lumpenhunde, Tie Tagediebe, die Hottentotten — Sie kommen einzeln und in Rotten Und wollen in den Himmel hinein Und Engel werden und selig sein. Houla! Hull Hur Galgengesichter Bon eurer Urt, für solches Gelichter Sind nicht erbaut die himmlischen Hallen — Ihr seid dem leidigen Satan versallen. Fort, sort von hier! und trollt euch schnelle Bum schwarzen Psuhle der ewigen Hölle!" —

So brummt der Alte, doch kann er nicht Im Polterton verharren, er spricht Gutmütig am Ende die tröstenden Worte: "Du arme Seele, zu jener Sorte Halunken scheinst du nicht zu gehören — Nu! Nu! ich will beinen Wunsch gewähren, Weil heute mein Geburtstag just Und mich erweicht barmherzige Lust — Nenn' mir daher die Stadt und das Neich, Woher du bist: sag mir zugleich, Ob du vermählt warst? — Chliches Tulden Sühnt oft des Menichen ärgste Schulden; Ein Chmann braucht nicht in der Hölle zu ichmoren, Ihn läßt man nicht warten vor Himmelsthoren." Die Seele antwortet: "Ich bin aus Preußen,

Die Baterstadt ist Berlin geheißen.
Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette
Psseen zu wässern die jungen Kadette;
Sie sließt gemütlich über, wenn's regent —
Berlin ist auch eine ichöne Gegend!
Dort bin ich Privatdocent gewesen,
Und hab' über Philosophie geselen —
Wit einem Stiftsfräusein war ich vermählt,
Doch hat sie oft entsetzlich krafehlt,
Besonders wenn im Haus sein Brot —
Drauf bin ich gestorben und bin jest tot."

Sankt Beter rief: "D weh! o weh! Die Philosophie ist ein schlechtes Metier. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie. Sie ist langweilig und bringt nichts ein, Und gottlos ist sie obendrein: Da lebt man nur in Hunger und Zweisel, Und endlich wird man geholt vom Teufel. Gejammert hat wohl deine Kantuppe Oft über die magere Waffersuppe, Woraus niemals ein Auge von Fett Sie tröftend angelächelt hätt' — Run, sei getrost, du arme Seele! Ich habe zwar die strengsten Befehle, Jedweden, der sich je im Leben Mit Philosophie hat abgegeben, Zumalen mit der gottlos deutschen, Ich foll ihn schimpflich von hinnen peitschen -Doch mein Geburtstag, wie gesagt, Mit eben heut, und fortgejagt Sollst du nicht werden, ich schließe dir auf Das Himmelsthor, und jeko lauf Geschwind herein —

"Bett bift bu geborgen! Den ganzen Tag, vom frühen Morgen Bis abends spät, kannst du spazieren Im Simmel herum, und träumend flanieren Auf edelsteingepflafterten Gaffen. Doch wisse, hier darfit du dich nie befassen Mit Philosophie: du würdest mich Kompromittieren fürchterlich -Hörft du die Engel singen, so ichneide Ein schiefes Gesicht verklärter Freude -Sat aber gar ein Erzengel gesungen, Cei gänglich von Begeistrung durchdrungen, Und sag ihm, daß die Malibran Niemals besessen folden Copran -Auch applaudiere immer die Stimm' Der Cherubim und der Seraphim, Vergleiche sie mit Signor Rubini, Mit Mario und Tamburini — Wieb ihnen den Titel von Ercellenzen Und knickre nicht mit Reverenzen. Die Sänger, im Himmel wie auf Erden, Sie wollen alle geichmeichelt werden -Der Weltkapellenmeister hier oben, Er selbst sogar hört gerne loben Gleichfalls feine Werte, er hört es gern, Wenn man lobfinget Gott dem Herrn, Und seinem Breis und Ruhm ein Pialm Erklingt im dickten Weihrauchqualm.

"Vergiß mich nicht. Wenn dir die Pracht Des Himmels einmal Langweite macht, So komm zu mir; dann spielen wir Karten. Ich kenne Spiele von allen Arten, Bom Lanzknecht dis zum König Pharo. Wir trinken auch — Doch, apropos! Begegnet dir von ungefähr Der liebe Gott, und fragt dich, woher Du seicft, so sage nicht: aus Berlin, Sag lieber: aus München oder aus Wien."

# Die Wahlverlobten.

Du weinst und siehst mich an und meinst, Daß du ob meinem Clend weinst — Du weißt nicht, Weib! dir selber gift Die Thrän', die deinem Aug' entquillt.

D, sage mir, ob nicht vielleicht Zuweilen dein Gemüt beschleicht Die Ahnung, die dir offenbart, Daß Schicksalswille uns gepaart? Vereinigt, war uns Glück hienieden, Getrennt, nur Untergang beschieden.

Im großen Buche stand geschrieben, Wir sollten uns einander lieben. Dein Platz, er sollt' an meiner Bruft sein, Hier wär' erwacht dein Selbstbewußtbein; Ich hätt' dich aus dem Pflanzentume Erlöst, emporgefüßt, o Blune, Empor zu mir, zum höchsten Leben — Ich hätt' dir eine Seel' gegeben.

Jest, wo gelöst die Rätsel sind, Ter Sand im Stundenglas verrinnt — D weine nicht, es mußte sein — Ich scheide, und du welkst allein; Du welkst, bevor du noch geblüht, Erlöschest, eh' du noch geglüht; Du stirbst, dich hat der Tod ersaßt, Bevor du noch gelebet hast.

Ich weiß es jest. Bei Gott! du bift es, Die ich geliebt. Wie bitter ift es, Wenn im Momente des Erkennens Die Stunde schlägt des ew'gen Trennens. Der Billfomm ist zu gleicher Zeit Ein Lebewohl! Wir scheiden heut Auf immerdar. Kein Wiederschn Giebt es für uns in himmelshöhn. Die Schönheit ist dem Staub verfallen, Du wirst zerstieden, wirst verhallen. Viel anders ist es mit Poeten, Die kann der Tod nicht gänzlich töten.

Uns trifft nicht weltliche Vernichtung, Wir leben fort im Land der Tichtung, In Avalun, dem Feenreiche — Leb wohl auf ewig, ichöne Leiche!

# Für die Moudie.

Es träumte mir von einer Sommernacht, Wo bleich, verwittert, in des Mondes Glanze Bauwerfe lagen, Reste alter Pracht, Nuinen aus der Zeit der Renaissance.

Nur hie und da, mit dorisch ernstem Knauf, Hebt aus dem Schutt sich einzeln eine Säule, Und schaut ins hohe Firmament hinauf, Als ob sie spotte seiner Donnerkeile.

Gebrochen auf dem Boden liegen rings Portale, Giebeldächer und Sfulpturen, Wo Mienich und Tier vermischt, Centaux und Sphings Satyr, Chimäre – Fabelzeitfiguren.

Es fteht ein offner Marmorfarkophag Ganz unverftümmelt unter den Ruinen, Und gleichfalls unverschrt im Sarge lag Ein toter Mann mit leidend sansten Mienen.

Karhatiden mit gerecktem Hals, Sie scheinen mühfam ihn emporzuhalten. An beiden Seiten fieht man ebenfalls Viel' basrelief gemeißelte Gestalten.

Hier fieht man des Olhmpos Herrlichkeit Mit seinen liederlichen Heidengöttern, Aldam und Eva stehn dabei, sind beid' Beriehn mit kenichem Schurz von Feigenblättern.

Hier fieht man Trojas Untergang und Brand, Paris und Helena, auch Hefter sah man; Moses und Aron gleich daneben stand, Auch Esther, Zudith, Holosern und Haman.

Desgleichen war zu sehn der Gott Amur, Phöbus Apoll, Bulkanus und Frau Venus, Pluto und Proserpine und Merkur, Gott Bacchus und Priapus und Silenus. Taneben stand der Esel Balaams

— Der Esel war zum Sprechen gut getroffen —
Dort sah man auch die Krüfung Abrahams
Und Lot, der mit den Töchtern sich besoffen.

Hier war zu schaun der Tanz Herodias', Das Haupt des Täusers trägt man auf der Schüffel. Die Hölle sah man hier und Satanas, Und Betrus mit dem großen Himmelsichlüssel.

Abwechselnd wieder sah man hier stulpiert Des geilen Jovis Brunst und Frevelthaten, Wie er als Schwan die Leda hat verführt, Die Danae als Regen von Dukaten.

Hier war zu sehn Dianas wilde Jagd, Ihr folgen hochgeschürzte Nhmphen, Doggen, Hier sah man Herkules in Frauentracht, Die Spindel drehend hält sein Urm den Rocken.

Daneben ift der Sinai zu sehn, Um Berg steht Förgel mit seinen Ochsen, Man schaut den Herrn als Kind im Tempel stehn Und disputieren mit den Orthodoxen.

Die Gegenfäße find hier grell gepaart, Des Griechen Luftsinn und der Gottgedanke Judäas! Und in Arabeskenart Um beide schlingt der Epheu seine Kanke.

Doch, wunderbar! derweilen solcherlei Bildwerfe träumend ich betrachtet habe, Wird plöglich mir zu Sinn, ich selber sei Der tote Mann im schönen Marmorgrabe.

Bu Häupten aber meiner Ruheftätt' Stand eine Blume, rätselhaft gestaltet, Die Blätter schwefelgelb und violett, Doch wilder Liebreiz in der Blume waltet.

Das Bolf nennt sie die Blum' der Passion, Und sagt, sie sei dem Schädelberg entsprossen, Als man gefreuzigt hat den Gottessohn, Und dort sein welterlösend Blut gestossen.

Blutzeugnis, heißt es, gebe diese Blum', Und alle Marterinstrumente, welche Dem Henker dienten bei dem Märthrtum, Sie trüge sie abkonterseit im Kelche. Ja, alle Requisiten der Paifion Sahe man hier, die ganze Folterkammer, Bum Beispiel: Geißel, Stricke, Dornenkron', Das Kreuz, den Relch, die Rägel und den Hammer.

Solch eine Blum' an meinem Grabe stand, Und über meinen Leichnam niederbeugend, Wie Frauentrauer, füßt sie wir die Hand, Küßt Stirne mir und Augen, trostlos ichweigend.

Doch, Zauberei des Traumes! Seltiamlich, Die Plum' der Paision, die schwefelgelbe, Berwandelt in ein Frauenbildnis sich, Und das ist sie — die Liebste, ja dieselbe!

Du warst die Blume, du geliebtes Kind, An deinen Küffen mußt' ich dich erkennen. So zärtlich keine Blumenlippen find, So feurig keine Blumenthränen brennen!

Geichlossen war mein Aug', doch angeblickt Hat meine Seel beständig dein Gesichte, Du jahit mich an, beseligt und verzückt Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte.

Wir ipracien nicht, jedoch mein Herz vernahm, Was du verichwiegen dachtest im Gemüte — Tas ausgesprochne Wort ist ohne Scham, Das Schweigen ist der Liebe feusche Blüte.

Lautloses Zwiegeipräch! man glaubt es kaum, Wie bei dem stummen, zärklichen Geplauder So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum Der Sommernacht, gewebt aus Lust und Schauder.

Was wir geiprochen, frag es niemals, ach! Den Glühwurm frag, was er dem Grafe glimmert. Die Welle frage, was fie rauscht im Bach, Den Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag, was er itrahlet, den Karfuntelstein, Frag, was sie duiten, Nachtviol' und Rosen — Doch irage nie, wovon im Mondenichein Die Marterblume und ihr Toter kosen!

Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß In meiner schlummerkühlen Marmortruhe Den schönen Freudentraum. Ach, es zerfloß Die Wonne meiner ungestörten Ruhe! O Tod! mit beiner Grabesstille, du, Nur du kannst uns die beste Wollust geben; Ten Kamps der Leidenschaft, Lust ohne Ruh', Giebt uns für Glück das albern rohe Leben!

Doch wehe mir! es schwand die Seligkeit, Als draußen plöglich sich ein Lärm erhoben; Es war ein scheltend, stampfend wüster Streit, Ach, meine Blum' verscheuchte dieses Toben!

Ja, braußen sich erhob mit wildem Grimm Ein Zanken, ein Geteise, ein Gekläffe. Ich glaubte zu erkennen manche Stimm' — Es waren meines Grabmals Basreliefe.

Spuft in dem Stein der alte Glaubenswahn? Und disputieren diese Maxmorschemen? Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan Wetteisernd wild mit Wosis Anathemen!

D, dieser Streit wird enden nimmermehr, Stets wird die Wahrheit hadern mit dem Schönen, Stets wird geschieden sein der Menschheit Heer In zwei Partein: Barbaren und Hellenen.

Das fluchte, schimpite! gar kein Ende nahm's Mit dieser Kontroverse, der langweil'gen, Da war zumal der Gsel Balaams, Der überschrie die Götter und die Heil'gen!

Mit diesem J—a, J—a, dem Gewiehr, Tem schluchzend ekelhaften Mißlaut, brachte Mich zur Berzweiflung schier das dumme Tier, Ich selbst zulett schrie auf — und ich erwachte.

### Epilog.

Unser Grab erwärmt der Ruhm. Thorenworte! Narrentum! Eine besser Wärme giebt Eine Kuhmagd, die verliebt Uns mit dicken Lippen füßt Und beträchtlich riecht nach Mist. Gleichfalls eine bessere Wärme Wärmt dem Menschen die Gedärme, Wenn er Glühwein trinkt und Punich Oder Grog nach Ferzenswunsch In den niedrigsten Spelunken, Unter Dieden und Halunken, Die dem Galgen sind entlausen, Aber leben, atmen, schnausen, Und beneidenswerter sind, Uls der Thetis großes Kind. — Der Pelide iprach mit Recht: "Leben wie der ärmste Knecht In der Oberwelt ist besser, Ils am stygischen Gewässer, Echattensührer sein, ein Heros, Den besungen selbst homeros."

# Der Scheidende.

Erstorben ist in meiner Brust Jedwede weltlich eitle Lust, Schier ist mir auch erstorben drin Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn Für eigne und für fremde Not — Und in mir lebt nur noch der Tod!

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und gähnend wandelt jeht nachhaus Mein liebes deutsches Publikum. Die guten Leutchen sind nicht dumm; Tas speist jeht ganz bergnügt zu Nacht, Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht — Er hatte recht, der edle Heros, Der weiland sprach im Buch Homeros: Der kleinste lebendige Philister Zu Stutkert am Neckar, viel glücklicher ist er Als ich, der Belide, der tote Held, Der Schattensürst in der Unterwelt.





# Gedichte auf dem Nachlaß.

1. Bis zum Jahre 1830.

# Tieder.

1.

Wenn junge Herzen brechen. So lachen brob die Sterne, Sie lachen und fie sprechen Herab aus der blauen Ferne:

"Die armen Menschen lieben Sich zwar mit vollen Seelen, Und müssen sich doch betrüben, Und gar zu Tode quälen."

"Wir haben nie empfunden Die Liebe, die so verderblich Den armen Menschen drunten; Drum sind wir auch unsterblich."

2.

Fegliche Gestalt bekleidend, Bin ich stets in deiner Nähe, Aber immer bin ich leidend, Und du thust mir immer wehe.

Wenn du, zwischen Blumenbeeten Wandelnd in des Sommers Tagen, Einen Schmetterling zertreten — Hörst du mich nicht leise klagen?

Benn du eine Rose pflückeft, Und mit kindischem Behagen Sie entblätterst und zerstückeft — Hörst du mich nicht leise klagen? Wenn bei solchem Rosenbrechen Böse Dornen einmal wagen In die Finger dich zu stechen — Hörft du mich nicht leise klagen?

Hörft du nicht die Klagetöne Selbst im Ton der eignen Kehle? In der Nacht seufz' ich und stöhne Aus der Tiefe beiner Seele.

othe

3.

Die Wälder und Felder grünen, Es trillert die Lerch' in der Luft, Der Frühling ist erschienen Mit Lichtern und Farben und Dust.

Der Lerchengesang erweicht mir Tas winterlich starre Gemüt, Und aus dem Herzen steigt mir Ein trauriges Magelied.

Die Lerche trillert gar seine: "Was singst du so trüb und bang?" Das ist ein Liedchen, o Kleine, Das sing' ich schon jahrelang!

Das fing' ich im grünen Haine Tas Herz von Gram beichwert: Schon deine Großmutter, v Aleine, Hat dieses Lied gehört!

4.

Ich dacht' an fie den ganzen Tag, Und dacht' an fie die halbe Nacht. Und als ich fest im Schlase lag, Hat mich ein Traum zu ihr gebracht.

Sie blüht wie eine junge Roj', Und sist so ruhig, still beglückt. Ein Rahmen ruht auf ihrem Schoß. Worauf sie weiße Lämmchen stickt.

Sie ichaut so sanst, begreist es nicht. Barum ich traurig vor ihr steh! "Bas ist so blaß dein Angesicht, Heinrich, sag mir's, wo thut's dir weh?" Sie ichaut so sanft und staunt, daß ich Still weinend ihr ins Auge seh'. "Bas weinest du so bitterlich, Heinrich, sag mir's, wer thut dir weh?"

Sie schaut mich an mit milber Ruh', Ich aber sast vor Schmerz vergeh'. "Wer weh mir thut, mein Lieb, bist du, Und in der Brust da sist das Weh."

Da steht sie auf, und legt die Hand Mir auf die Brust ganz seierlich: Und plötzlich all mein Weh verschwand, Und heitern Sinns erwachte ich.

5.

Ich will mich im grünen Wald ergehn, Wo Blumen sprießen und Vögel singen: Denn wenn ich im Grabe einst liegen werde, Ist Aug' und Ohr bedeckt mit Erde, Die Blumen kann ich nicht sprießen sehn, Und Vögelgesang hör' ich nicht klingen.

6.

Wir wollen jest Frieden machen, Ihr lieben Blümelein. Bir wollen schwaßen und lachen Und wollen uns wieder ircu'n.

Du weißes Maienglöckben, Du Rose mit votem Gesicht, Du Relfe mit bunten Fleckben, Du blaues Bergißmeinnicht!

Kommt her, ihr Blumen, jede Soll mir willtommen fein — Rur mit der schlimmen Refede Laff' ich mich nicht mehr ein.

7.

Es faßt mich wieder der alte Mut Mir ist, als jagt' ich zu Rosse, Und jagte wieder mit liebender Glut Nach meiner Liebsten Schlosse. Es iaßt mich wieder der alte Mut, Mir ist, als jagt' ich zu Rosse, Und jagte zum Streite mit hassender But, Schon harret der Kampigenosse.

Ich jage geschwind wie der Wirbelwind, Die Wälder und Felder fliegen! Mein Kampsgenoß und mein schönes Kind, Sie müssen beide erliegen.

8.

Tag und Nacht hab' ich gedichtet, Und hab' doch nichts ausgerichtet: Bin in Harmonien geschwommen, Und bin doch zu nichts gekommen.

9.

Daß ich dich liebe, o Möpschen, Das ist dir wohl bekannt. Benn ich mit Zucker dich füttre, So leckst du mir die Hand.

Du willst auch nur ein Hund sein, Und willst nicht scheinen mehr; All' meine übrigen Freunde Berstellen sich zu sehr.

10.

Gewiß, gewiß, der Rat wär gut, Hätt unsereins tein junges Blut. Bir trinken aus, wir ichenken ein, Wir klopfen an, sie ruft herein!

Hat uns die eine fortgeschickt, Die andre hat uns zugenickt, Und wird uns hier das Weinglas leer, Ei nun, es wächst am Rheine mehr!

11.

Lieben und Hassen, Hassen und Lieben Ist alles über mich hingegangen; Doch blieb von allem nichts an mir hangen, Ich bin der allerselbe geblieben.

#### An J. B. Rouffean.

(Ins Stammbuch.)

Bang hat der Pfaff sich in der Kirch' verkrochen, Der Herrschling zittert auf dem morschen Thrönlein, Auf seinem Kopse wackelt schon sein Krönlein — Denn Kousseaus Namen hab' ich ausgesprochen.

Doch wähne nicht das Püpplein, womit pochen Die Mystiker, sei Kousseaus Glaubensfähnlein, Auch halte nicht für Kousseaus Freiheit, Söhnlein, Das Süpplein, das die Demagogen kochen.

Sei deines Namens wert, für wahre Freiheit Und freie Wahrheit kämpf mit deutschem Sinne. Schlag drein mit Wort und Schwert, sei treu und bieder.

Glaube, Freiheit, Minne sei beine Dreiheit, Und sehlt dir auch das Myrtenreis der Minne, So hast du doch den Lorbeerkranz der Lieder.



# Dresdener Poefie.

Zu Dresden, in der schönen Stadt der Elbe, Wo's giebt Tabak- und Stroh- und Versfabriken, Erhebt sich, um die Köpfe zu berücken, Ein Liederkränzlein und ein Liedgewölbe.

Jit nun mit Herrn und Frau'n besetzt dasselbe, So lesen vor, Glut-Mut-Blut in den Blicken, Herr Kuhn und Fräulein Nostiz — o Entzücken! Ha! herrlich! Weg, Kritik, du kade, gelbe!

Um andern Tage steht es in der Zeitung, Hell's Hellfeit schwademt, Kind's Kindheit ist kindisch. Dazwischen kriecht das krit'sche Beiblatt hündisch.

Urnoldi forgt fürs Gelb und die Berbreitung. Zuleht kommt Böttiger und macht Spektakel, Die Abendzeitung fei das Weltorakel.



#### Berlin.

Berlin! Berlin! du großes Janumerthal, Bei dir ift nichts zu finden, als lauter Angst und Qual-Der Offizier ist hitig, der Jorn und der ist groß: Miserabel ist das Leben, das man ersahren nuß.

> Und wenn's dann Sommer ist, So ist eine große Hith'! So mussen wir exerzieren, Daß uns der Buckel ichwist.

Konun' ich auf Wachtvarad' Und thu' einen falschen Schritt, So ruft der Adjutant: "Den Kerl dort aus dem Glied!

"Die Tasche herunter, Den Säbel abgelegt Und tapier drauf geschlagen, Daß er sich nicht mehr regt!"

Und wenn's dann Friede ift, Die Kräfte find bahin: Die Gesundheit ist verloren, Wo sollen wir denn nun hin?

Alsbann so wird es heißen: Ein Bogel und fein Rest! Run. Bruder, häng' den Schnappsack an, Du bist Soldat gewest

000

#### Erinnerung.

Was willst du traurig, liebes Traumgebilde? Ich iehe dich, ich sühle deinen Hauch! Du ichaust mich an mit wehmutsvoller Milde; Ich tenne dich, und ach! du fennst mich auch.

Ich bin ein franker Mann jetzund, die Glieder Sind lebensmatt, das Herz ist ausgebrannt, Mißmut umflort mich, Kummer brückt mich nieder; Viel anders war's, als ich dich einstens fand!

In stolzer Krait, und von der Heimat ferne. Jagte ich da nach einem alten Wahn: Die Erd' wollt' ich zerstampsen, und die Sterne Wollte ich reißen aus der Himmelsbahn.

Frantsurt, du hegst viel Narrn und Bösewichter. Doch lieb' ich dich, du gabst dem deutschen Land Manch guten Kaiser und den besten Dichter, Und bist die Stadt, wo ich die Holde fand.

Ich ging die Zeil entlang, die schöngebaute. Es war die Messe just, die Schacherzeit, Und bunt war das Gewimmel, und ich schaute Wie träumend auf des Volks Geschäftigkeit.

Da jah ich Sie! mit heimlich füßem Staunen Erblickt' ich da die schwebende Gestalt, Die sel'gen Augen und die sansten Braunen — Es zog mich fort mit seltsamer Gewalt.

Und über Markt und Straßen ging's, und weiter, Bis an ein Gäßchen, schmal und traulich klein — Da dreht sich um die Holde, lächelt heiter, Und schlüpft ins Haus — ich eilte hinterdrein.

Die Muhme nur war ichlecht, und ihrem Geize Opferte sie des Mädchens Blüten hin; Billig ergab das Kind mir seine Reize, Jedoch, bei Gott! es dacht' nicht an Gewinn.

Bei Gott! auf andre Weiber noch, als Musen, Versteh' ich mich, mich täuscht fein glatt Gesicht. So, weiß ich, klopft kein einstudierter Busen, Und solche Blick hat die Lüge nicht.

Und sie war schön! Schöner ist nicht gewesen Die Göttin, als sie stieg aus Wellenschaum. Bielleicht war sie das wunderschöne Wesen, Das ich geahnt im frühen Knabentraum!

Ich hab' es nicht erkannt! Es war umnachtet Mein Sinn und fremder Zauber mich umwand. Bielleicht das Glück, wonach ich stets geschmachtet, Ich bielt's im Arm — und hab' es nicht erkannt! Doch schwner war sie noch in ihren Schnerzen, Uls nach drei Tagen, die ich wundersüß Berträumt an ihrem wundersüßen Herzen, Der alte Wahn mich weiter eilen hieß;

US sie, mit wild verzweiselnder Gebärde Und ausgelöstem Haar die Hände rang, Und endlich niederstürzte, auf die Erde, Und laut ausweinend meine Knie umschlang!

Ach Gott! es hatte sich in meinen Sporen Ihr Haar verwickelt — bluten sah ich sie — Und doch riß ich mich sos — und hab' versoren Wein armes Kind, und wieder sah ich's nie!

Fort ift der alte Wahn, jedoch das Bildnis Des armen Kind's umschwebt mich, wo ich bin. Wo irrst du jetzt, in welcher falten Wildnis? Dem Gler') und dem Gram gab ich dich hin!



# Ramsgate.

Ein ungeheurer Kalkselsen, gleich einem schönen weißen Frauenbusen, erhebt sich über dem Meere, das verliebte Meer drängt sich an ihn heran, umspielt und besprift ihn neckend, und umschlingt ihn mit seinen gewaltigen Wellenarmen. Auf jenem weißen Felsen steht eine hohe Stadt, und dort, auf hohem Balkone, sieht eine schöne Frau und spielt heitere Weisen auf der spanischen Guitarre.

Unter dem Baltone steht ein deutscher Tichter, und wie die holden Melodien zu ihm hinab steigen, so accompagniert sie seine Seele unwillfürlich, und es dringen hervor die Worte:

> "O, daß ich wär' das wilde Meer, Und du der Feljen drüber her —"

Unfer deutscher Dichter hat aber diese Worte nicht gesungen, iondern bloß gedacht. Erstens sehlte es ihm an Stimme, zweitens war er zu blöde. — Als er am Abend die schöne Frau längs der Meeresküste spazieren sührte, da war er ganz und gar stumm.

Die Wellen drängten sich wilder an die weiße Felsenbruft, .ind über dem Wasser warf der Mond seinen langen Strahl, wie eine goldene Brücke nach dem Lande der Verheißung.



# Bum Polferabend.

1.

Mit beinen großen, allwissenden Augen Schaust du mich an, und du hast recht: Wie konnten wir zusammen taugen, Da du so gut, und ich so schlecht!

Ich bin so schlecht und bitterblütig, Und Spottgeschenke bring' ich dar Dem Mädchen, das so lieb und gütig, Und ach! sogar ausrichtig war

egg.

2.

D, du kanntest Koch und Küche, Loch und Schliche, Thür und Thor' Wo wir nur zusammen strebten, Kamst du immer mir zuvor.

Jest heiratest du mein Mädchen, Teurer Freund, das wird zu toll — Toller ist es nur, daß ich dir Dazu gratulieren soll!

9

8.

"D, die Liebe macht uns selig, D, die Liebe macht uns reich!" Also singt man tausendsehlig In dem heil'gen röm'schen Reich.

Du, du fühlst den Sinn der Lieder, Und sie klingen, teurer Freund, Jubelnd dir im Herzen wieder, Bis der große Tag erscheint:

Wo die Braut, mit roten Bäckhen. Ihre Hand in deine legt, Und der Bater, mit den Säckhen, Dir den Segen überträgt.

Sädchen voll mit Geld, unzählig. Linnen, Betten, Silberzeug — D, die Liebe macht uns felig, D, die Liebe macht uns reich! feinen litterarischen Rachlaß um wertvolle Renanisse bereichert worden. und wenn auch die Deutmagung nahe liegt, daß die ftrenge Gelbftritit des Berfaffers an dem hypersentimentalen Ton einiger Lieder aus der erfien Jugendzeit später begrundeten Anftof nahm, vermag man boch bei der überraschenden Schönheit anderer ichwer zu begreifen, mas ihn zu fo langer Burudhaltung berfelben bewog. Das hervorragendfte Interesse gewähren auf jeden Fall die Gedichte aus seiner letten Lebens= periode. Die heroijde Domacht bes Beiftes über den gebrochenen Leib swingt uns staunende Bewunderung ab - hier wiederholt fich bor unseren Augen das Edjaufpiel des Promotheus, welcher, unbefümmert um den Beier, der ihm die Bruft gerfleischt, den Gottern trott. Während fich in nicht wenigen biefer Produttionen, wie in bem un= vergleichlich reinen und ichonen Godichte "Bimini", die ichopferische Gestaltungsfraft Beines auf den höchsten Gipfel der Runft erhebt, und jelbst den entjeglichsten Jammer physischen Glend3 - wir verweisen nur auf den ichmerglichen Erinnerungstraum aus ber Schenke bon Bodesberg - poetijd zu bewältigen weiß, steigert sich in anderen biefer Erzengniffe der weltverachtende Ribilismus, welcher das End= rejultat jeiner geistigen Entwidlung war, zu chnijcher Wildheit, ober bisweilen gar zu jo fturriler Objeonität, bag die Mitteilung einzelner jolder Prantheitsphaniafien für jest unterbleiben mußte. Wie furchtbar ber Stachel jener nihiliftischen Beltanschauung fich zulegt nicht gegen die romantischen Auswüchse allein, fondern gegen die Poefie felber fehrt, erhellt unter anderm aus dem Rachworte zu einem dieser nicht jur Beroffentlichung geeigneten Gedichte, wo mit nadtem Sohn ertlart mirb:

> Wißt ihr boch, daß jede Runft Ift am End' ein blauer Dunft!

Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Kelche So romantisch siüß geblüht In des Osterdingen Lied? War's vielleicht die blaue Nase Seiner mitschwindslücht'gen Base, Die im Abelsstifte starb? Mag vielleicht von blauer Farb' Ein Strumpsband gewesen sein, Das beim Hopfband gewesen sein, Das beim Hopfband seiner Dame? — Firlesang! Hony soit qui mal y pense!

Zum Glüd sind berartig gransame Selbswerhöhnungen ber Poesse in der vorliegenden Sammlung doch nur selten, und ihr geller Berzweislungsschrei wird durch die siß melodischen Weisen echter Kunst weit übertönt. Dazwischen klingeln die altbekannten Grazioso des Deinesschen Hunter Lieben Meners lusig mit ihren Schellen; Maßunann und Beneden, herwegh und Meperbeer werden mit einer Lauge ägenden Spottes überschüttet; die Berliner Weisbeichpilisser und hochmütig von "Kanaille" schwagenden

Varbelieutenants werben so wenig verschont wie die Gelbsäcke der Harmlosen Schwabendichter, welche anno 1837 in corpore aus dem Musenalmanach desertierten, weil derselbe mit dem Porträt H. Heines geschmückt war, müsen sich zur felbe mit dem Porträt H. Heines geschmückt war, müsen sich zur Strafe für diesen Frevel eine posithume Nederei derbsten Kalibers gesalten lassen — es ist, wie heltor Berlioz in einem ungedruckten Briefe sagt, als stünde der Dichter am Fenster seines Erabes, um diese Welt, an der er keinen Teil mehr hat, noch zu beschauen und über sie zu spotten. — Bei der ungemeinen Sorgfalt, welche Heine auf die künstelerische Abrundung seiner Werke zu derwenden psiegte, unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß er bei längerem Leben manches Delail in hrachlicher wie in metrischer Hischt noch geseilt und verbessert hätte." —

Das wertvollste Stild des gangen Bandes ift ohne Ameifel die umfangreiche Dichtung "Bimini", die überhaupt zu dem fünstlerisch Bedeutenoften gehört, mas Beine geschaffen hat: - der Stoff, von Beine aufs Tapet gebracht (vergl. übrigens bei Goethe die Berjungung Kaufts), reiht sich jenen Dichtungsstoffen an, die wir als "ewige" zu bezeichnen pflegen; und die Behandlung ift eine, menn auch an einzelnen Stellen beine'fch-fcurrile, im ganzen außerordentlich gelungene, interessant insbesondere dadurch, daß sich der Dichter gang in den romantischen Zauber ber Berjungungsidee vertieft. während er fie doch humorvoll aufs feinste ironisiert. gleicher Zeit mit Beine, aber völlig unabhängig von diesem, behandelte Frederit Baludan-Miller, einer der ideen- und gestaltungsreichsten Poeten Danemarts, benfelben Stoff in feiner Profadichtung "Die Berjiingungsquelle". Beide Dichter find wohl durch eine furze Notiz über die fagenhafte Entdeckung der Wunderinsel Bimini oder Bemini in Robertions Geschichte von Amerika angeregt. Es entfpricht der hohen Bedeutung des Beine'schen Gedichts, daß hier noch beigebracht wird, mas Strodtmann in einer Unmerkung zu bemielben mitteilt (Seite 401 jenes "Supplementbandes"):

"Nach der breiten Anlage des Prologs zu schließen, scheint heine anfangs den Plan gesegt zu haben, das Gebicht "Bimini" in etwas betaillierterer Weise auszuschlieren. Rachdem er dasselbe mit dem kurzen Endkapitel abgeschlossen, mag er dies Nisberhältnis des überlangen Prologs störend empfunden und an eine Kürzung des Eingangs gesdacht haben. Wenigstens sindet sich aus höterer Zeit solgender Ansanz, welcher die ersten 29 Strophen vollsjändig getilgt hätte:

Männer wie Columbus, Cortes Und Pizarro und Bilbao, Habt ihr in der Schul' auswendig Schon gelernt; ihr kennt sie gut. Wenig ober gar nicht tennt thr Ihren Zeit= und Zunftgenossen, Jenen Wasserabenteurer, Namens Juan Ponce de Leon,

Welcher Florida entbedte 2c.

Eben so find in einer fragmentarischen Abschrift von der Hand seines Setretärs Richard Reinhardt die letten 17 Strophen des Prologs durch folgenden abgefürzten Schluß erjett:

Muse, fleine Zauberin, Mach mein Lied zu einem Schiffe, Und mit aufgespannten Segeln Fahren wir nach Bimini!

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter bienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Kleiner Bogel, Kolibri! Deines Sichtein, Bribibi! Fliegt und ichwimmt voran und zeiget Uns den Weg nach Bimini!"

U

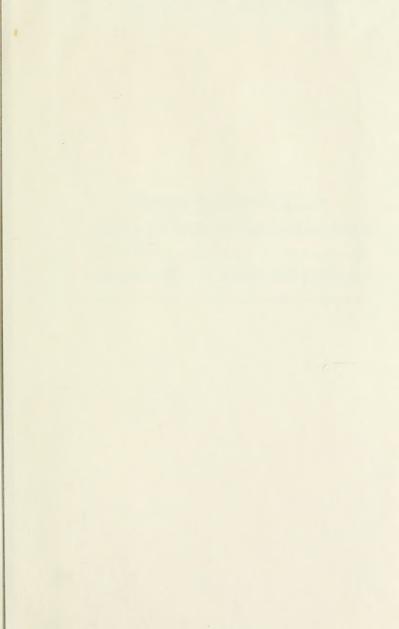



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

